

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

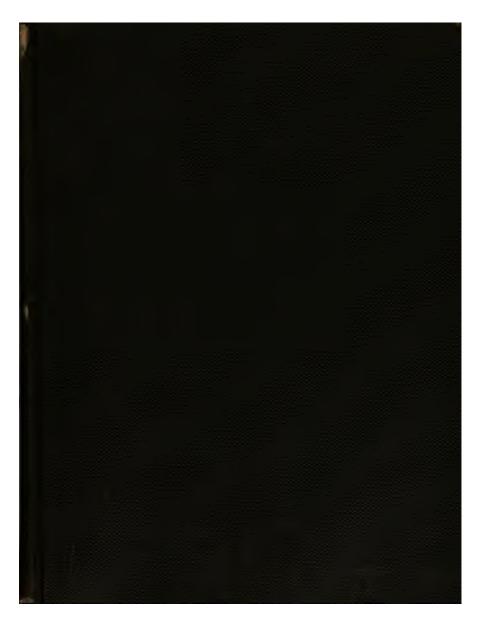

# 161. 0. 15.





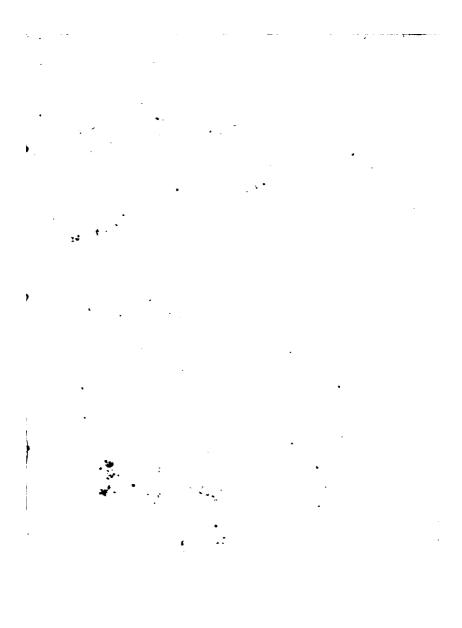

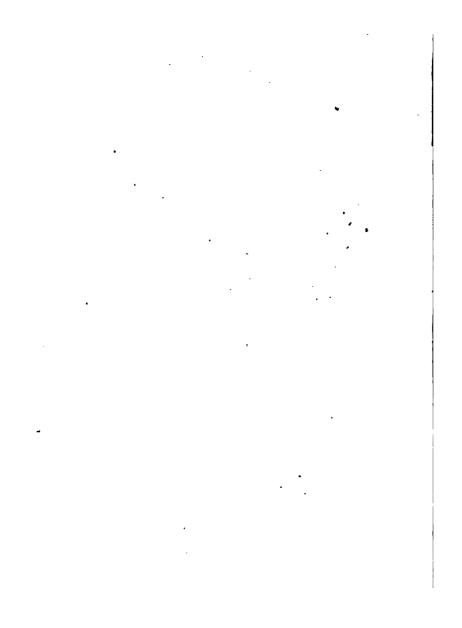

# Georg Christoph Sichtenberg's Bermischte Schriften.

Meue vermehrta,

von deffen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit bem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtebaufes bes Berfaffers.

Dritter Band.

Göttingen,

Berlag ber Dieterichfchen Buchhanblung.



# Inhalt

## bes britten Banbes.,

| Fragmente."                                           |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 8. Dienbare Betrachtungen für junge Ge-               |               |
| lehrte in Deutschland, hauptsächlich auf Uni-         |               |
| perfitaten                                            | <b>S</b> . 5. |
| 9. Bur Biographie Auntel's Gehöriges                  | <b>— 15.</b>  |
| Rebe bem Anbenten bes fel. Runtel's gewibmet.         |               |
| In einer Berfammlung bon Stubenten ge-                |               |
| halten. Borin vieles gur gelehrten Gefchichte         |               |
| ber letten Monate Gehöriges vorfommt                  | <b>— 20.</b>  |
| 10. Auf ben in ber Borrebe jum zweiten Banbe ber      | •             |
| erften Ausgabe ermahnten Roman Bezügliches.           | <b> 48.</b>   |
| Bon bem Rugen, ben bie Mathematit einem Bel Esprit    | •             |
| bringen fann                                          | <b></b> 53.   |
| Patriotifcher Beitrag gur Methyologie ber Deutschen.  |               |
| Rebft einer Borrebe über bas methyologifche Stu-      |               |
| bium überhaupt                                        | <b>—</b> 63.  |
| Timorus, bas ift Bertheibigung zweier Ifraeliten, Die |               |
| burd bie Rraftigfeit ber Lavaterifden Beweisgrunde    |               |

| und ber Göttingischen Mettwürfte bewogen ben mah-<br>ren Glauben angenommen haben, von Conrab Pho- |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| torin ber Theologie und Belles Lettres Canbibaten                                                  | <b>S.</b> 79. |
| Schreiben Conrad Photorins an einige Journa-                                                       |               |
| liften in Deutschland                                                                              | <b>— 129.</b> |
| Conrad Photorins Bericht von feinen Borfahren                                                      | <b>— 131.</b> |
| Briefe von Mägben über Literatur                                                                   | <b>— 134.</b> |
| Epiftel an Tobias Göbharb in Bamberg über eine auf                                                 |               |
| Johann Chriftian Dieterich in Göttingen bekannt                                                    |               |
| gemachte Schmähichrift                                                                             | <b>— 137.</b> |
| Friedrich Edard an ben Berfaffer ber Bemertungen gu                                                |               |
| feiner Epiftel an Tobias Göbharb                                                                   | <b>— 163.</b> |
| Anfchlaggettel im Ramen bon Philadelphia                                                           |               |
| Auszug aus bem Briefe bes Buchfänblers Dieterich in                                                |               |
| Göttingen, an ben Legationsrath Lichtenberg in                                                     |               |
| Gotha, vom October 1799                                                                            | <b>—</b> 189. |
|                                                                                                    |               |
| Briefe aus Englanb                                                                                 | 197.          |
| Bruchftude aus bem Tagebuche von ber Reife nach                                                    |               |
| England                                                                                            | <b>— 269.</b> |

# Bermischte Schriften.

Dritter Theil.

III.

1



# Fragmente").

<sup>\*)</sup> Bir laffen bier bie unter ben Papieren bes Berfaffers noch aufgefundenen, bisher ungebruckten Fragmente folgen.

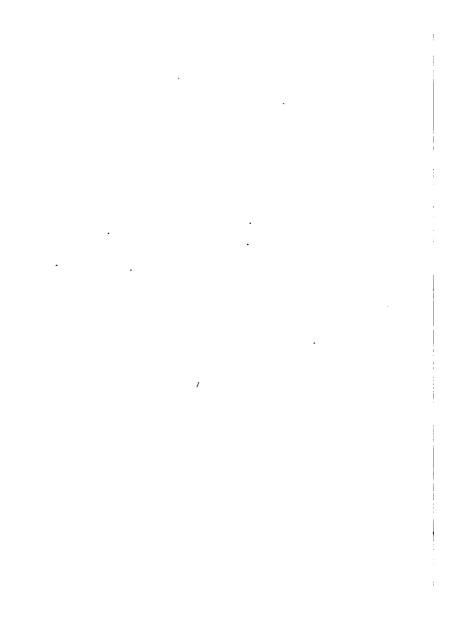

# Dienbare Betrachtungen für junge Gelehrte in Deutschland, hauptsächlich auf Universitäten.

Es ift ausgemacht, was auch unfere Gebanten fein mogen, wie ober von was fie bin und ber getrieben werben, fo gibt es in uns zuweilen gemiffe Paffatwinbe, bie ihnen eine beftanbigere Richtung geben, wogegen fein Steuern und fein Labiren bilft. Es ift tein geringer Bortbeil für bas moralische Commera, biefe Beiten und biefe Richtungen gu tennen; man fegelt mit einer unbeschreiblichen Leichtigfeit. 36 fann es an mir beutlich bemerten, in ben Decemberabenben ftreichen alle meine Bebanten meiftens zwifden Delancholie und angftlicher Gelbft-Diefes ift bie Beit, wo jebermann ohne weitere Beftechung gradzu zu meinem Bergen tommen tann, und bie Beit, wo ich in ber Befferung meiner felbft wieber Alles fo in ben alten Stand ftelle, bag man glauben follte, es batte bas gange Jahr fo geftanben. Gine folde Beit, babe ich icon langft einmal gebacht, wo vielleicht mancher guter Menfch eben in ben Umftanben ift, vielleicht gern an fich befferte, wenn er nur

ŧ.

wüßte, wo ber Riß ware, bas ware vielleicht bie beste Beit, meinen jungen Mitburgern etwas zu sagen, die beste Beit für mich und für sie. Ihnen schreibe ich mein Werkchen zu, ungenannter Bersasser ber paradoren Wünsche, aus vielerlei Ursachen, vorzüglich aber, weil mir Ihre Schrift auch etwas von dem Wasser bei sich zu haben scheint, wovon ein Aropsen bas gesundeste Schriftfellerblut unumgänglich gerinnen macht, eine gewisse saue Geschmacklosigkeit, die seit einigen Jahren in den jungen Schriftstellern unserer Ration epidemisch ist, und wider welche biesmal vorzüglich meine Betrachtungen streichen werben.

Geche ganger Sabre babe ich bei gefunder Bernunft auf einer berühmten Univerfitat jugebracht, ich habe bie erften Schritte pon mehr als bunbert jungen Leuten gemeffen, auf Die man porgualich fab, unter biefen, ich wette wohl bunbert gegen eins, merben teine zwei, vielleicht teiner ben gelehrten Rond unferes Baterlandes um einen Grofden bereichern. 3bre große Belefenbeit, und ibre vielfachen Bemubungen fbiten fic gemeiniglich am Enbe in ein paar Liebchen, ober in eine Überfegung au, woran Deutschland nichts liegen fann und liegt, und bann ift es ein Glud fur ben Staat, ber um einen Ropf armer ift, wenn er noch bie beiben Banbe brauchen tann. Gie ichreiben gemeiniglich eine Art bon unbiegfamer Canbibatenprofa, bie ber Renner megwirft und ber Mann im Dienft oft fur ju icon balt. Diefes übel ift größer, als vielleicht Biele glauben, bie es binbern tonnten. Die alte befannte Barbarei, wie fie noch jung war, mein Berr, fab bamals in Rom vielleicht noch reigenber aus, als biese Schöne unsern jungen Schriftsellern zulächelt, ich meine natürlich die Beit, ehe sie sich in ein Rloster warf und Aristotelische Philosophie lehren wollte. So muß es eine junge Barbarei ansangen, wenn sie Anhang sinden will; glauben Sie denn, Rom wiltbe sie gehört haben, wenn sie gleich die Sprache vom Jahre Christi 600 geredet hätte? Das römische Publikum? Das Augsburgische würde sie kaum kett eines Seitenblicks würdigen. Nein, sie sprach erst wie tändelnder Wis auf plaudernde Philosophie angewendet, balancirte Antithesen und schmachtete gärtliche Nonsense, die endlich durch sie Geschmad, von Natur und Wahrheit getzennt, eine blose Mode ward, die jeder kritische Schneider nach Wilkfür lenkte, und jeder junge herr auch ohne Zurüchalten mitmachte.

Die Ursachen biefes Berberbens können mannichfaltig sein, ich überlaffe es einem Andern, die nicht fruchtlose Mühe über sich zu nehmen, die Naturgeschichte ber Barbarei zu liefern, ober eine Pathologie des Seschmads zu schreiben. Ich zweisse nicht, daß die Ursachen dieses Übels nicht sehr viele sein follten, die für den Arzt schwer zu treffen sind, für den heilenden sowohl als den beschreibenden. Ich schreibe sür eine gewisse Classe von Menschen, die ich genau kenne, und wer fich die Mühe nehmen will, sich 8 Tage unter sie zu mischen, wird vielleicht meine Bemerkungen treffend sinden. Dieses war eine kleine Berbeugung gegen den Lehrstuhl der Kritik. Nun komme ich der Sache näher.

Der Trieb ber Gelbfterhaltung und jur Fortpffangung außern

fich auf fo bericbiebene Art, treiben bier und ba unter fo manderlei Gestalten, daß ber Philosoph bie Luft verliert, fie unter ber Bulle aufzusuchen. Gin jeber bat taufenb Löcher, berauszutommen. Stopft man bas Loch A ju, fo gudt er jum Loch B heraus, und wenn bas Loch B zugehalten wird, fo ftebt et binter bem Loche C u. f. w. Es ift vergeblich; gebt euch feine Dube mehr, fie ju gabmen. Um bie Beiten bes erften Barts pflegt fich noch ein Dritter ju ihnen ju gefellen, ber eben fo beftig ift, als biefe Beiben, aber an ichredlichen Rolgen gewiß ärger, und biefes ift ber Trieb, Bucher ju geugen, ober überhaupt eine Begierbe, bie Majorennitat feiner Seele in Gebanten unb Worten, gefagt ober gebruckt, barguthun. Diefer, besonbere mit bem erftern verbunden, ift fabig, bie mubfamften Berte au liefern, mit bem zweiten vertnüpft, ichafft er nur fleine, als Briefe und Lieber, und finbet er teine majorenne Seele, bie lächerlichften Geburten, weit unter ber Burbe ber Bernunft und ber Ginbilbungefraft eines Menfchen. 3ch bin beinah überzeugt, baß wir bem Trieb ber Fortvflanzung mehr alberne Voffen zu banten baben, als Menfchenkinber, aber auch febr viele Berte des Genies vom größten Gehalt, bavon bin ich auch überzeugt.

Das übel, welches bie jungen Schriftsteller brudt, bie ich meine, hat seinen Grund unstreitig in einer ungludlichen Berbindung bes Autortriebs mit dem Trieb der Fortpflanzung, Liebe mag man sagen, wenn man will, mir ist es einerlei, boch wunschte ich, daß man bieses Wort lieber von jener Seelenmisschung verstehen möge, die vielleicht manchen ehrlichen Deutschen

aludlich macht, zu beren unaussprechlichen Erscheinungen aber unter uns Bieland querft bie Sprache gefunden bat, ber Empfindungen fo ausspricht, bag fie augenblidlich wieder Empfinbungen werben, burch beren Barme bie fleinften Rorner einer aludliden Somarmerei ju Befilden von Gludleligfeit aufbluben konnen. Aber was ibr meiftens Liebe nennt, ift hunger, und wird noch teine Liebe burch bie gartliche Etiquette, womit ibr euch felbft zu blenben fucht, pber ift tanbelnber Bortertaufc. ben ein bober Grab von unmannlicher Gitelfeit unterftust : biefes Lettere ift bie eigentliche Schwindsucht ber Bernunft, wie fie Dofmannsmalbau beißt, bie Mutter unenblicher idlechten Schriften und vorzuglich bas übel, bas ich meine. Gine Em: pfindung mit bem größten geiftigen Appetit in fich felbft genof. fen, ift ibm nichts werth, wenn fie nicht in ein Briefden aebracht werben tann. Gie icaten ben Berth ihrer Empfinbung nach ber Tanbelei, bie fie ihnen barreicht, und kennen nicht ben Benug feines eignen Gelbft, woburd ber philosophische Trinter ober Liebbaber fich wieber mit bem Belben ins Gleichgewicht bringt und Thaten aufwiegt, wovon ber Ruf burch Jahrtaufende burchhallt. Der größte Theil benkt von Allem fo einfaltig, wie bon ber Liebe, er getraut fich aber allein in biefem Fach ju foreiben, weil fich bier bie Ratur vielleicht am minbeften vergreifen lagt, und weil Meifterftude in biefer Urt ben Unwiffenben eber burd ben Schein einer Leichtigkeit gur Rachahmung einlaben. Alfo nicht Genie, fonbern Berfall ber Seelentrafte, nicht Sammlung berfelben ju einem Puntt, fonbern

Reigung, mit fo wenig Kraft als möglich fo viel als möglich au thun, bas ift es, was fo viele unferer jungen herrn begeiftert, wenn eine mabre Entgeifterung biefen Ramen anbere verbient. Cobalb ein folches Gefcopf einmal glaubt, es finge fanfte Empfindungen ine Berg, finge ben Scherz ber Freude und ber Grazien, mit einem Wort, wenn es einmal glaubt, fein poetifches Budergebadenes fei bie einzige wurdige Speife fur bie menichliche Seele und ein Brot bes Lebens für bas Berg, alsbann ift es fo fdwer, ibm mit Grunben beigufommen, als bem Ibealiften, ber burch ben Bauberftab feiner Imagination mit einem Streich Biberlegungen ju taufenben ichafft, burch welche keinem Aleisch zu bringen verftattet ift. Es gibt keine Sprache, bie, ohne ben Ropf bes Anbern nothig ju baben, grabe in fein Berg, ober ohne bas Berg nothig ju haben, grabe in feinen Ropf geben konnte. Bas ich Anbern fage, fagen fie fich eigentlich felbft, nur auf meinen Befehl. Wie foll ich alfo einen jungen Schwäger überzeugen, bei bem ber Tag ber Bernunft fich zu einer weichlichen Dammerung geneigt bat, bei ber nur Beniges fichtbar bleibt, aber freilich allemal binlanglich. eine bergartelte Ginbilbungefraft mit Bilbern einer tanbelnben Bieland und Gleim find alfo feine Bolluft zu verfeben. Grunbe, meine herrn, bie fich fo anfangen: tanbelt wie Bieland und Gleim, und bas 25fte Jahrhundert wird es euch noch Dant miffen, bier finbe ich ben Menichen, fo wie in ben neueren Deifterftuden bes Erfteren überall. Satte ich gefdrieben, mas fte gefdrieben haben, ich wollte einem Gericht ber fcarfften

Ariftarchen aller Beiten mit folder Buverficht unter bie Mugen treten, als ich mit meinem jebigen Pfund einem gewiffen Recenfenten thun wollte. Nacobi bat febr fcone Sachen gefdrieben, fie find aber fur bie Rachabmer gefährlicher, in feinen Liebden weiß er fich mit unglaublicher Leichtigkeit auf ber Linie zu erhalten, auf ber man allein bon pebantifcher Artigkeit, und kindischer Tanbelei aleich weit entfernt ift. Allein fein Brief an bie Grafin, bie ibm Dufarion fcentte, bier war Racobi gewiß von ber Linie berunter; nach welcher Seite, lagt fich leicht entscheiben, wenn man bebentt, bag er nicht leicht pebantifc fein tann. Dichter bon Ramae follten folde Cachen nicht von fich feben laffen, fie allein tonnen gutes und bofes Erempel Gine arose Seele braucht jum Goers und ber Freude folche Briefe fo wenig, als eine Lorenzobofe, um tugenbhaft gu fein. Sie entbebrt aber ungern ober mit Schaben . tomifche Ergablungen, Magthons; Dufarions ober Moridifche Reifen. 36 babe von Jugend auf mit bem wenigen Bergnugen, bas mir Conftitution und Umftante guliegen, febr bfonomifc gelebt, und aar guweilen gefastet, feit einer gewissen Beit laffe ich mehr aufgeben, ohne mir ju fcaben, und bieß ift, feitbem Maathon beraus ift.

Ich heiße eine Geele majorenn, nicht wenn ber ihr zugegebene Leib fich breimal die Boche raftren läßt, fondern die mit einer bescheibenen Überzeugung, daß fie nun die Belt auch aus ihrem Gtandpunkt mit ihren Augen sehen und mit ihren Satben greifen konne, im Rath ber Menschen über Babrbeit und Arrthum Sie und Stimme nehmen tann. Es ift biefe Dajorennitat an fein Alter gebunben, wie fcon aus ber einzigen Erfahrung erhellt, bag fie bei vielen Menfchen niemals eintritt. Die Bemühung, felbft ju beobachten, tann uns nicht frub genug beschäftigen; aber boch munichte ich, bag man felbft barauf verfiele. Denn ich glaube immer, logische Borfdriften gu nuten, ift bon Anfang fowerer, als fich felbst bie erften wenigftens burd 3weifeln zu finben, und fie merben nur alsbann, und alsbann auch gewiß mit Bortheil ftubirt, wenn man fie mehr lief't, um feinen eigenen Kont baraus zu bereichern, als ein Capital barque anxulegen. Aus jeber Wiffenschaft, Die man flubirt, follte man vorber icon etwas auf die Art gelernt haben, bie man bem eigentlichen Stubiren immer entgegen fest, burch eigene Erfahrung. 3ch bin überzeugt , biefes mar ber Beg ber größten Geifter. Allen funftlichen Kertigkeiten, und allen Biffenicaften entfprechen gewiffe natürliche; biefe muffen uns erft bekannt gemacht, bestimmt und fo Aufenweise erbobt werben, bag ber Ubergang aus bem eigenen Borrath ins Buch taum mertlich ift, benn ich nehme bier an, bag bie wenigsten Bucher fich bis zu einem folden Unterricht erniedrigen und fich erniedrigen können, ohne in bas verbrießliche Abzehrende zu berfallen. erforbert fcon Stanbhaftigkeit, Sachen gu lefen, bie man mit eben fo viel Beit ober etwas mehrerer Beit, aber mehr Bergnus gen, felbft finben konnte; allein Dinge ju lefen, bie man leichter felbft berausbringt, ift in allem Betracht eine Rafteiung ber Seele, bie mancher guter Tropf von einem Stubenten, wie

Monche bie Rafteiung bes Fleisches, in bem Bahn, ein gutes Bert zu thun, unternimmt, und fic babei beimlich mit ber que tunftigen Belohnung, Rube, Chre und Unfterblichkeit fcmeidelt. - Aber vergeblich -. Wenn wir im Stubiren teine Sprünge machen, niemals wiber unsere Empfinbung und Ubergeugung reben, fo machen wir ben inbivibuellen Menfchen aus, und fint für uns richtig; wir fonnen wiberlegt werben, bas icabet nicht; ein Menichengeficht verbient immer biefen Ramen. wenn es gleich nicht bas iconfte ift. Etwas, bas burch verichiebene Stufen gur Bollfommenbeit fleigt, ift bemohngegde tet richtig, wenn es gleich noch unvollfommen ift, bafür ift es im Steigen begriffen. Es gibt mehr vernünftige Rinber und alte Leute, als zwischen 18 und 45, und boch ift biese Beit von 27 Jahren bie Beit, wo bie vortheilhaftesten Binbe weben, wenn ber Steuermann etwas taugt, fo muß es aut geben.

Das Allgemeine in ber Lehre von Bestimmung ber Gränzen der Fehler, welche die Mathematiker seit einiger Beit sehr erweitert haben, kann auch hier genutt werden. Unser ganzes System von Leib und Seele können wir als ein Instrument ansehen, welches uns in die hande gegeben ist, unsern Weg durch dieses Jammerthal geschickt durchzusinden. Erziehung und andere äußere Umstände haben ihm schon eine gewisse Form gegeben, ehe wir es eigentlich zum rechten Gebrauch bekommen, Wir sinden uns in Neigungen und Meinungen mitten inne, wenn wir so zu sagen aus dem thierischen Leben in das menschliche erwachen, wenn wir uns umfeben, ba finden wir uns in einer gangen Gefellschaft Dingen.

Daß ein Ding oft ift gefagt worden, beraubt keinen Menschen bes Rechts, es noch einmal zu sagen. Es fragt sich, ob es oft ist gelesen worden, und ift auch dieses geschehen, ob es ist verstanden worden. Wenn man Alles, was von sogenannten Wahrheiten auf zwei Messen man Alles, was von sogenannten Wahrheiten auf zwei Messen wieden, nach 3 Jahren wieder betrachtet, so wied man sicher sinden, daß in 3 Jahren 50 Procent ausgeschossen werden, um 30 Procent wird gestritten, die übrigen werden wieder verloren, oder nicht genutt. Ich dachte, von den letzteren könnten manche Schriststeller welche nehmen, und damit hausiren gehen, wer selbst etwas zu verkausen hat, gut, der biete es mit an. Unsere meisten Schriststeller, auch etliche von den sogenannten besten, sind blose Trödler, aus der zweiten, britten und vierten hand haben sie ihre Waaren, aufgefärbt gehen sie doch noch den Bogen à 1 Ducaten.....

9.

## Bur Biographie Runtel's Gehöriges\*).

Bir baben ben Antiquarius Jonas Runtel verloren. Unter bem boshaften Begifche und Gepfiffe eines parteiifchen Publitums, in welchem fich ber Beifall von 3 bis 4 paar boblen Banben, bie bie Sache beffer verstanben, nothwenbig verlieren mußte, folich Er fich im December bes vorigen Jahrs binter bie Couliffen biefer Belt. Bis auf beut gerechnet, alfo icon vier völlige Monate, und niemand bat nur im minbeften fich gegen jenen Dachtspruch öffentlich geregt. Alfo wird er nun ohne weitere Appellation in alle Emigfeit fort gelten, bachte ich; biefem Bebanten folgte bei mir eine Bewegung in ber Scgenb, wo ber point d'honneur fist, biefer Bewegung ein gerechter Unwille, und biefem gerechten Unwillen enblich ber Entfolug, bem ber Lefer biefes Buchelchen ju banten bat. Gollte, bachte ich, (biefes mar ber Schritt von ber erften Bewegung jum gerechten Unwillen) follte unter ben paartaufend Rebern, welche, bie Bleiftifte nicht mitgerechnet, taglich jum Dienft ber Bahrheit in unserer Stadt geschäftig find, nicht eine einzige fein,

<sup>\*)</sup> Cf. Banb I pag. XV.

liche erwachen, wenn wir uns umfeben, ba finden wir uns in einer gangen Gefellschaft Dingen.

Daß ein Ding oft ift gesagt worden, beraubt keinen Mensichen des Rechts, es noch einmal zu sagen. Es fragt sich, ob es oft ist gelesen worden, und ist auch dieses geschehen, ob es ist verstanden worden. Wenn man Alles, was von sogenamnten Wahrheiten auf zwei Messen man Alles, was von sogenamnten wahrheiten auf zwei Messen man ficher sinden, daß in 3 Jahren wieder betrachtet, so wird man sicher sinden, daß in 3 Jahren bo Procent ausgeschossen werden, um 30 Procent wird gestritten, die übrigen werden wieder verloren, oder nicht genugt. Ich dachte, von den letzteren könnten manche Schriftsteller welche nehmen, und damit hausiren gehen, wer selbst etwas zu verkausen hat, gut, der diete es mit an. Unsere meisten Schriftsteller, auch etliche von den sogenannten besten, sind blose Tröder, aus der zweiten, dritten und vierten hand haben sie ihre Waaren, ausgestärbt gehen sie boch noch den Bogen à 1 Ducaten. . . . . .

9.

### Bur Biographie Runtel's Gehöriges\*).

Bir haben ben Antiquarius Jonas Runtel verloren. Unter bem bosbaften Begifche und Gepfiffe eines parteiifchen Publi= tums, in welchem fich ber Beifall von 3 bis 4 paar boblen Banben, bie bie Sache beffer verstanben, nothwendig verlieren mußte, folich Er fich im December bes vorigen Jahrs binter bie Couliffen biefer Belt. Bis auf beut gerechnet, alfo icon vier völlige Monate, und niemand bat nur im minbeften fic gegen jenen Dachtivruch öffentlich geregt. Alfo wirb er nun ohne weitere Appellation in alle Ewigkeit fort gelten, bachte ich; biefem Bebanten folgte bei mir eine Bewegung in ber Scgenb, wo ber point d'honneur fist, biefer Bewegung ein gerechter Unwille, und biefem gerechten Unwillen endlich ber Entfolug, bem ber Lefer biefes Buchelchen ju banten bat. Gollte, bachte ich, (biefes mar ber Schritt von ber erften Bewegung jum gerechten Unwillen) follte unter ben paartaufend Rebern, welche, bie Bleiftifte nicht mitgerechnet, taglich zum Dienft ber Bahrheit in unferer Stadt gefchaftig find, nicht eine einzige fein,

<sup>\*)</sup> Cf: Banb I pag. XV.

bie unferm Jonas Runtel einen fleinen Dienft erweifen wollte? Rur fo viel Rachruhm, als man gewöhnlich bemjenigen ertheilt, bon bem man fagt: Er war boch eine gute Saut; wenn auch biefer Nachruhm nicht langer bauerte, als eine Stubentengeneration. Ewigkeit verlangte Jonas Runkel nicht einmal jemals im Scherk; wie viele Febern unter 3 taufenben wurden fle ihm auch gewähren können? Er hatte in biefer Beitlichkeit eine folde Stellung genommen, bag fein berwegenfter Bunich felten ein halbes Jahr voraus ging, und feine entferntefte Erinnerung nicht viel langer binter brein. Alfo ich bin fein Rreund gewesen, und er war ber meinige, wenn er sonft nichts zu thun batte; konnte ich biefe kleine Collecte nicht felbft für ibn beben ? Rein Gelb, meine Berren, nicht einmal eine Thrane, jenes braucht Er nicht mehr, und auf biefe bat er in feinem gangen Leben nicht viel gehalten. 3ch meine nur etwas leiblichere Gefinnungen von feinem Charafter, und wenn ich nur fo viel beraus friege, als guter Rarr und ehrliche Baut ohngefähr ausammen beträgt, fo will ich es an feinen Afchenerug binlegen und tein Wort mehr fagen. Go ging ich bom Unwillen gum Entidlug über.

Der Mann, lieber Lefer, mit beffen Charafter ich bich etwas genauer bekannt machen will, war kein Gelehrter, wenigstens hat er keine von den 9 Musen jemals mit Wissen erkannt; auch nicht vom Abel, physics gewiß nicht, Beförderer ber Wissenschaften im eigentlichen Berftande war er auch nicht, ohnerachtet er es als Buchertröbler boch noch mehr war, als ber

Buchbanbler, er brachte nicht allein Bucher wohlfeil an bie hungrigen, fonbern nahm fie auch benen auf eine billige Art wieber ab, bie beren gu viel hatten. Besmegen mar er benn alfo mertwurbig ? Dabutch bag er alles biefes batte werben können, wenn er bor ohngefahr 36 Sahren gewollt, und feit 20 Jahren ber gekonnt batte, burch bie fonberbare Lage feines Standpunktes in ber Belt, baburch mar er mir merkwürdig, ben meiften Menfchen war er es burch Gigenfchaften, bie in jenen ihren Grund batten, burch feinen Bang, in bem befanns ten Buftand au fein, in welchen wir Chriften uns burch ben Bein und bie Turten burch Opium fich ju verfeben pflegen, und überhaupt burch eine Lebensart, die bis auf ben fechften Rachbar gur Rechten und gur Linken und gegen über mit gerechnet febr raufdenb mar. Dafür war er aber, vermoge einer gewiffen Gleichaultigkeit, in feinem Leben fo billig, gegen ein leichtzugemabrenbes Stillfomeigen, bas bie Rachwelt bei feinen Reblern beobachten follte, auf alles Bob feiner Tugenden Bergicht gu thun. Es ift aber, wie es fceint, nie gu biefem Beraleich getommen, die Nachwelt Araft ibn nicht mit öffentlicher Sature, fonbern mit einer Eleinstäbtifden ichleichenben Ramofitat, die bei bem Argerlichen ber taltblutigften Bergeffung fo bitter ift als die gebructe Satore. Satte er jemals befannt au werben verlanat, fo batte er mit gleichem Berluft an Crebit und einem minberen an Kraft burch eben fo viel Quabratmeilen bekannt werben konnen, als er es jest burd Quabratfuge ift, wenn er batte nur bie Bloge bon Seiten bes Benies geben

wollen, bie er von einer andern gegeben hat. Alfo die Rachkommenschaft hat von ihrer Seite ben Bergleich gebrochen, biefes
ift eine schöne Gelegenheit für einen Schriftsteller wie ich, um
ben sich die Welt wenig bekummert, es im Namen eines Andern
mit ihr aufzunehmen. . . . . .

#### Borrebe ju ber Rebe.

Nachstehenbe Rebe war nicht eigentlich jum Drud bestimmt; so wie es aber mit vielen Dingen gebt, fie erreichen oft ibre eigentliche Bestimmung nicht, fo ging es auch biefer Declamation, fie marb gebruckt und wirb nun immer gebruckt bleiben, wenn man auch noch fo oft wunfchen follte, bag fie es nicht fein möchte. Unterbeffen verdiente biefer Mann wirklich mebr bekannt zu fein, er batte in ber That viel Gigenes; mare er eine Pflanze gewefen, fo wurde man ibn als eine feltfame Spielart vielleicht in Rupfer gestochen haben; nun er aber Denfc und zwar Antiquarius mar, und weil fich bas Sonberbare in thm eben nicht immer zeigte, fo will man ibn vergeffen. Die Gelehrten follten fich ichamen, bag fie nur fich ober anbere Belehrte, und bochftens Pringen und Belben, und biefe oft nur gegen Bezahlung, bekannt machen. Es ift nur aut, bag ber gemeine Mann fich nicht viel um Rubm befümmert, fonft könnte er wirklich bei bem Ruhme manches Gelehrten fagen, mas er gewöhnlich fagt, wenn er bem Tafchenspieler unter ben Tifc gegudt bat: 3a, fo ift's feine Runft.

Bas bie meiften Menfchen an Runteln bermiffen, mar

Bescheibenheit, und ich als aufrichtiger Rebner muß bekennen, baß ich sie auch an ihm vermisse. Und wenn es immer die Psiicht eines Lobredners ist, qu entschuldigen, so muß ich bekennen, daß ich hier nur zwei Wege vor mir sehe, es mit meinem Kunkel zu thum. Die eine Art ist die allgemeine Entschuldigung der menschlichen Schwachheiten, daß wir schwache Wertzeuge sind, daß wir unsere Gebrechen haben mussen, weil wir Menschen sind, und dann noch mit dem Sah eines großen praktischen Philosophen (le philosophe dienkaisant) \*), der im vierten Theile seiner vortresslichen Werke sagt: La modestie devroit dtre la vertu de ceux à qui les autres manquent. Aber Kunkel hatte genug andere.

<sup>\*)</sup> Stanislaus I. (Leezinsti) König von Polen, nacher herzog von Lothringen und Bar, geb. 1677, starb 1766. Oeuvres du Philosophe bienfaisant. Paris 1765.

Rebe dem Andenken des sel. Aunkel's gewihmet. In einer Bersammlung von Studenten gehalten. Worin vieles zur gelehrten Geschichte der letten Monate Gehöriges vorkommt.

(Rebe heißt es, weil es nur auf 500 Schritte um meinen Armfeffel berum gilt.)

#### Liebfte Mitbruber.

Im December starb er. — Run schon April und noch ift Alles stille. Oftermesse — und noch kein Bort! O Deutschland, Deutschland! ist dieses ber Dank für ein ganzes kümmerliches Leben, das wir dir ausopsern ? Und Du, Göttingen, so sorgfältig erzogen, tritist schon in die Fußstapsen beiner undankbaren Mutter, auch du hast schon gelernt, Berdienste zu forbern und dann zu vergessen, auch Du hast es gelernt, Unwissendet und Faulheit mit allezeit wacher Lästerzunge zu rügen, Emsigeteit hingegen, Patriotismus und Treue halbgähnend einmal zu nennen, und dann auf ewig zu vergessen. Mayer "), Heise

<sup>\*)</sup> Tobias Mayer, Professor ber Physit gu Göttingen von 1751 - 1762.

mann ") 2c. ich will nicht weiter geben, meine Berren, ich febe icon, die Meiften unter Ihnen tennen biefe Ramen nicht, allein Grau \*\*), Butidany \*\*\*) (bier balt ber Rebner etwas ein, bis bas Lachen ber Buborer vorüber ift) - ja ich febe fcon, biefe tennen Gie alle. Run aut. Aber unter uns gefprochen, meine lieben Deutschen, find benn unsere Rarren fo vorzüglich pofferlich, daß wir ihre Portraite überall ausbangen, und burch bas bundertzungige Journal ibre Schulubungen bis an bie Seine und Themfe verfündigen, wo man uns icon obne unfer Wort nur allzugerne glaubt, bag wir auch unfer ganbfrent mit Rarren und ichlecten Schriftftellern baben. Man bat es allezeit als eines ber beutlichften Beiden von Boerbagvens Große angefeben, bag ein Brief aus Ching unter ber Abbreffe an Grn. Boerhaave Medicus in Europa richtig fei bestellt worben, balb, bald wird biefes Daag bon Berbienft trugen. Glauben Gie wohl, bag ein Brief aus Ungarn unter ber Aufschrift an Grn. Butichany, Algebraiften in Deutschland, retour laufen mußte? Und welcher Anabe, glauben Sie, wurde nicht einen Boten von Boltaire an orn. Somib \*\*\*\*) weifen tonnen, wenn auch

<sup>\*)</sup> Sohann David Beilmann, Professor ber Theologie gu Gottingen von 1758 - 1764.

<sup>&</sup>quot;) Johann David Grau, Privatbocent ber Mebicin gu G. + 1768.

<sup>\*\*\*)</sup> Matthias Butichany, Privatbocent in ber philosophischen Kacultat zu G. 1757 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bermuthlich Johann Beinrich Schmib, geb. 1746 gu

ber verkappte Bazin bas en l'illustre Université vergessen haben sollte? Werden nicht Wilde dumb Wichmann de bie ersten Stifter ihres immer wachsenden Ramens? Der Berdruß, meine Herren, den ich zugleich mit der Berzeibung meiner Ausschweisung auf Ihren Augen lese, ist gerecht, ich merke, Sie süblen die nemliche patriotische Bewegung über die gänzliche Bergessenheit, womit man unseres verklärten Auntels Werdenst auf gut Göttingisch zu besohnen sucht. Sein Sie aber ruhig, ich will Sie und meinen Aunkel wo nicht an einem Krasbaren Publikum rächen, doch gewiß durch eine genauere Erörterung der Berdienste dieses Mannes demselben zeigen, wie ihrem mindern Werth schon gleiche Bergessenheit droht, die schon den seuchten Schwamm in ihrer Rechten schüttelt, um mit einem Aug die vermeintlich ewigen Annalen, die ihre Thaten enthalten, wegzuwischen.

Ich weiß es allzuwohl, meine herren, bag Biele auch fogar unter Ihnen meine ganze Rebe für Satyre halten werben; ein sicheres Beichen, wie wenig man ben werthen Mann gefannt hat. Ohnstreitig ift biefes ber traurigste Buftand, in ben ber Charat-

Eisleben , geft. 1800 als Professor ber Berebfamteit u. Dicht- tunft zu Gieffen.

<sup>\*)</sup> Johann Carl Wilde, Profeffor ber Experimentalphyfit zu- Stodholm, geft. 1796.

<sup>&</sup>quot;) Johann Ernft Bichmann, Leibargt ju hannober, geb. 1739 geft. 1802.

ter eines Sterblichen tommen tann, wenn man Tabel beffelben für wahr und Lot für Satore balt, ein folder Buftand ift mit bem bes bekannten Epaminonbas in ber letten Schlacht einerlei. bon welchem bie bamaligen Relbicherer behaupteten, bag er allemal enblich batte fterben muffen, man batte nun ben Speer berausziehen ober fleden laffen mogen. Much bem Rebner, ber gur Bertheibigung einer folden Derfon auftritt, ift es fower, ber Perfon recht beigutommen. Denn was belfen ibm alle feine Bemübungen, wenn ber Buborer noch immer freie Sand bebalt, fie zu erklaren wie er will, und mas belfen alle Berfiderungen, feitbem Liscov \*) auf fein Wort verfichert bat, Philippi fei ein großer Mann gewesen. Es bleibt mir nur ein Beg übrig, mich meinem Runtel mit Unftant zu nabern, und bas ift, zu zeigen, bag basjenige, mas er that, und mas jebermann weiß, bag er gethan bat, auch einer anbern Erklärung fabig fei, und bag mehr die einmal burch ein Ohngefahr in ben Strom gebrachte Laune eines flatterhaften Dublifums, als eine abfolute Poffirlichfeit bes Mannes, allen feinen Banblungen biefes zweifelhafte Licht ertheilt babe. Dag es oft in ber Belt fo gebe, feben wir, (beuten Sie, meine Berren, biefes Gleiche nif nicht eber, bis Sie es gang gebort baben) an bem Efel; eine etwas burlesque Figur, wozu er nichts tann, und babei bas un-

<sup>&</sup>quot;) Chriftian Lubwig Liscov aus Wittenberg (1701 — 1760), Satyriter, richtete feine Angriffe hauptfächlich gegen ben Professor Philippi, ber 1734 gu Göttingen ben Freidenker herausgab.

schulbige Unseben baben vermuthlich einen muthwilligen Doffenreifer einmal verleitet, feinen Bis an biefem auten Thiere gu fühlen, und ba nun einmal bas Loch gebohrt mar, fo jog fich Alles barnach, und ber Gfel ift nun bas Gefpotte ber Gaffenjungen und bas Gelächter bon gang Europa geworben. Wer will es bem Gfel übelnehmen, wenn er une bon feiner Seite wieberum binter feinem barten Rell mit einer verftellten Raulbeit nedt, und ben Stod, ben einzigen Dolmetider zwifden Denichen und ihm, nicht erkennen will. In Arabien, mo bie Leute fich mehr auf Mathematit legten, mehr griechisch verftanben und überhaupt vernünftiger bachten als in Deutschland, benten fie auch hierin gang anbers, ber Gfel beißt bei ihnen "ber aufgewedte, ber pfiffige" \*) und ift unfer völliger Ruche. Ber weiß, ob Runkel in Arabien nicht ber Diebliche, ber Berghafte, ber Patriot geheißen hatte, ba ibn unsere Stadt (mit Unwillen nenne ich bie Borte) ben Trunkenbold, ben Taugenichts, ben elenben Rerl und bergleichen, unaufhörlich nannte, mas Bunber benn, wenn er zuweilen wie ber Efel ausschlug, und gegen alle Berweife taub, und felbft gegen ben Stod ber Dbrigfeit fühllos, ftatt aller gehofften Befferung einmal ben Schwanz webelte, und feines alten Banges fort ging?

Thun Sie biefes nicht, meine herren, es ift immer gefährlich, in einer gar gu tiefen Gleife gu fahren, fahren fie einmal eine neue Spur, betrachten Sie Runteln wieber einmal felbft unb

<sup>\*)</sup> Gött. gel. Ung. 1767. 98. St.

nicht das lächerliche Bild, welches eine spöttische Stadt von ihm gemacht hat, und welches besto betrüglicher ift, weil es Wahrsbeit mit Caricatur verstochten enthält, die man von Anfang als eine Strafe für die erstere für billig und zuleht gar auch für wahr ansieht. Betrachten Sie erst die Berbienste des Antiquarius, des Bücherkenners, des standhaften Bürgers; ja, Runtel, du warst standhaft; betrachten Sie den mesallierten Shemann, halten Sie dieses mit seinen Lastern, die außer den beiden Rachdarn nie Andere beleidigten, zusammen, so werden Sie das gemeine Gemisch sinden, das man menschliche Ratur heißt und das bes großen Lärmens, das man davon machte, gar nicht werth ist.

Soviel ich habe erfahren können, so hat unfer Runkel, als er noch grade Glieber hatte, mit Gläfern gehandelt, nicht mit optischen, benn seine schon bamaligen Kenntniffe bes Justandes ber Gelehrsamkeit seines Baterlandes hielten ihn ab, einen Handel zu treiben, der in Deutschland, wo sich die Reichsten wenigstens mit der Ratur in so fern sie mit den blosen Augen erkannt wird, schon behelsen, grad zum Bettelstab führt. Rein! Er hat sich zu seinem Fach die weniger abstracten und mehr gebräuchlichen Trinkgläßer gewählt, ausangs in dem einträglichen Berstand, da sie eine Waare bedeuten, und bei veränderter Lebensart behielt er sie noch, aber auch in einem veränderten Berstande bei. Es ist merkwürdig, daß sich schon ein Kunkel in in bieser Materie hervorgethan hat und zwar ein Berwandter un-

<sup>\*)</sup> Johannes Runtel (von Löwenstern) Chemiter, geft. um 1702, fcrieb de arte vitriaria.

feres erblagten Glasbanblers, namlich ber berühmte Berfaffer ber Glasmaderkunft. Der Unterfcbieb amifden beiben beftebt eigentlich nur barin, bag jener Glas und Glafer verfertigen lehrt, biefer aber fie in feiner Jugend gerne verkaufte und im mannlichen Alter gerne austrant. Rreilich ein beträchtlicher Unterfchieb, ben aber ber Gelige in ber That einigermaßen wieber baburch aufhob, bag er ihn völlig fühlte. Gine nicht gang launlofe Bergleichung feiner mit feinem großen Better war fein Lieblingsgrifel, und beingh fein Stedenpferd. "Diefes Buch, Berr, bat mein Better geschrieben, " fagte er, und zeigte bie Glasmachertunft, "bas war ein anderer Mann als ich, " fo klang obngefähr bie Ginleitung zu ber Bergleidung, in ber er fich aber bod nie basienige von ber Ebre veragb, mas ibm aus einer folden Bermanbticaft von Gott und Rechtswegen geborte und bas ibm jeber Buborer als eine Bergutung für bie größere Demutbigung von ber anbern Seite auch gerne jugeftanb. Dun fagen Sie felbft, meine Berren, wer ift ber größte Dann, ber Junter, ber auf eine Rette von Bilbfduben ftolg ift, babon teiner mit jenem Runtel, vielleicht nicht allemal mit biefem in Bergleichung tommt, ober ber Buchtrobler, ber nach einer offenbergigen Abrechnung mit feinem Botfabren, Urface bat auf ibn ftola an fein ? Er bat es ertannt, bag fein Better groß mar, und bat es ertannt, bag er felbft nichts war, bas Lettere bat man icon öftere Abel ber Seele gebeißen, um burch biefe Benennung febr forgfältig bie beiben Arten von Abel von einander zu untericheiben. Ber, meinen Gie mobl, ift ber Größte ? Done Ihre Antwort abzumarten, tann ich bei bem

Dentmal unferes Erblatten ausrufen: Bier war mehr als June Bielleicht mare unfer Freund bom Glaferbandel noch auf bas Glafermaden und von ba auf bas Gilbermaden, fo wie fein Better gestiegen, wenn nicht ein trauriger Bufall, ber feinem Rorper begegnete, feinen Seelentraften eine gang andere Rich-Diefen Bufall tann ich Ihnen unmöglich tuna gegeben batte. verschweigen, benn mas tann wichtiger fein als ein Umftanb, ber Leib und Seele jugleich anbert? Unfer Runtel mar einer bon ben Glasbanblern, die ihre Baare in einem Korbe an einem Riemen vor fich bertragen. 3ch muß gesteben, bag mir biefe Art mit Glas zu bandeln allzeit feltsam vorgekommen ift. Einen großen Theil feiner zeitlichen Guter an einem Riemen. ber an ben Rorb, in welchem fie find, nur allzeit schwach befefligt werben tann, so zu tragen, bag fie basjenige, mas zu ibrer Erbaltung billig boch gu feben febr nothig ift, bie Suge, bem Auge gang verbeden, ift in ber That etwas, bas ber Betrachtung eines aufmertkamen Menfchen unmöglich gleichgultig fein tanu. wenn er es auch nur so gang schlechtweg ansieht. Aber wenn er qualeich twoischen Bis liebt, fo findet er bier reichen Stoff au Betrachtungen über Glud und Leben, Borndt und Berganglichfeit. Etwas, bas leicht gerbrechen tann, an einem fomaden Riemen banat, bas auch noch fallen tenn, ohne bag ber Riemen bricht, an ben man nur allein gebacht bat, Augen, bie alleit in bie Kerne feben und das Rabe nicht seben konnen und wollen 2c., wie reiche Materie! die ich aber nun nicht verarbeiten will und in einer folden Berfammlung auch nicht zu verarbeiten nothig babe. Runtel

mar alfo ein foldes manbelnbes Ginnbilb ber menfdlichen Binfälligkeit, er fiel auch wirklich und zerbrach wohl über brei viertel feiner zeitlichen Guter, wenn ich auch bas Bein, bas er gualeich brach, noch fo geringe anschlagen wollte. Ob er icon bamals feine Glafer zu etwas Mehrerem als zum Bertaufe brauchte, ober ob, wie es nun vielen feinen Mannern geht, bas aute Pflafter in einigen Strafen ibm feine gufe für bas folechte in ben anbern unbrauchbar gemacht batte, fo wie Leute, bie bas Rlavier zu fpielen gewohnt find, gewöhnlich auf ber Orgel ins Stoden gerathen, will ich bier nicht untersuchen, weil ich es icon ebedem einmal vergeblich untersucht babe. Genua für unferen Somera, wir wiffen, er brach fein Bein auf eine folche Art, bag nach langer überlegung, ob man ein beftanbiges Sinten ober ben Tob ermablen follte, die Barbiere beinab bas Lettere gewählt batten, batte ber Selige nicht allezeit bartnacia auf bem Erfteren bestanden. Er warb alfo labm, und bas mit genauer Roth, weil wirklich bie Barbiere ibre unbefdworenen Pflichten nicht gerne ber Caprice eines Glasbanblers aufopfern wollten, und fie wurden obgefiegt baben, batte nicht ber Bufall fich ins Mittel gefchlagen und enblich über bie Kelbicherer triumphirt. Das eine Bein ward um einen balben Auf furger, und weil ein Gestell mit Einem Ruß ober, welches nicht viel beffer ift, mit zwei ungleichen, nicht mehr für Glafer taugt, fo warb biefes Kelb von unferm Areund verlaffen und bafür ein anberes gewählt, für welches wir ben zweiten Theil unferer Gebachtnifrebe aufbehalten.

#### Bmeiter Theil.

Die Seele mag nun ba fiben, wo bie Schentel fic burchfreugen wurden, wenn fie fic burchfreugten, wie einmal ein Philofoph behauptet bat, ober in ben Schenkeln felbft, welches aewiß noch einer einmal behaupten wird, ober ba wo fie wirklich fist, fo wird teine Secte leicht leugnen tonnen, bag, wenn man einen Schenkel bricht, fo bag ber bochfte Abfat, ber nur moglich ift, taum ben Berluft erfeben tann, bag, fage ich, bie Seele baburd allemal eben fo febr tann in Schreden gefest werben, ale eine Spinne, welcher man einen Sauptfaben entzweireift. In ber That Runtels Geele fab baburch einen von ibren Sauptfaben gerriffen, und fobald als fle wieder vollig ju fich gefommen war, fvann fie einen neuen nur mit bem Untericbiebe, bag fie ibn weislich an einem anberen Aleck anheftete. 36 meine, nachbem ber Gelige biejenigen Glafer, bie bamale gang geblieben maren, und bie wenigen, bie er noch im Baufe batte, theils vertauft und theils zum eigenen Gebrouch bingeftellt batte, erwählte er fich biejenige Lebensart, mit welcher nur in großen Stabten ober freien Uniberfiteten einiger Ruben berbunben ift, nemlich ben hanbel mit alten ober wenigftens gebunbenen Buchern. Dan pflegt Leute, welche biefe Babn betreten, Antiquarios ju nennen. Ber etwas über bas Avetruden ber Titel in ber Belt nachgebacht bat, wirb fich nicht wundern, wie biefe Leute zu einem folden Titel getommen find. Es ift ber menfchlichen Ratur nichts fo gemäß als wie biefes beftanbige Beftreben jum boberen, und ein hauptargument gegen

bie Bernunft ber Thiere, bas fie fich jebo noch immer einanber fo rufen, wie fie fich im medio aevo und lange porber icon gerufen baben. Dafür bag bie Buchtrobler jeto Antiquarii beigen. beißen bie ehemaligen Antiquarii jebo Daldologen, Archaologen. aweite Bintelmanns u. b. al. und baben außerbem beutautage ben großen Boraug, bag ibre Bemubungen fogar bas Rappritftubium ber Philosophen, ber Damen und ber Stuber geworben find. Runkel ward also Antiquarius, ober wie er es im Ernfte felbft nannte, er legte fich auf belles lettres. Ein Ausbruck. aus bem ich mir wenigstens eben fo viel Moral berausmieben getraute, als aus bem oben erwähnten Glastorbe, wenn er es ernftlich gemeint bat, und bat er es im Scherz gefagt, eben fo viel gur Ehre ber Dentungsart meines Freundes, als ich aus feiner Prablerei mit Ahnen gezogen babe. 3d will mir gar nicht zu Rus machen, bag man beutzutage Bucher : titul - ober Editionen - und Recensionenkenntnig öftere belles lettres beift. man leugne, bag ber leutselige Runkel je ein humanift gewesen fei, fo wird man nicht leugnen, bag er wirklich baburch, bag er Antiquarius war, und awar ein folder wie Er, mehr als Belletrift war, bag er Beforberer bes Gefcmads gewesen ift. Große Gonner ber Gelehrfamkeit haben gewöhnlich nur einen Bea. su ihrem Endamed ju gelangen, fie geben benjenigen, bie Luft und Genie baben, die Bertzeuge in Die Banbe, woburch fie in ben Stand gefest werben, etwas Tuchtiges auszurichten; unfer Runtel batte noch einen anderen eingeschlagen, er nabm auch benjenigen, die die Werkzeuge fonft wober batten und nicht

gebrauchen tonnten, biefelben weg, um fie (biefes ift ber icon erwähnte Beg) in beffere Banbe fpielen au tonnen. Diefes begreiflicher ju machen, muß ich ben Begriff von einem Univerfitatsantiquarius nothwendig vorber in ein etwas belleres Licht fegen, als basjenige it, womit er gewöhnlich beleuchtet wirb. Bem icon befannt ift, was man unter Maller in einer Sanbelsftabt verftebt, bem tann ich viel Nachbentens baburch erfparen, wenn ich fage, bag ber Antiquarius etwas Abnliches im Sandel und Banbel zwifden bem Apoll und anbern Göttern und Göttinnen ift. Wenn Diefe bie Baaren jenes nicht annebmen wollen, weil fie biefelbe nicht brauchen konnen, fo ichlagt fich ber Antiquarius ins Mittel, und fest fie um. Go bebt er auf einmal oft die Gowierigkeiten, welche bie foonfte Gottin immer macht, wenn fie Panbelten, Dogmatiten, Reifgeuge u. b. gl. für baar annehmen foll; verwandelt Atlante in feibene Schnupftucher, dronplogische Tabellen in Banber, Spiten, und bem taumelnben Gott zu gefallen fest er claffifde Dichter in baaren Bein, und Befte in Dunich um. Der Göttin ber Sagb ju gefallen, fomelet er aus bem unberftanbenen Magthon Sagel und Rugeln, um biefe bem Liebling ber Mufen, bem Stubenten, in Safen : ober Schnepfengestalt ichmadbafter zu machen. Auch mir bat ber Gelige ein Buch, bas ich bei einer Gubscribentenpreffung nehmen mußte, in ein mir weit brauchbareres italienisches Lexifon umgefest, womit ich mir feitbem gang anbere Auskichten verschafft habe. Alebte er iebo noch, ba mich Leichtgläubigkeit und Recensentenbetrug mit einem Schwarm von Buchern end-

lich überlaben bat! ich vermiffe ben Reiniger meiner Bibliotbet und Göttingen mit mir ben Dann, ber gebrudten Bis geborig au vertheilen wußte, ber als ein Wertzeug ber Borficht geschaffen gewefen gu fein fcheint, bier ben barten Briechen ober Romer aus einer Bibliothet von frangoficher Bartlichteit berausguftechen, um bort eine Lude gu fullen, bie ber bobe Defpreis vielleicht noch lange offen gehalten batte. Sagen Sie mir bier nicht, meine Berren, bag noch andere Manner leben, bie fich bierzu fdidten, Gie murben mich allein burch ben Gebanten, bag Runtel wieber tonne erfest werben, burch biefen Bebanten, fage ich, allein icon abichreden fonnen, feine Berbienfte weiter zu entwideln. Denten Sie nur an feine Billigfeit im Sanbeln, ich weiß, Gie werben mir antworten, forberte er nicht immer breimal mehr für ein Buch als es werth war ? ift bas billig ? Dur einen Mugenblid Gebulb, meine Berten, ich verfichere Gie, Runtel war in teinem Stud billiger, als in biefem. Denn mas beißt es eigentlich, breimal mehr forbern als ein Buch werth ift ? Runtel forberte nie mehr, als ber Degpreis betrug, und meiftens fehr viel barunter, alfo muß man mir zeigen, bag ein gebundenes Buch allezeit 3 mal weniger werth ift, ale es rob toftet, ober ich brude ben erften Sas ber Menfchlichfeit gemäßer fo aus: Runtel nabm allegeit mit einem Drittbeil von bemjenigen borlieb, mas er anfangs forberte, und biefen Berftanb bat auch ber erfte Sas wirklich bei jebem, ber ibn wenigstens von Runtel bebauptet, und es ift blog popularis aura, die ibn bald fo bald

anbers ausbruden lebrt. Sier tonnte ich vieles febr Dieffinniges über ber Göttin Kama wunderliche Art fich heutzutage ausanbruden fagen, bie, wie ich gefunden babe, nicht allemal in ihren 2 Trompeten Grund bat, wie Butler ") glaubt, und wie ich nach vielfacher Abstraction endlich gefunden habe, bag ber Ruf wirklich etwas Reelles fei, und nicht ein bloßes accidens, fonbern eine Subftang, bie auch plaubern wurde, wenn fie auch gleich nichts bon bem Dinge ju plaubern wußte, bon bem fie fich ju plaubern vorgenommen bat. Obnftreitig find Betrachtungen über bas Phantom, bas man Crebit nennt, bas Erfte, was fich einem barbietet, sobald man nur einen Blid auf Runtels Beben wirft. Er batte beständig mit biefem Gefpenft etwas gu thun, und bis auf ben letten Augenblid lagen fie einander in ben haaren. Roch um bie Beit bes letten Schutenhofe, alfo 1/4 Jahr vor feinem Tobe, bat Runtel ibm ben berbften Streich gespielt, ben fich nur 2 Feinde fpielen konnen, boch kamen fie endlich wieber ein bifchen gufammen, bis Runtel ftarb und fein Feind ihn bollig verließ. 3ch tann mich aber unmöglich babei verweilen, weil ihre Streifigkeiten mich auf verbrießliche Particularitäten führen würben, die allzeit eine schlimme Birkung auf ben Bubarer thun muffen, wenn er bas Gubject nicht bollig fennt, bem man fie aufburbet. Doch fann ich einen Umftanb nicht unerwähnt laffen, von bem, wenn Fama bunbert Bungen bat, wenigkens täglich 99 berfelben in beftanbiger Bewegung gur

<sup>\*)</sup> Samuel Butler (1612 - 1680) Berfaffer bes Hudibras.

III.

Berunglimpfung unferes Freundes maren. "Er trinkt wie ein Bieb" fagte feine Frau, "bas ift freilich mabr," antwortete bie gange Stabt, und nes tann vielleicht fein," fag' ich, tros feiner Frau und ber gangen Stabt. Bunbern Gie Gich nicht, meine Berren, über meine Burudhaltung, ich babe über feine Materie niehr gebacht als über biefe, und boch bin ich nie gurudbaltenber, als wenn es barauf ankommt, ju fagen, ob es recht ober unrecht fei gu trinfen, und gwar fo, was bie Leute gu viel trinfen nennen. Bir tennen die Borfdriften einer gefunben Pinit bis jest noch viel zu wenig, bas was ber menfclichen Seele noch jenfeits ber Bouteille jugebort, ift noch viel ju unbekannt, und bisher mehr befeben als bebauet worben. wenn Runtels Fral zu wenig getrunten batte ? 3ft. Rüchtern: beit eine billige Richterin für ben Trinter? Ich glaube, wer weiß, was Judex competens ist, wird mit mir die Frage mit Rein beantworten. Ge gibt eine Urt Bein zu trinten, die fich zu ber gewöhnlichen niebrigen, bie ber Deutsche mit Saufen bezeichnet, eben fo verbalt, als wie bie platonifche Liebe au ber thierifchen. Sie erlauben mir biefes ein platonifches Arinken zu nennen, biefes könnte ohnstreitig wiffenschaftlicher behandelt werben als bie Liebe, und meinen Entwurf bagu werbe ich Denfelben vielleicht anberswo mittheilen. Freilich werben bagu noch Genies erforbert, die mit ber Gabe ju trinfen, ein gutes Bermogen und eine gute Logit befigen, mit einem Bort, reiche und ftubirte Runtels, die ihren Agathon neben ber Bouteille liegen baben, fonft ift Maes vergebens. Runtels Reigung jum Trunte wird

man alfo vielleicht in fodteren Beiten Genie zu einer noch nicht entwickelten Wiffenschaft nennen, fo wie unfere Beiten bie Bauberer, Empedolles, Kauft und Roger Baco als große Geifter berehren. Barum bermehrt bie Ratur ben Wein in einer Proportion, die gar nicht ber Bermebrung ber Denichen entspricht? blog um burch eine mehr fublimitte Nabrung bie nun fcon feit 5000 Jahren fallenben Rrafte ber menichlichen Ratur woblich wieder auf bie erfte Stufe zu ftellen, und gleichsam aufzuwinben, baß fie bernach wieder 5 andere taufend Rabre, obne fich ju verlieren, fallen konnen. Bas tann Runtel bagu, bag bie fer Trieb gur Erhöhung in ihm fich in einem Jahrhunderte regte, ba er in bem meiften Theile ber Menfchen noch etwas mehr Dag wir einen Trinker lieberlich nennen, und ibn aus aller bonnetten Compagnie ausgeschloffen wiffen wollen. icheint mir mit bem laderlichen Betfabren unfer gutherzigen Boraltern, bie Beren ju verbrennen, feine geringe Abnlichfeit gu haben, wer weiß, wo ber Chriftian Thomastus ber zweite lebt (in Deutschland gewiß), ber feinem Baterland in überzeugenben Bernunftfoluffen, wovon die meinigen nur ein bloger Schatten find, Die große Babrheit begreiflich machen wird, bie ich, ein Deutscher, in biefer Barbatei fcon erkannt zu baben, mich rühmen bark. Il boit comme un Allemand, fast ber Arangofe, so he does, Sir, he drinks like a German, antwortete ber Englander u. b. gl. Aber wie, wenn hierm ber Grund unferer Empfinbfamteit lage, unfer Sang zu philosophicis, zur Martialifden Rritit, ber Grund ju unferer ladelnben Grunblichfeit, ju unferm fußen

Ernst. obne welche wir fo aut Rrangofen wie iene, ober fo aut Englander, als wie biefe fein kounten? Und wenn nun ber Deutsche trintt, fo frage ich, für was für ein Dublitum bat Runtel getrunten, für ein frangofifches ober für ein bentiches? Obnftreitig muffen wir von unfern Mitbrubern flein benten. wenn wir fie mit frangofischen Augen betrachten, ba wir wiffen. wie wir bei ben Arangofen fteben. Allein, liebe Lambsleute, wann, frage ich, wann wollen wir anfangen, mit unfern eiges nen auten beutschen Augen zu seben ? Bann wollt ibr ench einmal fo zeigen, fo wie jeber will, bag ibr zwifden bem Rhein und der Donau aussehen könnt und eigentlich aussehen follt? frangofice Tracht, frangofische Sprace, frangofische Philosophie, frangofice Sitten überall. Umfonft ruft bie gelehrte Beitung, gebt une beutsche Charaftere, ihr Bruber, mas hilfte ? . Kuntel trat als Original auf, er batte in einem beutiden Originalroman wirklich brillirt, nichts hielt ben Deutschen auf, er füllte feine Sphare gang mit beutschem berculifchen Fleiß; aber mas fagte das Publitum: C'est un pauvre misérable que cet hommelà, il boit comme un Allemand. So, liebes Dublifum, bemubft bu bich vergeblich um Driginale, wenn bu fie, fobalb fie auftreten, mit einer frangofirenben Rritit wieber nieberfdlägft. So ift es nicht fdwer, meine herren, ju bemonftriren, baf wir überhaupt noch wenig große Leute gehabt baben, nur frifch burch ben Batteux gegudt, fo wirb man wenige unserer größten Schriftsteller mehr feben. Und ich foll es bulben, bag man bic. beutsches Original, fo frangofifc bebanbelt, blog weil bu nicht bornehm genug mareft, berewigter Runtel! Schanbe für bich, Deutschland, ewige Schande, bag bu Manner Truntenbolbe und Taugenichtse nennft, beren gnabige Beste bu vielleicht getuffet batteft, wenn fie an einem Bofe ober auf einem Ritteraute gesoffen batten. 3ch merte, ich werbe warm, und bante es meinen Lehrmeistern, bag ich es bierbei werben tann. Runkel, unter beiner alten rothen Wefte flog ein Blut, bas verbiente, unter drap d'argent und brocade au fliegen, bort geborteft bu bin; batteft bu 30,000 . jabrliche Gintunfte gebabt, um bir einen anbern Stanbpunft ju faufen, fo wurbeft Du einem Diffrict bon 30 Meilen vielleicht in bem Licht erschienen fein, in welchem bich nun nur allein ber Philosoph erblickt. Sie baben nun icon, werthefte Buborer, binlanglich gefeben, was die Stadt von ihm bathte, Die ihn beständig als ein monfirefes und fogar icablices Glieb aufab, ba fie ihn boch bochftens nur als ein an fich febr gefunbes, aber ausgefallenes batte anseben sollen. Ich babe Ibnen auch gezeigt, mas ber undartenifche Bemerter bavon fagen muß, Sie baben aber noch nicht bas Gange biefes Mannes überfeben tonnen, hauptfächlich feines fconften Theiles, feiner Geele. 36 werbe alfo ben britten Theil meiner Rebe bagu anwenben, ihn bon biefer Seite gu fdilbern, und eine folde: gludliche Berbinbung von Rraften in einer Seele wird mir au teiner geringen Entschulbigung gereiden, wenn Gie bibber geglaubt baben, bag ich bie Cache qui weisen anders vorzuftellen gefucht babe. Denn wo bie innere Einrichtung einer Dafchine gut ift, ba baben wir bie üblen Birtungen allezeit in ben außern Dingen zu suchen, und so mußte ich nothwendig in Runkels Seele Bieles für Phanomene erklären, was ich bei jedem Andern in der üblen Einrichtung seiner selbst wurde gesucht haben.

### Dritter Theil.

3d habe am Enbe ber vorigen Abtheilung gefagt, bag ich biefen britten und letten Theil ber Seele bes Berftorbenen witmen wollte. 3d wunfcte, bag ich fogleich, ohne Weitlauftigfeit zu machen, zu Werke geben konnte; allein blinbes Borurtheil, Berlaumbung und Diggunft muß bei jebem Schritt erft befampft werben. wenn er mit einiger Sicherbeit getban merben foll. Es ift unglaublich, wie ein einziger gegrundeter Tabel taufend ungegrundete, ein 3meifel, ber mit Recht gemacht wirb. bunbert andere fleine und große Muthmagungen ausbett, fo bag berjenige, ber fich gegen fie auflebnt, oft nicht recht weiß, wie ibm ber Ropf ftebt. In welchem Land, außer bem Göttingis fchen, wurde man wohl nothig baben, folden Bweifeln zu begegnen, als ich gleich ju Unfang meiner britten Abtheilung thun muß. D theuerfter Rreund, rechne es mir nicht gu, wenn bir felbft eine folche Bertheibigung beleibigent vortommt, es find 3meifel eines verblenbeten Dublici, bie bein Bertbeibiger mit Thranen wieberholt, ja meine herren, mit Thranen muß ich es Ihnen fagen, bag man bier öffentlich gezweifelt bat, ob ber Erblafte eine Seele gebabt babe. Rafenbe, tollfubne Bosheit! D wenn boch jeber, ber baran zweifelte, allemal bie Eris

ftens feiner eigenen batte bartbun muffen, vielleicht mare nie gezweifelt worben. Doch mas erbite ich mich mit folden Begnern! fab er nicht aus wie andere Menfchen; von benen man behauptet, fle batten Seelen, ja wenn er frifirt mar und fein autes Rleib anhatte, fo fab er aus wie unfer einer, 3br Ditbruber. Er batte eine Bucherfammlung, ich weiß wohl nur jum Sinftellen ober jum Bertaufen größtentheils, allein et las auch. Er batte, fo wabr ich ebrlich bin, Gie tonnen mir alauben, er batte ben Renomiften gelefen und mit Empfindung, fogar babe ich ibn gefunden, bag er im young las, ohnerachtet er mir freimuthig gestand; bag er ibm ju mathematisch mare; Sie muffen fich über biefen Musbrud nicht wunbern, er beißt oft bei bergleichen Leuten fo viel als buntel, und wird von etwas vornehmeren, ber Debenibeen balber, nicht leicht mehr gebraucht. Er focht vortrefflich, und feine übrige Leibesftarte machte, bag ber Begner felten einigen Ruben aus ben ungleiden Schenkeln ber Berftorbenen icopfen tonnte, ba er bingegen bon feiner Seite, Die Bortheile, Die biefer Matutfehler ibm zuweilen wenigstens gewährte, allezeit gu gebrauchen wußte. Auf ein autes Lager beim Rechten bielt er febr viel, Diefes aab er oft baburch zu berfteben, bag er auf bas vorgefeste Rnie mit Bestigkeit schlug, und babei bie Worte hie murus aheneus esto, mit einer Stimme bonnerte, bie bei einer ernftlichen Belegen: beit bem Lager felbft nicht wenig Nachbrud wurde haben berichaffen konnen. Ronnen wir alfo einem folden lächerlichen Bweifel noch Gebor geben ? Ber wollte und wibrigenfalls benn

jumeilen gut bafur fein, bag wir Seele batten. Runkel trant; trinfen wir nicht auch ? Er vertaufte feine Bucher, obne fie melefen zu baben ; thun wir biefes nicht auch juweilen ? Bie ? Ja, aber er prügelte feine Frau? feltfames Argument gegen bas Dafein einer Seele! Saben biefes nicht große Manner bor ibm gethan ? 36 will nur ben einzigen Dechant Swift nennen, bem vielleicht ber wibige Lamettrie felbft feine Seele nicht ftreitig machen wurde. 3d übergebe bie Bortheile, die ich felbft aus biefem Araument gegen meine Begner gieben fonnte. wohl je bie Raturgeschichtschreiber bei bem unvermunftigen Bieb fo etwas als Uneinigkeit in ber Che bemerft, jumal von Seiten bes Mannchens? Benn ich alfo baraus fcliegen wollte, bag Bernunft bagu gebort, feine Frau gu prügeln, fo konnte es mir niemand perbenten, aber ich laffe biefe Baffen fteden, und fage, wie Scipio einmal etwas Abnliches bei einer abnlichen Belegenheit fagte: tommt Freunde, laft ben Rarmen reben, wir wollen bon etwas Unbrem fprechen. Alfo nun , geliebte Ditbruber, bei biefer Seele, beren Dafein wir nun erwiesen baben. fallt augenblidlich in die Mugen eine beinab ftoifche Standhaftigteit, fo eifern, als nur immer eine auf Grundfabe aufgeführte fein tonnte. Gid immer gleich ; Berlaumbung, Gelachter, Schimpfen, nichts konnte ibn biegen; nie fich verleumet. allzeit fo fest Runtel, als nur immer Cate Cato mar; barauf lebte er, und barauf farb er. Er batte am rechten Orte Bunber gethan. Batte ich einen Bablipruch für ibn au mablen , fo mußte es biefer fein: da mibi que pedem figam et terram movebo. Er fonnte einen gangen Trubb bon Jungen, bem fich vielleicht Epiftet felbft entgogen batte, fo talt um fic freben feben, als ich einen Trupp Subner, teine Mungel, tein Bug machte einen Abfat mit bem Dauptgang feines unerfcutterlichen Borfabes. Er borte oft bee Abends in feiner Stube bas Schim. pfen ber Borübergebenben gegen ibn, und wie borte er es? fo wie ber Beife bas Geblauber ber unermübeten gafterjunge in feiner Reife burch birfes geben. Sagte er juweilen etwas, fo war es mehr in ber Korm einer falten Betrachtung, als einer Bewegung bes Chrgeiges, bie ber Abficht bes Schimpfers corres. pondirte; feine Augen blieben unverruct, wie feine contenance. er trank fort, mit ber Diene bes platenischen Trinkers, ber mit einem Glas Bochbeimer, ben ibm fein Dabden reicht, bie Gunft ober ben haß einer Welt und alle curas inanes mit bei terer Miene aufwiegt. 3ch fenne, Beiten , ba ber Stubent ibm bes Abenbs, feine Leibesgebrechen mit lauter Stimme vornidte, ja, meine Berren, eine Schande für unfere Afabemie; ich erinnere mich; bag es für eben fo brav gebalten murbe, biefes an thun, ale vor einem Jahr: ichleifen laffen, ju rufen. Aber wie verhieft fich Rundel bei blefem: Beltvertreib bes nicht findirenben Stubenten: Bo nicht wie ein Sele boch dewiß fo auf als iraend ein prattifcher Philosoph. Er fab gegen die Gaffe bin mit einem Ropficutteln boberer Art, bas fich in gute Betrachtungen murbe entlaben baben, batte eben ber Ropf, ber gefouttelt murbe, gewußt, bag biefe, Ausbruche oft mehr gefdat werben, ale bie That felbft. Rurg, meine herren, ba man

felbft gemiffe große Gigenfchaften fonft reißenber Thiere bem Menfchen empfiehlt, fo tann ich um fo mehr bier ausrufen, feib ftanbhaft wie Runtel, gleichgultig bei bem Gefvotte ber Thoren, wie biefer Antiquarius war, fo wird man euch, Denichen, wenn ihr weniger trinft, vielleicht als bie Epiftete und Genecas eurer Rirchfpiele, noch lange tennen. 3ch laffe biet ben ftanbhaften Kuntel, und wende mich nun zu bem witigen. Ja, meine herren, Runtel batte wirtlich Bis, war nicht von bem gang feinen, fo wie ibn Raftner fcreibt, ober Reich in Leibzig gerne verlegt, aber boch immer Bis; eine Gabe, feinen roben Borrath von Begriffen unter gewiffe Claffen zu bringen, und mit bem groben Band einer zuweilen etelhaften Abnlichfeit amei und amei immer ausammen au tuppeln, biefe befaß er in einem febr boben Grabe. Scurrilifde Briefe und eine Bibliothet ber elenben Scribenten batte er fdreiben tonnen, und er bat wirklich fo viel in ber Materie gesprochen, als 6 Stude austragen. Daß truneus ein Rlos ") beift, bat er mit Burmann und Bilden jugleich geseben, ohne einen ober ben anbern gelefen ju haben. 3ch bebaure nichts mehr, als bag wir biefen Dann gu einer Beit verloren baben, Die er fich fo febr gu überleben munfchte. Die friegerifde Kritit mar fein Ravoritbiscours, und er gab wirklich nach bem Rrieg bie' triegerischen politischen

<sup>&</sup>quot;) Christian Abolf Rlog (1738—1777), 1762—1765 Profeffor in Göttingen, bekannt burch feine literarischen Febben mit Leffing und Burmann, Professor zu Amsterbam (1714—1778).

Beitungen auf und bielt fich lange flatt berfelben Friegerifche gelehrte Beitungen und Journale, bie Baoli fic ju zeigen anfing, ba er benn bie Samburger wieber wahlte. Giner feiner größten Bunfce mar, bag er ben Untifritifus einmal bei Grobenfteiner poer auf bem Rruge bor bem Beismartbore finden mochte, die Rlobifde Partei batte fich viel von ihm zu verfprechen gehabt, benn er pflegte gewöhnlich Streitigkeiten, worin er fich mifchte, entmeber au endigen, ober fie wenigftens in eine andere awifden ibm und ber Obrigeeit zu verwandeln. Daber tam wirflich einer feiner hauptfehler, ein beimlicher Groll gegen bie Obrigfeit; er glaubte nämlich. bag Berechtigfeit aus ber zweiten Sand mur balbe Berechtigleit mare. 3ch babe gefunden, bag fich MUes bei ihm auf einen gewiffen falfchen Gas grundete, er meinte, Alles was er gerne thate, fei Beruf; biefem Borte, bas er immer in einem febr weitläuftigen Berftanbe nabm, wenn es barauf antam, eine Sanblung zu entidulbigen. muß man Bieles bon bem Ungewöhnlichen jufdreiben, bas man in bem Leben bes Mannes antraf, benn Sie glauben taum, meine Berren, mas ein folder Begriff fich unter allerlei Gestalten zeigen tann, wenn er fich in einem Ropfe festfest, ber niemals ift, ohne etwas gu wollen. Seine Frau, fagte g. E. biefer ungludliche Philosoph, prügelte er niemals, als wenn er in fic einen Beruf bon allen Seiten, wie er es nannte, baju fpurte, und es floffe ibm auch nicht fonft, und er konne beswegen gar nicht begreifen, wie Leute fo verftodt fein konnten, bei ieber fleinen Urfache auf ibre Beiber quanschlagen. Traurig, liebe Buborer! aber menfchlich:

erinnern Sie Sich ber fambfen Diftinction awifchen per so und a so, erinnern Sie Sich, was Manbeville") geglaubt bat ? 3ch boffe. Sie werben mit mir biefes bem Berftorbenen au aut bab ten; einen Theil rechnen wir fur die menfchliche Ratur. und ben andern für etwas, mas man Salbgelehrfamteit nennt, bie ich eine Bertigleit nenne, eine Menge falfcher Begriffe richtig angumenben. Außerbem, meine herren, bat man mich berfidert. bak Runkel nichts weniger als Gefahr lief, ben Tob bes Doggins \*\*) ju fterben; er machte fich alfo befto weniger ein Gewiffen baraus, eine Gefellschafterin, bie ibm gegeben mar, einem gewiffen Beruf zu entiprechen, ben er felten verfputte, fur einen anbern Ruben, ber ihm öfter antam, an gebrauchen. 3ch führe biefes an, um ju zeigen, bag biefer Mann burch faliche Diftinctionen batte unsterblich werden tonnen, wenn er noch bie vier Gaben gebabt batte, ein großer Mann zu werben: Mobernen Bis, Latein, Rubnbeit und einen Berkeger.

Aunkel. Er hatte bie Munterkeit bes Rheinfanders mit eislemanischer Inerty. —

<sup>\*)</sup> Bernhard von Mandeville, Arzt in Dortrecht, ftart zu London 1733, bekannt durch fein berüchtigtes Buch the fable of the beer. 1706.

<sup>\*\*)</sup> Guceius Poggius, geb. 1380, als Staatsmann und Philologe ausgezeichnet, lebte zu Florenz und Rom, und ftarb 79 Jahr alt, angeblich in Folge feiner Berheirathung mit einer jungen Frau.

In einer Einfeitung zu bem Anntel von Gottingen tonnte von ber Rachahmungeficht ber Deutschen gehandelt werben. Ans ihrem entsehlichen hange, aus ben Goldtornchen ihrer Rachbarn Drath zu ziehen. Gin paar Fußstapfen machen noch teinen Fußsteig. —

(Kunkel solus.) Wetter! was ist das? (Die Augen reibend) Staub, Schlaf oder Schnupftabad. Wolkte der Himmel, ich hätte geträumt. Ich fürchte, es ist tiefer, wahr und wahr ist verdammt tief. Es ist so viel Ausammenhang, so viel nexus in der tollen Geschichte, keine Lücke so breit als ein Aber, oder ein wie befinden Sie Sich, oder ein Amen. — Dier und hier fühle ich die Stöße der Autsche, dieser (seinen Geldbeutel auf den Tisch werfend) war um ½ Hundert schwerer, als ich einstieg, und da (auf sein herz drückend) und da — o viel, viel seichter! —

In dem Drama Kunkel von Göttingen, könnte das am besten angebracht werden, was or. Nicolai von den Originalsscribenten gesagt wissen will. In der Borrede: Manches Auge in Deutschland, das mein Geld ehemals blau schlug, wird dies ses lesen, und manche Faust wird es ansassen, die dem seinigen gleiche Ehre erwiesen hat. Selbst in England, Schweden, Außland, Dänemark, Holland und Pelvetien sprechen noch jeht Zeugen, die ihn ehemals gesästert haben, und in allen diesen Ländern ledt noch hier und da ein Buder, der von ihm vollge-

schimpft worden ift. Mancher Gallier fagt noch jest, ber Deutsche trinkt gern, ist brav, treu und wehrt sich mit einem Prügel, aus einer schlanken harztanne gebrochen, gegen vier Degen, die Bayonne gespist hat, und benkt sich, indem er es sagt, allein Kunkeln.

Runtel fprach eine Urt von Plattphilosophischem. -

A. Seben Sie, boren Sie nun? Runtel (inbem er ihm eine Ohrfeige gibt). Riechen Sie einmal. -

Wenn man nicht felbst in ber Welt lebte, so sollte man kaum glauben, baß Alles wahr sei, was die Menschen von einem so angenehmen Ding, als das Leben ist, behauptet haben. Einige haben gesagt, es sei nichts als ein Marionettenspiel, andere, es sei nicht besser, als die schlechteste Seisenblase, noch andere haben es gar mit Gras und mit Wind verglichen. Aber es ist wirklich an dem, und wie ich nach eigner Ersahrung weiß, so ist es kaum die hälfte, was die Leute sagen. Alle diese Gleichenisse geben meistens nur auf die Bergänglichkeit und nur das einzige von dem Marionettenspiel scheint von etwas größerem Umfang. Allein wenn man Alles wohl zusammen nimmt, so wird man sinden, daß der Mensch außer den vielen Borzügen, die er vor andern Creaturen besitzt, auch noch diesen hat, daß er mit nichts recht verglichen werden kann, als mit sich selbst.

Diefe Betrachtung, Die bier voran fteht, ftand eigentlich

in meinem Ropfe hinter einigen anbern, bie ben Standpunt't meines Runtels in ber Belt betrafen, und bie jebo tommen follen.

Diefe Babl (11,111,111) wirb ausgesprochen: eilf Dillionen ein bunbert und eilf taufenb einbunbert und eilf. Dan follte es ber erften Gins nicht anfeben. bag fie fo viel gilt, als gebn Millionen ber lettern. 3d habe biefe Babl fcon langft zu meinem Deutspruch gewählt, mit ber Umfcrift Subordination. Runtel mar eine Biffer ber letten Claffe, in gludlichen Mugenbliden flieg er bis 5, 6, 7, batte er alebann in einer andern Claffe gelegen, fo batte er mit eben biefer Dube 60 bis 70 Millionen gelten konnen; aber ber arme Teufel konnte es nie bis auf 10 in feiner Claffe bringen, und biefes ift ber Grund, warum Er nie auf 60 und 70 Millionen tam. Seine Tugend und feine Fabigkeiten waren mit ber Tugenb und ben Rabigteiten vieler bekannten Manner zuweilen in einem Berhaltniß wie 2 gu 3, aber eben begwegen, weil biefe Manner mehr berauf zu lagen, fo las bie Belt wie 2 zu 3 Millionen. Diefe Abweichungen find bloß icheinbar, ftellen wir uns in ben Mittelpunkt bes gangen Spftems, wo ber Philosoph immer fteben muß (wenn er philosophirt): fo verschwindet Alles, und bas Berbattniß beißt nicht mehr und nicht weniger als 2 ju 3.

<sup>(</sup>Auch was im erften Bande pag. 269 unten mit ben Borten beginnt: "Der beständige Umgang den R... l u. f. w." bezieht sich auf Kunkel.)

## Auf den in der Vorrede zum zweiten Bande der ersten Ausgabe erwähnten Noman Bezügliches\*).

In bem Roman muß ein fehr luftiger wigiger Mann aufgeführt werben. Und ber mußte alle ben Wit fprechen, ber in manchen Buchern fteht.

1785 ben 7 October (spes.) beschloffen, einen Roman zu schreiben, Alles anzuwenden. Roberik Random gelesen. Es ift boch nichts Rechts! widrige Geschichte und Quarrels ohne viele tiese Menschenkenntniß; das muß in einem Roman Alles besser werden.

Abficht. Exjesuiten auf alle Weise burchgezogen. Elende Prinzen, bie man bennoch bie besten Fürsten nennt, wie ben Churfürsten von Pfalzbaiern an Galgen geschlagen. Bieles von Religion und Jubenpolizei. Langsamkeit ber Arbeiter. Bürgermeister, bie biefes nicht bester wiffen 2c.

<sup>\*)</sup> cf. Band I pag. xxiv ff.

In ben Roman muß nothwendig ein Mensch hinein gebracht werben, ber immer nur von einer Sache spricht, und die an sich selbst fehr geringfügig ist. 3. E. von der Prosodie ber Lateiner. (Grammatica marchica zu brauchen.)

Im Roman ja einen Gefälligen aufzuführen, ber fich burch sein Complimentemachen in 1000 Berlegenheiten bringt. Er muß es nicht ernftlich meinen, sondern nur so sprechen. Chenius ist ein sehr gutes Subject dazu, auch Lion, ber in geschwähiger Gefälligkeit sich zu Dingen versteht, die er gleich darauf bereut, und daher, wenn er Wort halt, wenigstens die Sache nicht so unternimmt, als seine Bereitwilligkeit erwarten ließ.

In bem Roman könnte ein großer Berehrer bes Königs von Preußen vorgestellt werben, ber noch immer ben 24sten Januar seiert, als des Königs Geburistag, und da wird der Jährige Krieg auf der Tafel vorgestellt mit Fressen und Saufen, das Lager der Sachsen bei Pirna eine Pastete, die Artillerie durch Wein zc.

Bwei in die Infet Otaheity und beren Sitten verliebte junge Leute vertauschen ihre Ramen, baburch entsteht bei ben Eltern burch die Rachricht von ihnen allerlei Berwirrung, denn in den Briefen an ihre Eltern behalten fie ihre wahren Ramen bei.

Der Mann, ber immer Berichwiegenheit verfpricht, und wiber seinen Billen ausplaubert. Der Mann muß wiederum aus Bergeffenheit gerade dem bas Geheimniß ergablen, der es ihm verboten hat. Er muß also zugleich ein Bergeffener sein.

Der Roman muß nothwendig ber zusammengewachsene Mensch werben, Sie hatten eine Stelle, wo es allen beiben webe that, ba wurden fie barauf geschlagen.

Eine rechte Sand und ein Ropf tam guerft. Um Ende fand es fich, daß die rechte Sand nicht bem gehörte, beffen Ropf guerft tam, fondern bem Andern. Bergleichung der rechten Sand mit dem Ropf. Die Hoffeute laffen ihre Kinder zusammen heilen, worüber viele sterben. Der eine liebt die Balle, der andere die Aftronomie.

Doppelter Pring. Janus und Janustempel, ber bappelte Abler. Doppelte Ducaten und Louisd'or. Es ist keine Folge, daß ein boppelter König mehr werth ist, als ein einfacher. Alles Doppelte muß hervorgesucht werden. Bertheibigung wegen Leib und Seele, ber Mensch sei eigentlich ein boppelter Prinz, wobei nicht bedacht wurde, daß ein solcher boppelter Prinz, wie Ihre Majestät, eigentlich ein viersacher wäre. Das doppelte Buch-halten.

In dem Roman ja recht barauf gu bestehen, bag wir ei-

gentlich nicht in Gefellschaft geben, sonbern nur einen Bevollmächtigten hinschieden, ber über ben eigentlichen Bustand seines Hoses bas geheimnisvollfte Stillschweigen besbachten muß, zumal gegen die, die man zu fürchten hat, hingegen mit den armen Teufeln schon etwas beutlicher zu sprechen. Dieses hat mir die Gesellschaft der meisten Menschen und hamptsächlich der Professoren verhaßt gemacht. Ginmal zur andern Zeit zu entwickeln, was die Professorengesellschaften unangenehm macht, zumal der jungen, die vor kurzem in einer Zeitung gesobt worden sind. Das sind unerträgliche Geschöpfe.

Im Roman konnte auch ber Gebante gerügt werben, von ber Bolltommenheit aller Anstalten auf einer Universität, hauss Garten : Felbbau, Polizei, bamit Alles ba lehrt burch That.

In bem Lanbe bes boppelten Pringen fagt man nicht, er hat bie und bie Nation betriegt, fonbern er hat seine Bauernterle hinter bie Nation gesett. Es ift eigentlich eine Bollerhete, ber Rrieg. Man sollte bie Sachen ausbruden, so wie fie finb.

Er berlangte immer angerebet gu werben: Bweieiniger, Sochstbero Bweieinigfeit.

Rur eine Amme. Daburch wird fast immer Streit ober Friede.

Die Statur nach bem Tobe nicht zu vergeffen.

Doppelter Pring. Die ungarische Miggeburt ift eigentlich 1701 in bem Dorfe Spony, in ber Komorner Gespannschaft geboren. Eine authentische Nachricht bavon findet fich in bes herrn von Bindischen Geographie S. 40. (Rirolai Reisen, B. XII Bufähe S. 76.) Bon.

## bem Ruten

ben bie Mathematik

einem Bel Esprit

bringen fann \*).

<sup>\*)</sup> Buerft gebrudt im Sannoverichen Magazin von 1766.

Die Statur nach bem Tobe nicht zu bergeffen.

Doppelter Pring. Die ungarische Miggeburt ift eigentlich 1701 in bem Dorfe Spony, in ber Komorner Gespannschaft geboren. Eine authentische Nachricht bavon findet sich in des herrn von Bindischen Geographie S. 40. (Rirolai Reisen, B. XII Bufähr S. 76.) Bo n

# dem Ruten

ben bie Mathematik

einem Bel Esprit

bringen fann ").

<sup>\*)</sup> Buerft gebrudt im Sannoverichen Magagin von 1766.

 Ungeachtet wir jest in so aufgeklärten Beiten leben, bas niemand leicht mehr den Rusen der Mathematik leugnet, von dem Logiker an, der sie sonst beschuldigte, sie mache ihre Berehrer zu Iweistern, da er hätte sagen sollen, zu Leuten, die nicht glauben können, was nicht wahr ist, die zu dem galanten, allerliedsten leeren Ropfe, der, weil er nicht Gelb genug hat, seinen Berstand und seine Sitten zu Paris in loco selbst zu verderben, sich in Deutschland mit Histoires amoureuses und Lottres galantes eben so weit bringt; ungeachtet, sage ich, diese den Rusen der Mathematik nicht mehr leugnen, so kann es doch zuweilen nüslich sein, ihn noch in besonderen Fällen darzuthun, wo er nicht so deutlich in die Augen fällt. Auf diese Art hat uns ein großer deutscher Meßkänstler ihren Rusen in der Woral gezeigt und ihren Werth gewiesen, wenn man sie als einen Beitvertreib betrachtet.

Ohne meine Untersuchung im geringften, sowohl was die Richtigkeit bes Gegenstandes, als die Ausführung felbst betrifft, ben eben erwähnten Abhandlungen an die Seite zu setzen, will ich meinen Lefern zeigen, daß auch die so genannten Schändenter, ober wisigen Köpfe von Profession, Rugen aus der Mathematik ziehen konnten, wenn sie Deutsch genug bächten, dieselbe weiter zu erlernen, als bis an die Geometrie im Wolfsichen

Auszuge aus einem Auszuge. Diefes ift freilich schon viel von einem schönen Geifte verlangt. Ich habe biefes etwas zu spät bebacht. Wenn mich also die Meisten, benen ich eigentlich nutlich sein wollte, nicht verstehen sollten, so muß ich mich mit ber Unmöglichkeit entschuldigen, Leuten beutlich zu schreiben, die in ber ganzen Reihe ber menschlichen Wiffenschaften überhaupt nur die an die freundschaftlichen Briefe, oder die auf die gemeine poetische Kenntniß von Mädchen, Wein und Westwinden gekommen sind.

Die Gelegenheit zu biefer Untersuchung gab mir bas Borurtheil, welches ich schon längst unter einigen Leuten bemerkte, baß sie nämlich glauben, die Schäfernatur sei nur allein fähig, Gleichnisse und Anspielungen abzugeben, alle andern Dinge hätten die Kraft nicht, und die Mathematik sei ganz ungeschickt bazu. Ich werbe also diesen herren zu Gefallen einen Bersuch machen, und ein Paar, auch in andern Absichten erbauliche Wahrheiten mit solchen Anspielungen vortragen; vielleicht, wenn sie bieselben loben hören, so werden sie aus Reugierde Meskunkter, so wie sie aus Reugierde Steganographen oder Freimäurer werden.

Der Begriff von entgegengesetten Größen, und ber ichone Ausbrud: weniger als nichts, find von vielen Schriftstellern mit Bortheil gebraucht worben. Jedermann weiß es, wie erbaulich ber lette schon längst bem Stuber geworben ift.

Denn weniger als nichts ift vielmals ihr Bermögen. Raftner.

36 geftebe gerne, bag er fcon fcon an und für fic ift, obne bag man ibn als eine Anspielung auf gewiffe Lehren in ber Mathematif betrachtet. Er ift es auch wirklich obnebem gewesen. 3m 62. Pfalm wird er gebraucht, und er faat fo Bieles mit fo vieler Rubnheit, als zwanzig Berameter mit aller ihrer genauen Beitläuftigfeit nicht fagen wurben. Schriftsteller baben fich febr an biefem Ausbrude gedraert. Berr von Bufti greift ibn in einer Schrift an, wo man es vielleicht nicht gesucht batte \*), allein auf eine Urt, bie mich zweifeln last, ob er ibn jemals, fo wie ibn ber Mathematiter braucht, verftanben habe. Er fagt, bas Richts habe feine Grabe; aber wer wird benn biefes nicht wiffen ? Und wer wird mit allen Buruftungen ber Detaphofit einen fo unschulbigen Musbrud anfallen ? Beift biefes nicht fo viel als Anftalten jum Begrabnif machen, wenn ein Erschrodener spricht: 3d bin bes Tobes; ober wenn ein verliebter Marquis mit gefundem Bergen fagt : Je meurs d'amour? Meine Abficht ift nicht, biefen Ausbruck gu ertlaren; es ift biefes fcon langft gefcheben \*\*), und wem nach biefer Ertlarung, auf bie ich bier ben Lefer verweife, noch einige 3weifel übrig bleiben, ber thut überbaupt beffer, wenn er fich mit anbern Dingen abgibt, bie ben Berftand nicht fo angreifen, und ibn in ber Falte rubig laffen, bie er im 15.

<sup>\*)</sup> Staatswirthschaft. T. I. pag. 473.

<sup>\*\*)</sup> Raftn ers Unfangsgrunbe ber Arithmet. u. Geometrie. Cap. I. §. 95.

Jahre angenommen hat. Ich will hier nur überhaupt erinnern, baß sich ber Meßtünstler oft solcher Ausbrücke bedient, um schnetz und kurz zu sagen, was sonst kaum ein langsam convergirender Paragraphe würde gesagt haben, und dieses verdiente in allen Wissenschaften, wo es ohne Undeutlichkeit geschehen kann, nachgeahmt zu werden; allein vielleicht fürchtet man sich vor einer solchen Erstndung in denen Wissenschaften, wo noch Plat übrig ist, und wo nicht, wie in der Mathematik, Alles noch voll blebe, wenn man auch gleich ganze Capitel durch eine einzige Zeile darstellte.

Bem bekannt ift, was man in ber boberen. Geometrie Afomptote nennt, wird Bieles in ber Matur furz, und bennoch mit einer Deutlichkeit beschreiben fonnen, beren felten eine Umfdreibung fabig ift. Go tann man fagen, Somer und Birgil waren bie Ammptoten ber neueren epischen Dichter; Prariteles und Luftvous ber Bilbhauer: Raphael ber Beichner. Wenn ich fagen wollte, bie Ratur fei es, fo ift biefes nicht mehr fo eigentlich gesprochen; bie Runftler bleiben bei ber größten Raberung noch immer unendlich weit von ber Ratur weg; bas Bilb in ber Camera obscura ift fchon viel weiter, als ber Rünftler iemals kommt; bier ift bie Bolfe gemalt, bag fie fich bewegt, und bie Sonne ift nicht allein rund und belle, fonbern fie brennt Sich hoffe, es wird Diemanben befremben, bag ich ben homer und Birgil ju Afpmptoten gemacht babe. Sie maren es wirklich bisber, man bat nach biefem Dufter gearbeitet, unb biefes mit Recht. Diefe Schriftsteller finb, fo gu reben, Charten bon ber Ratur, auf bie man fich fast immer verlaffen tann,

wenn man in biefem Felbe gehen will. Allein man konnte mit ber größten Bemühung nicht richtiger gehen als sie, weil so gehen wie sie, bloß richtig hieß. Da man aber jest anfängt, bie Regeln nicht mehr im Homer, sondern da zu suchen, wo sie Homer selbst gesucht hat "), so ist vielleicht noch eine andere Linie die eigentliche Aspunptote, da es haner nur in einer sehr großen Länge noch zu sein schien, und mein Gebanke falsch.

Gleichung. Wenn ich fage, die Gleichung für manchen Herrn käme heraus, wenn ich in der Gleichung für seinen Bebienten verschiedene Eigenschaften = 0 feste, so erhalte ich baburch, wenn ich nur einen Bedienten recht kenne, zugleich einen Begriff von vielen herren, der noch den moralischen Nugen hat, daß er uns die nahe Berwandtschaft von beiden sehr lebhaft zu erkennen gibt, und zeigt, wie alle Tage einer aus dem andern werden kann. Um ein sehr lehrreiches Grempel zu geben, so sehe man einmal, die relative Grocheit des Bedienten werde absolut, ich glaube nicht, daß ein stolzerer herr möglich ift, als der, den diese Formel gibt.

Moment. Das Moment bes Eindruds, ben ein Mann auf bas gemeine Bolt macht, ift ein Product aus bem Werth bes Rock in ben Titel. Eben fo kann man ben Schaben, ben ein Staat leibet, wenn ein Rann in bemfelben leibet, nach bem Product aus ber Bichtigkeit bes Mannes in bie Größe feines Unglicks fochen. Man

<sup>&</sup>quot;) Borrebe gur beutiden Uberfegung von homers Grundfaben ber Rritit.

hat bemeret, bag biefes Product verschwindet, wenn ein Goldmacher ben hals bricht, ba nun bas halbtrechen gewiß nichts Geringes ift, so muß wohl ber andere Factor fehr klein fein.

Gröfte und Rleinfte. Diefes Kapitel in ber Rechnung bes Unenblichen ift überhaupt fehr lehrreich für viele Leute, bie es verstehen könnten, aber nicht verstehen. Denn ich wüßte nicht, ob es einen Stand in der Welt geben kann, worin es unnut sei zu wiffen, daß, bei immer zunehmenben Bemühungen, zu einem Endzwede zu gelangen, ber Endzwed zuweilen gänzlich versehlt werben kann. Ich bin bei Gelegenheit einer Dausapotheke auf diefen Gebanken gekommen: benn es ist hier klar, daß bei wachsender Borsorge für die Gesundheit, diese ein Größtes werden kann, wenn die Borsorge offenstw wird.

Mittlere Richtung ber Krafte. 3ch habe bemerkt, bag bie Denkungsart vieler Leute bie mittlere Richtung ift, bie ber Geift nehmen muß, wenn er von Jurisprudenz und Poffen, Medicin und Poffen, ober belles lettres und Poffen zugleich gezogen wirb.

Schwerpunkt. Wenn man ben gemeinschaftlichen Schwerpunkt ber hauser in einer Stadt suchte, und hernach ben gemeinschaftlichen Mittelpunkt ber Leute, die barinnen wohnen, so würden fie oft weit von einander liegend angetroffen werden. Mir ift eine Stadt bekannt, wo ber erfte auf ben Markt, der andere gang nahe an die Stadtmauer fallen wurde.

36 übergebe bier bie Lehren vom anziehenden Mittelpunkt, von bem zusammengesetten Berhaltnif und andere Dinge, die

von neuern Schriftftellern mit vielem Bortbeil find gebraucht worben, febr gefdwind und fraftig au fagen, mas fie fagen wollten. Außerbem aber, bag man juweilen mit ber Dathematil wibig thun tann, fo werben ibre Lebren gang, wie fie find, in ein Gebicht gebracht, wenn es mit Runft gefdiebet, für ben benfenben Theil ber Belehrten (benn es gibt ig noch einen anbern) allemal ein Bergnügen fein. Die alten, und bie ihnen ähnlichen neuern Dichter find boll babon. Aber wie biel unter unfern fcomen Beiftern in Duobez wiffen mobl, was aquosus Ra, wenn fich Minellius beutlicher ertfarte, und Orion ift? was find bie hundstage? Warum beigen fie fo? Ci. weil bie Sunde um biefe Beit toll werben. Gut! Alfo werben im Benner bie Gfeletage fallen, weil um biefe Beit alle Gfel erfrieren wurben, wenn fie nicht im Stalle ftanben, ober feine Dotion batten. Solche Forberungen laffen fic aus einer fo ungeididten Erflarung machen.

Dieses waren einige Proben, wie fich Lehren ber Mathematit im Discours gebrauchen lassen, und wie wenig man sie auch in Rleinigkeiten enthehren kann. Dessemungeachtet wird sie von bieser Gattung von Leuten, die ich oben erwähnt habe, nie erlernt werben, so lange man nur ihren Rugen im Ernst zeigt. Bernünftige erlernen zwar immer die Wissenschaften ihres Rugens wegen, aber ber galantere Theil ber Welt fängt erst alsbann an zu lernen, wenn man ihm durch einen Beweis, ber auch ein Spaß sein muß, zeigt, bag man auch eine Wissenschaft zum Spaß lernen kann, ober um bamit zu spielen. Daher sind die

....

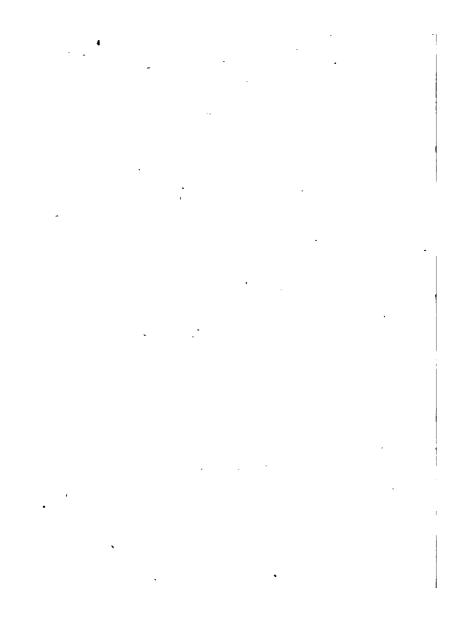

#### Milen

Hochwürdigften, Hochgebornen Hochwürdigen, Hochwohlgebornen Wohlgebornen Ehrwürdigen und Hochedelgebornen, wie auch

allen

Großachtbaren, Wohlebeln und Wohlehrenfeften

launigen

## Rothen Nasen

namentlich alfo und schlechterbings ausgeschloffen alle biejenigen, die hier und ba an Saubenftoden ober haubenftoden abnlichen Röpfen figen,

eignet biefen Beitrag in Unterthänigfeit

ber Sammler.

10.1 %

កម្មក្នុង គ្នា ស៊ី ប្រាស់ប្រជាជន ម៉ូនទឹ ស្រាស់ស្នេស្តីស្នេសី ស៊ី ប្រាស់ប្រជាជន គឺប្រេស វា ស្នេសីក្សេសី ទី១ នាក់ប្រភពប្រាស់ម៉ូនិសី ស្រាស់ សកសរ សាសស្នេសី នាក់ ការសារមេនាក់ពីវិទ

an inter

--!!:

ten alion (II) minochari mādaim kojal

## notak nodi. 8

मानिव्यक्तिकारणका के वा राज्यसम्बद्धी अभागा क्रीता के उपकारकत राज्यस्य राज्यसम्बद्धीय प्रकारतम् कार्यकार जन्मस्य स्वयक्तिकारणाहे । अर्थना स्वयक्तिकार्यः स्वयक्तिकारणाहे

in transfer are than the subject of the subject of

111 min - 5 min

(1) Port (Applied Common Comm

Unter ung Deutschen beefprochengen .... Bo ich nicht febn imre, fo fint bie Beiten , ba Mitropa bie Spfteme fo von ben Deutschen nehmen mußte, wie bos Gewurg bon ben Sollanbern ... ibrem Enbe febr nabe ober borbei.: Ein Theil umferer Landslaute, ift jest in ben allgemeinen Britifden Aufkand und in, bas Recausiren omnium contra annes fo verflochten, bag er nicht bort, unb ber anbere bat feine Magen in Empfinbfamfeit fo gefchloffen, bag er nicht fiebe, was um ibet vorgeht. Der tabellarifche Bortrag liegt ganglich, und überall gebricht es an Sanben für bas Guftemwelen. Ge townen feine Spfteme mehr-gemacht, folglich auch feine mehr verführt werben. Bas ift naturlicher, als bag bie Auslander auf ben Gin: fall gerathen; fich felbft welche au banen, und es und am Enbe, ba es ihnen weber an Materialien noch an Polhobe fehlt, barinnen gleich ober wohl gar zuvorthun und ben gangen Sanbel an fich gieben ? Das auf einem folechten Boben gerath, tommt auch mohl auf einem guten fort,, aber nicht umgekehrt. Der Beift, ben Freiheit ,:: amb: mas bavbn fein Leben hat, erforbert . was man auch bawiben einweitben mag; guten Biefenwachs. Man kann es, anberer Beweise zu geschweigen, schon allein aus bem Umftanbe schließen, baß man heutzutage kaum sagen kann, welches besser schmedt, hollandische, schweizerische und englische Freiheit, oder hollandische, schweizerische und englische Käse. So buß es und schwen werden wird, wieder eine Branche des handels jener Nation an uns zu ziehen. hingegen der Geist des Systems und was unter ihnen lebt, kommt sogar in den nördlichen Ländern fort, wo man zuweilen, statt plumpudding, Eicheneinden kanet. Wir haben uns also in Beisen wicht vorzusehen.

Was nich hauptschlich bierauf aufmeitsam genaiht hat, ift ber Ginfall, ben ein Englander zwar noch nicht giblibt hat, benn sonk kame mein guter Rath zu spät, aber vermuthlich haben wird, ich meine ben Gebanten, die Künst zu trinten fostematisch zu behandeln, wozu wir Dentschen, da wir, was bas Praktische hierin betrifft, man einmal bei Auswärtigen zunt Sprüchwort geworden sind, nächst den Lapithen und Centauren vorzüglich ausgelegt waren "). Daß ihn aber dieser Gelehrte

<sup>&</sup>quot;) Wit vielem Bergnügen febe ich, bag und ein großer Mann, ber zwar ein geborner Schatte gewesen, aber seine Weltsenztnis in bem weisen Frankreich erlernt hat, in biesem Stud Gerechtigkeit widersahren läst. Der berühmte Jok. Barelajus sagt nämlich Satyric: P. IV. cap. 5. von uns: Immensa cupiditas potus, sam consesso vitio, ideoque magis libero, istam gentem insestat. Nec und voluptatem tantam hade Thracica libido est, sed in parte comitatia et pope disopplanas. Doc biefes

früh ober fpät haben wirb, flichte ich baber, weil er in tegenb einem Mogazine 85. Aedensanten angibt, die Jeine Antion habe, die Arunkenheit eines Menschman au bezeichnen. Iedermann, dem bekannte ift, wie bald man mit einer Wiffenschaft fortig ist, wenn man einmal die Aniskweitere wieg hat, wied dieses mit enier fürchten. Ich habe also, sobald als möglich, meinen theuersten Aunbelenden eben dieses heicksiche halbenden, dass mit die Handiere geben und zugleiche daurch zeigen wolken, das auch nicht in diesem Prinkte zur weichen Ausfache haben. Ich übergebe ihnen nämlich dier zine Anische ähnlicher Redensanten; woruntere keine einzige ist, die nur bloß in einem einzigen Paufa gebräuchlich wäre, deren doch der Engländer vinst oder: etliche in seinem Ausgeichnis ausschen der Engländer rink oder: etliche in seinem Aerzeichnis ausschlade. Ich zweisele nicht, daß sich übenhaupt nicht noch diese, zuwas

keine Schmeichelei ist, sieht man aus anbern höchst treffenben Bugen unsers Charakters, bie er am angesthrten Orte barlegt. Bumal erhellet aus Folgenbem, baß er sich lange in Beutschland aufgehalten haben milje: Ignota: ihi persidia, sagt etr; etiam in venalissoritudine etipendia merentium. Na ingenium quidem fraudis aut adia sub amicitiae titulis latant: et omnino ingentia scelera verecundi populi simplicitas ignorat. Aber wie sehr wir uns boch in manchen Stüden geänbert haben, erhellet aus Folgenbem. Litterae, spricht er, in multis locis cultre inter homines minus sciende avidos guam docendi. Plura quam legerint seribunt: et suam famam ex voluminum, quae edant, numero aut meghitudine aestimant. Was boch unsere auten Boreltern für brollige Geschörfe müssen aenween sein!

in unserem seefahrenden Deutschland, sollten hinzu sinden Aassen, da Lein Gegenstand in det Ratun gusthicker ist, die Wendegungen, Blichtungen und Zufälle eines Bateinkenen geschäcker, lebhafter und lehrreicher auszudiern; als ein Schiffe. Ja ich zweise steh, ob ich einenal alle die ganz allgemein resipierem werde gefunden haben: :Co ist der menschlichen Under sehr angemissen, immer etsteint weisem Beide: und: dannt zu Hauser zu suchen den ihnen Wingen; vornehmlich aber in philosophieis, immer etsteint weisem Felde: und: dannt zu Hauser zu suchen den ihnen weisehe und: dannt zu Kauser zu suchendende beildstreiten Weiser, woben niemand als der Weitherholiende feldstreitenen Wegriff hat und haben kann. Aus Bestätigung besteh, win ich ihier sagi, dient der Umstand, das wirklichtungen der im ich ihier kapensaren der Ausbruck ver ist der aus det kinner wird, den sogten eine gewesen ist, die man gesunden hat.

Ich habe aber noch ungleich mehr zur Erweiterung biefer Wiffenschaft beigetragen, ich habe bie Wörter Methyplogie") und methyplogisch, Methyftie und methyplisch, Pinit und pirtich eigenhändig jusammengeset, und gebende über ben allgemeinen methyplogischen Bifte unb bie methyplogischen Bifte unb bie methyplogischen bie Gefühl Abhandlungen zu ichreiben, bie ihren Liteln vielleicht entsprechen sollen. Überhaupt habe ich mir bei ber Wörterberstigung ben Plan gemacht, in allen Bezeichnungen meiner Begriffe die Bige so zu verwaschen, das ein Jeder bas Seine

<sup>\*)</sup> Man bat biefes Bort, feines beffern: Aufferlichen megen, bem richtigern Detho logie mit Gleif worgetogen.

barinnen zu erkennen glaubt, welches eine Riebe zum Wiffenschaft in juppen Gemuthrum:ermeckt, big:nichtigu befchreiben iftiniere

: Bas pher bie Biffenschaft, felbft betriffe, so ift allen betannt bag bie Methyftit, ober, mich beutlicher ausnehrücken bie iBife fenschaft, die Lander jenfeits beri-Bouteillo mit Mugen gu bereis fen , bieber in einer ichanblichen Bergellenbeit gefchmachtet , unb man braucht nicht bie ffartfte Bergrößerung, aufzufteden, um ses feben . baff bem mentchlichen Gefchlaches burth eine bbilbie phifche Behandlung birfes, Guett :wichtige Boutheile jumachfen milifen. Es ift bier aate ber Dit ticht, biefes simflanblich ... und wie es mbbl :bie Dictigleit bes Gegenftandes verbiente ; ans einander, 18 Gebeng; bod. Sann, ich : bine' Betrachtung nicht wont übengeben. Der berübeite Ba cabom Bentifam fagt in feis nem fichenen Buche de naugmentis isdientierum: biginin einst Biffenichaft, micht wiel mehr weleiftet werbe, fobalb man fie follematifch auf bebanbeln., anfange. Mielleichte warde alfo baburth ben fühnen Benfuchen. in: biefer : Biffenfchaft: et was: vorneariffert. ober mitt vomlaren: auszubnitten; be pt fleibig em: Drin ten a eft en ental Ade bentel, bie großen Arinfet gibie i@odes ifelen nach und nach abnehmen, : forwie bie Borfdriften:, es nit Abficht und verntuinftmafra au, thein , 'amichmen. Denn ebe biefes gefdiebt, jumal ebe bas terminologische Rach aut verfeben ift und man etwas bat, bas man einstweilen vorläufig brauden kann, bis man bie Biffenfcaft erlernt bat, ift an keine Stumper ju gebenten. Außerbem ift ja ben Rinbern befannt. baß ohne etwas Wein und etwas Beifall keine poetische Aber

offen gehalten werden kann, und es berbieht wenigstens einmal versucht zu werben, was auch bie Bemunft auf ben Flügeln bes: Chimpagners ausrichten Bonie, ba bie Einblidungstraft Bunder auf benfelben thur

Narratur et prisei Gatonis

Da ich euch also, lieben Landeleute, nicht allein ben Rugen bieser Wissenschaft selbst., sondern auch die Gefahr, die und aus ausgenscheinlich von England aus droht, mit sachen Gründen, als es meine Fähigkeit und die Rähe ber Messe erlaubt, vorgestellt, ja, da ich euch selbst vorgearbeitet habe, so ersuche ich euch seelles bie Riffie der Landelei, und nutzt daß deber, die unsere Borsahren schon ernährt haben, anstatt daß der mit einem umgewissen schon ernährt haben, anstatt daß der mit einem umgewissen Stehen Kach in einem Büchelchen gebe, das knum 3: gr. kostet, denn es wäre mir ein Leichtes gewesen, es zu 12 gr. auszuarbeiten, ohne daß ihr für einen Pfennig wehr Waare bekommen hättet, welches ich auch wirklich, wenn es meine Beit und Kräste erlauben, bei einer zweiten Anstage einmal zu thun gebenke. Geschrieben vor der Jubilatemesse 1773:

(a) The second of the secon

## Der Beitrag felbft.

# Rebensarten, womit die Deutschen bie Trunkenheit einer Person andeuten.

# Sochbeutiche.

|                                                 | ilat a i                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Er fpurt ben Bein.                              | ar Calaba                                     |
| Er hat emen Soup.                               |                                               |
| er ift angejwojjen.                             |                                               |
| Er hat einen Dieb.                              |                                               |
| er out emen Ottiqu.                             | * . * *                                       |
| Er bat einen Resulter.                          |                                               |
| Er hat etwas zu viel.                           | r i ni si |
| Er ift befoffen.                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
| Er ift benebelt.                                |                                               |
| Er ift benebelt.<br>Er hat einen beiligen Schei | Ų.                                            |
| er hat einen Rauja.                             |                                               |
| Er ift begeistert. Er ift voll.                 | 19                                            |
| Er hat etwas im Ropf. :                         |                                               |
| Er hat igewiig.                                 | and the second of the                         |
| Er hat einen Daarbeutela                        | , e lim til                                   |
| Er hat ein Glas zu viel ge                      |                                               |
| Gr bat ju tief im Glas ge                       | gudt.                                         |
| Er ift illuminirt.                              | * 31: ***                                     |

```
Er taumelt.
 Die Bunge ift ibm fdwer.
 Er tann bie Bunge nicht mehr beben.
Er tamt daf teinem: Beut mehr Teben.
 Er ift beraufcht.
 Er ift betrunten
Er ift babei gemefen.
                        o college of the state of
Er ift fertig.
Er ift bin.
 Er ift weg.
Er ift felig.
 Er fieht ben himmel für eine Bafgeige an.
 Er fiebt bie Buchftaben bobvelt." 17
 Er ift himmelhagel bid.
 Er halt einen Calenberger Bauern für eine Erbbeere ").
 Der Ropf ift ibm fcmer. " 18 18 18 18 17 17
 Er hat trübe Mugen.
Er ift im Oberftubden nicht richtig.
 Er bat Glasaugen.
. Er madelt.
Er hat etwas im Dade.
                         S 40 3 2 2 6 10
Er ift toll und voll.
Er bat feine Labuna.
```

<sup>&</sup>quot;) Aus Gründen, die hier unmöglich aus einander gefett werben können, erhellt, bag ein Calenberger Bauer, ober vielmehr fein rother Kittel, ber bier alleln in Betracht tommt, ungefähr 80 Fuß emfermifeln muß, um von einem Betruntenen für eine Erbbeere, bie nur einen Fuß mitfernt mate, gehalten zu werben.

```
Er war an einem guten Ort.
    Er ift geliefert. abn er mie Caure ib. ge-
    Er ift gebedt.
                       Ar of Basel Lie.
    Er fieht zwei Sonnen. water ift ret get
    Er gebt als wenn, alle Baufer Sein geborten.
    Er ift aang wegad, grand auf far bad and
    Er fegelt mit bollett. Santt. 1700 1 1 10
    Er bat fein Theilig i met gegen for ee
: ... ... Er taue micht mehr über ben Bert fouden.
    Er macht einen pas frind. gr. dig ged ich
    Er ift bid. in borte, Coat bei bei bei fel
    Er bat bes Guten gu. vielagethatt. : () 20
    Er hat poculirhaund germ if it much bet
    Gr. fditbebtan, gartie etc. organistic ing. etc.
    Er freust.
                          3 M & Pl 10
                     Gi bat fin bentini.
    Er bat fatt.
    Er fab Schleiffannen: am Simmeland in
    Er ift fo voll, bag er es Imit ben Bingern im Galfe
         Er tann feine: Get, barbei ! fammen. d 70
    Er bat fich einen Bart gemacht. : fi: 19
    Er geht einen, DR: Strich fil fait wen: S6).
    Er bat ichief gelaben bare. I and a e noffer
    Er bat fich schwarzmennachte eine fin bei
    Ge fpult ibm im: Giebelim man o fir ge
```

```
Er lavirt.
Er bat etwas im Rrufel.
Er ift Ragen bif.
Er bat fich befpult.
Er bat gefonappft.
Er hat:fic was bene gethan. in
Er bat fich aut vorgefeben. Weren G.
Er bat einen Tummel
Er tann taum lallen.
Er hat Dofes Bunge.
Er ift berum geführt, dal an 3 mal
Er ift unter bem Tifche.
Er fiebt eine Thurmfpite für einen Babuftoder an.
Er bat fich bie Rafe begoffen.
Er hat fich begabet.
Er tann nicht mebr lallen.
Er bat fich etwas ju Gemuthe geführt."
Er ist à tout.
Er bat fich betubelt.
Er bat einen Schnurren.
: Er bat einen Ditto.
Er bat runbe Rufe.
Er bat zu viel übergebeugt.
Er ift fternblind bid.
Er riecht nach ber Aufelbulle.
Die Bunge ift ibm gelabmt.
Man bat ibn begraben.
Er ift blind hagel voll.
Er ift fo voll wie ein Dubelfad.
```

Er fieht aus wie ein gestochen Ralb. Er fieht aus wie eine Ente wenns Wetter leuchtet.

### Plattbeutiche.

De bet veel unter be Rafe gegoten. De is fette. De is to lange up ber Doffe mefen. De is Rnuppel bide. J. S. Leeve B. 55. Se is fo bit as en Tad. De befft to veele puchelt. De is to lange under den Bachholberbaume wefen. De bat fid tobedet. Se hat wat in be Krone. De bat wat im Timpen. De is ahmig. The seather the of the De befft be Planten to leeb. De hefft to veele fipfoltet. De bet mat im Stidfel. Be gebt up ben Knobben na bus. De tann teen Rufen nobmen. De is fo bide as en Beeft. De befft be Jade voll. De bat wat im Anguve. De befft to veele Enipfet .: . . De füft ut fif Augen. .. De befft ben Teden bide. .... De is en Swinigel. Se bett flammet. De hefft ben Digel bide.

| Se is fo bille as en Pebber alla dait te                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| " De is forside de en Swing his 14.6 29                            |
| He hat den Boben sehen.<br>He is bemuselt.                         |
| Se is bemufelt.                                                    |
| De bet in Tenen Raut arbetet.                                      |
| He grallögt. France in der bei |
| Se is buhit.                                                       |
| De is carthovven.                                                  |
| He is fo bide as en Schindertiebe.                                 |
| De swimflaget.                                                     |
| Be is Carthaunen bid." wand in ar a'e                              |
| De hat fid mat int Auge miffet. "                                  |
| Se hette qualmet.                                                  |
| Se is half fleven. " " " " " " " "                                 |
| De befft to veele puffet.                                          |
| De is fo ftramm as en Trummel.                                     |
| he is jöhlig.                                                      |
| De is dofft.                                                       |
| Se is bull und vull. The and the aff                               |
| De is en Suput.                                                    |
| De is en Supfumpan, ber et in be bet bie beg                       |
| De hett en Rummel                                                  |
| De swedt.                                                          |
| De het fict begigelt.                                              |
| De hett fid ben Are begoten.                                       |
| De hett to beep int Glas fefen:                                    |
| De hett to veel nipt.                                              |
| De Bun is em int Capitolium fegen.                                 |
|                                                                    |

#### Timor-us

bas ift

# Vertheidigung zweier Israeliten

bie

burch bie Kräftigkeit

ber

Lavaterifden Beweisgrunbe

und ber

Göttingischen Mettwürfte

bewogen

ben mahren Glauben angenommen haben

pon

Conrad Photorin

ber Theologie und Belles Lettres Candibaten \*).

<sup>\*)</sup> Ericien querft Berlin (Göttingen) 1773, burch Lavaters gegen Mofes Menbelsfohn gerichteten gubringlichen Betehrungseifer hervorgerufen.

## ....

# 

in the start of th

7: 7: 7: 1.

.

and the second of the second o

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH Control of the Contro 100 

# die Bergeffenheit.

Allerburchiaudtiafte.

Grofmachtigfte Monarchin,

Der besondere Schus, beffen Em. Ronigl. Majeftat, jebergeit bie bisherigen Producte meines Beiftes gewürdigt haben, und bie Übergeugung, baf biefes Wertchen, wegen feines Inhalts, über turg ober lang boch an Bochft biefelben gelangen werbe, haben mich aufgemuntert, es lieber gleich felbft ju bochftbero Füßen in tieffter Unterthanigfeit ju legen. 3ch barf um fo weniger an einer gnabigften Aufnahme beffelben zweifeln, als es eine Religionsftreitigfeit betrifft, und Em. Ronigl. Majestät bekanntlich biefer Art bon Schriften Dero porgualiche Protection gonnen, wie fie es benn auch ihrer Bichtigfeit. und ber Mäßigung, Gewißbeit und Rlarbeit wegen, bie in ben: felben zu berrichen pflegt, borguglich verbienen.

Da Em. Ronigl. Majeftat nunmehr in Dero unermeglichen Staaten ben allerneueften frangofifden Big eingeführt baben, fo babe ich Boch fibero weifen Abfichten gemäß, bens III,

6

felben überall fo viel als möglich zu erreichen gefucht, und mich burchaus eines rigoris gallici in demonstrando befliffen, hingegen Alles vermieben, was nach ber allerbings bejammernswerthen Einfalt bes blinden Beidenthums schnickt.

3ch erfterbe in tieffter Devation

Allerburchlauchtigfte, Großmächtigfte Monarchin, Em. Königl. Majeftat

unterthämige bevoteffer Ruccht

A CONTROL OF THE CONT

[3] A. C. Weiger, A. C. Ling, C. Lin

### Vorrede

### 🗇 🕠 (dieis, Hanausgebeirs.

2 m. January Marie Committee Committ

#### Sieber Befer,

Ghe du an das Wertchen selbst tommit (und wenn du nicht so weit kommen folltest, so wollen wir kein Wort beswegen verlieren), nimmt sich der Aburduter im Namen seines herrn die Freiheit, dich um eine Alemigkeit anzusprechen. Du wirst beim Eingang so gut sein und ein Paar Borurtheile ablegen, sie nüten dir inwendig auf meine Chre so viel, als ein Degen in einer Bilbergasterie pber in Bauphall,

Für bas erfie mußt bu nicht glauben, mein herr habe nachftebendes Buchlein ans jener zügellofen Begierde, die fich um die Beit des erften Barts einzustellen pflegt, in die Welt gesett, ich meine aus dem Arieb, Bucher zu schreiben und feinen Wig sehen zu laffen, sondern es ist vielmehr ganz aus reinem Ariebe und über die Salfte aus kalter Pflicht entsprossen. Er leugnet zwar nicht, wie er wohl sicher thun könnte, wenn er allein ein Mensch und du etwa ein Orang Outang wärest, daß ihn jene Begierde zwar öfters angewandelt, er hat ihr aber allezeit mit Muth widerstanden und den festen Borsat gefaßt, seine Feder

nicht eher zu gebrauchen, bis ihn Pflicht und Gewiffen bagu aufforberten, aber alsbann auch nicht eher nieberzulegen, bis ein Schanbfled auf: ober einer jugebedt ift.

Für bas zweite bittet, er, ja nicht zu glauben, baß er es bofe mit bem Publikum meine, mit bem er es hauptfächlich zu thun hat. Nichts weniger. Wenn er effert, so ift es immer ein geistlicher Eifer, und wenn er flucht, so find es immer Segensflüche. Ja, er ist vielmehr bereit, für jeden Dürftigen sein Blut oder wenigstens seine Dinte zu versprigen, wie er es mit bem einen, ber Dinte nämlich, schon für diese Wiedergebornen gethan hat:

Dieses ift' es, warum ich bich vorläufig ansprechen wollte, und wogegen ich bich von ber Bahrheit bie Gesagten, bei ber Ehrlichkeit eines Thurhuters verfichern kann.

Es leuchtet gwar die gute Abficht meintes Geren Aberall aus bem Buchelchen felbft fattfam hervor, ich habe aber boch auch diefe Berficherung gleichfam als einen Boll entrichten follen, ben man ber Burbe ber menfchlichen Natur fchuldig ift: benn thun konnen auch die Ochfen und die Efel, aber berfichern kann noch gur Beit ber Menfch nur allein. Geschrieben im August 1771. (a) The second of the secon

Dan follte fich zwar nicht windern; wein ber Sutun, ber ohnehin sonft wenig ober nichts zu thun hat, fich Tag und Racht bemühet, hier und ba ben Kindein ber Kirche Rebe und Schlingen zu legen, am allerwenigsten, wenn er diejenigen zu verfolgen sucht, die er schon einmal in feinen höllischen Pfoten hatte, die ihm abet durch und wieber übzesagt worden find. Man fosite wielmehr ben Fürsten ber Kinsternif toden laffen und mit jenem Liebe gelaffen sprechen ober fingen:

Laft ben Teufel brummeti,

l

Er muß boch verstummen. Allein, wenn feine fatantischen Kniffe ein ganges Publikum verblenben; wenn er nicht bloß ein Paar Christen kränkt, fonbern fich hierzu selbst taufend Anberer bebienet, ja wenn biefes verblenbete Publikum auf einer ansehnlichen Universität lebt: wels der natürlich ehrliche Matin; von ben kunklichen will ich gar nicht einmal reben, wird bagu Atille figen können ?

Dan bebente nur felbit: Auf ben meiften beutichen Und verfitaten find, wie man ficher annehmen kann, gewiß täglich an Die ineihunbett geberfielt, bie Bteiftifte nicht einmal gerechnet,

beschäftigt, bas Wort fo rein als moglich zu balten, ja man bat bafelbit burd bie finnreichften und tieffinnigften, fowohl aus ben Schaben, als bem Schutt bes Morgenlanbes bergebolten Ertlarungen, fcmeren und feinen Muthmagungen und aleichsam burd eine Art von eregetischen Gelbftfcuffen, Pallifaben, fpanifchen Reutern und Rartatichen bie Reliaion fo verrammelt und verichangt, bag man glauben follte, bem Satan felbft muffe einmal, ber Ribel vergeben, bie Leute anzugabfen, bie innerhalb bes Walles wohnen, und bennoch thut er es. Dun bente man einmalt wenn es in ber Feffung fo gugeht, mas will, aus bem platten ganbe, werben ? - and Ber fitte auf bei in Doch ich wende mich fo früh jur Sache ale möglich. Es haben fich biefen Commer in und bei B. ... . . wei ehrliche Afraeliten jum mabren Glauben befehrt und bie Taufe glud: lich empfangen. Konnte bas fleine Sauflein ber lutherischen Rirche wohl eine größere Conquete machen, ale baburch, bag es über bie hartnädigfeit zweier Befchnittenen; gefiegt bat? Es hatte die Überläufer mit Sanftmuth und Milbe aufnehmen follen, um ihnen recht ju zeigen, mas fie für einen Dienft verlaffen und mas für einen fie angenommen baben, baß fie aus bem Raffen in bas Trodene, aus ber Tiefe in bie Gobe, aus ber Dammerung in bas Licht gekommen waren; bisher batten fie mit bem Kalfchen Gemeinfchaft gehabt, jest aber mit bem Guten und Chrlichen. - Aber pfui !., mas ithaten bie Burger & Raum waren fie getauft , toum maren ihmen , fo gu reben; bie Ropfe

troden geworben, fo fcbrie man: Dan batte bie Betrüger

und Lanbfireider nicht annehmen follen; fie wären nicht. burd Beweisgranbe, fonbern burd Dett murfin butebet morbeng ein ehrlider Dawn anbere feine Belfgion niemats mit fo großen Umftanben, und was beveleichen gim Sbeil trat freigeifterifche Reben mehr neweien finbi' Aber ift bind driftich gelptochen ? fagt !! Die muß: bas bei beiben iehrlichen Dannern burd bie Berle geben ? Rein Bunber fürmahr, wenn fie gerabe unfere beerbe verliegen, in ein nitberes Gante gingen funt entweber mieber Juben wurben, ober wenigstene burch : ein zweites Bab ber BBiebergeburt fich in embere Buliden einteiben ibefen, wie man benn bergleichen traurige Commel mebr als qui biele bat. Aber wer will es ihnen verbenden ?: 3d will gat nicht einmal ermähnen was bie ans bern Einben gen und venten muffen ? :: Werbig fichibie wohl bie tebren laffen ? : Werben fic bit Bogel fungen laffen ; wehn ibr for mit dbritgefen iburunter indeft fil. Schibore awar, bag ficht beffen ungedinet wieberneinigergeinelbet haben ; bie fich wollen anneh. men laffen : allein alaufe inde nur' auf mein Wett, bas fint gewiß gener Quopfe: boer Welleuger; Die bei biefen weffen Sabren nicht mehr miffen indem fien bin follen. . Die rochten fetten fonte men end gewiß nicht : wenn ibr ibnen foiche teine Titel gebti fobalb ibe fie beinnen habt. Stellt euch nur felbft einmal an ibre Stelle. Belder ehrliche Enbt , ber fein nutes Austommen bet . : mirb fed .: leinem : Combel : unb : Whibet auer . Mitchtbeil, bins feben, junfere an fich beutzutage fomer gu prufente Religion gu unterfinden - au trad Gibe ? um fic Betruger und Banbftreicher schelten zu lassen ?: Die: Chre, haben fie ja so schon, wir haltett ja viel meisten schon, für. Galgenvögel; wast haben fie nöthig, beswegen erst Christen zu werden 8 Bas märe ju lächer lich.: Alfer scht ihr, ihr solhste wirt euren losen Näulem: seib Schuld daran, daß die meisten Juden bie wir zur musen brie gen, hungrige Schlucker aber Betrüger sind. Wer Phasanen schieben will, muß sich ftille halten, der Sperlinge dammen abnehln genug in allen Fällen.

36 fage hiermit gar nicht, bag unfere briben Deubetebr: ten Schelme maren. Das fei ferne vom mir. Genentheils habe ich mir vorgenommen, fie mit Gminben . und wenn bas nicht belfen will, mit Gifer gegen bie ruchlofen Befdimpfungen unferer Mitburger au vertheibigen. . Uberall : mo man namlich bintommt, fagen bie Leute rimmuthig : ben Jube, ber in B .... getauft, worben mare, fei einer ber gebiten Spisbuben, ber nut febenbig gebacht merben fanne; und boch, menn man: nach einem Bemeiß bes Behanpteten fragt, fo balten fie am Berge und wife fen nichts vorzubringen. Ge fehlt ihnen gwar nicht an Scheingrunden, momit fle ihre bothaften Berlaumbungen mahricheinlich ju machen fuchen, all i. E. fie fagen, er babe geftobien; babe ju B . . . . lange im Stodhaufe gefeffen, fei bes Lanbes berwiesen worben, und mas bergleichen Sophianata mehr find. 36 leupne zwar nicht, baß biefes Alles mahr fet, benn es ift gerichtlich bestätige; aber tann ber : Inbe nicht beswegen ein ,ebrlicher Kerl fein? Gierauf allein tommt: et and Denn ob et gefioblen ober; nicht geftoblen ,... im Stodbaus :gefeffen. ober nicht gestellen:habe, ob er verwiesen ober nicht verviesen worden fei, mit einem Wort, das wollen:wir nicht wisten. Die gange Beage läufte darauf himaus: haub est Rert ehr bich, und konnte ver gur Aaufe gelaffen werden? Ronnen wir diefes bei weisen, so gibe estich mit bem:einfältigen Stehlen, Grodhausten und gandesverweisen von telbs....

Moer nur hote kinimali, was ihr mit euren vermeintlichen Beweifen biergegen aufrichtet. Richts .. gar inichts. Denn erfte lich wollen wir einmal euer verwiefen worbett und euer Landfreicher fein beleuchtest Mich bente noch immer nicht. baß ihr biefes im Ernfte auffihrt, ben Mitbeuber berbachtig gu machen; thut thries aber i. fo verratbet ibe baburd eure arobe Unwiffenbeit in ber Gelebtten 4. Rirden : und volltifden Gefdichte. Denn wemt ift unbefannt als end, baf man bie gobfen Belehrten, bie frommfter Manner:und bie erfahrenften Staatsleute öftere bes Lambes betwiefem bin Ihrilefet nicht einmal bie Beis tung mis Aufmerblamteit, fonft mußtet ibr wiffer, bas vor turgem ber: Duo, fie Choisbul: und bas gange Purlement von Frantreich verwiefen worden ift, und gwar, wohl gemeelt, gerabe beswegen, weil sie ehrliche und betriebische Leute waren. In: einige beilige Leute bes neuen : Teffemonts baben fich biefes aus eben bem Grunbe muffen gefallen laffen. 3br wußt mir nicht mit bem Schalen Ginmurfe Commen , und foreiben : jene Leute feien nur auf ibre Buter gegangen; wo agtte bet Jube Guter? Er batte teine, und fürmahr, wenn ich nirgende eimas babe; welches, ber Sall unfere Mitbrubers ift, fo will ich gewiß nicht

in bem Lanbe bleiben, aus bem ich bin verwiesen worben. Dit einem Bort, Die Siegrie: ift fo reich am Beibnielen bonnehrlichen Leuten, bie bermiefen morben find, birfaegen fo arm am welchen bon vermiefenen Beinigern, bag wir: Denfthen, bie wir in; ben wenigften Diegen ju einer mathematischen Gewisbeit: kommen können, es recht als ein Rriferium :non ber Chrlichteit eines Mannes : anguichen baben .: menn er ibes Lambes verwiefen worben ift. Bas ich bier von bem Lande ibberbaute fage Bebauttet, ein, großer Gelebrier von ben Ballaften: ber Großen, Die bod als ber Gis ber Geele eines Banbes angefeben werben muffent ein Mann, beffen Buch bie Chre gehabt bat, bie fonft mur allein ber Bibal aut wiberfahren pflegt. Daß ber Aph amei ber größten Manner, ben Carbinal Richelieu und ben Gern von Brifi nit a barüber angetroffen. Barclajus foat namlich in feiner Argenis, Lib. I. cap. 10. Nunc fortuna instituit, ut. in multis gentibus prope sit egregii animi indicium arceri a regia, aut in illis jacere, welches man im Deutschen fo geben komme: Rust ift es einmal nicht anbers, wenn ibr febt bag ein: Maun entweder bam Sofe geigat; wochen ifft, ober est:in bemfelben nicht über bie Bratenwenberkelle zu bringen weiß, fo benft nut ficherlich .. es ist ein ganger Magni . ...

Ferner fagt ihr, er fel ein Lanbftreicher: Aber, ums himwels willen, fagt, was ift Unehrlichen in einem Lanbftreicher? Ich weiß es wohl (und es ift eine ummittelbare Folge unferst natürlichen Berberbens), daß die Erfinder ber Sprachen gewöhnlich einen geringen Grab von einer funft gitten Eigenfchaft mit ginem befonbern Worte : brieichnen, auf welches: fie gleichfam ben Riccent ber Unebelichfeit gelegt baben. Go mennem wir einen Aleinen Doeien geinen: Meitnich mibt bereinen. Portafter weber einen Schmieren Beim Dame niber in meinen Diffen faft. Minat wie Reffer; Baftarb ;... obere Romoblant ; Seinen , geringen Brab won Reinfichteit; nennen , fer .. Sichweinetel ; ... bon.. Albbocatte :Bundenbreicheret, wan: Matertunft : Beigbinberein: ! Ein Menfch: bet nur feine geringe ! Courage befist , beift bieid einer alto Gure, ein fleines Mecketen, ein: Wifch u. fr w. St, iin umfern Beiten mochen wir es nicht beffet , wein : Meiner Journalift: wirb gleich ein Biegtos ein AleineriGrab won Gufigtet i acobimmus genannt. Alfo wenn ein Amner : feinem .andebomen Erieb zu Reifen zu Ruft eine Smuge thun will : fo beift, er ein Santoftreicher. Aber ift biefes ; philosophisch und driftlich , nehacht, und gesprochen ? Allei bonette benetiche Gafellichiaften follten alle ibre Dacht brund wenn es nicht anberen fein konnte, wenigstens ihre Obamacht anwenden ; einem folden libek me ftenern,, und entweber bas Bort von bem Begriff burd. Gelinbigfeit, fcheiben, ober, wennt bie Scheibung inicht: angeben folke, i bere: gangen Dlumben mit einemmal megwerfen. Denn wenn biefes noch 200 Jahre fo fortgebt, fo weiß ich nicht, mas wir mittelmäßigen Ropfe, ende lich anfangen wollen. Die guibene Mittelftrage und alle, bie baranf manbeln, merben mit folden Wittern belegt werben, bas man fich lieber auf bem Bege gum Galgen, als auf bemfele ben wird antreffen laffen. Alle tonnen wir boch fürmahr nicht immer, mit :fechfen :fabren, aber mit vieren im: Mefeataloaus fteben. Die Manne- und Beibeffühle im Tempel ber Ewigfeit find beutzutage alle bofett, was will man benn anfangen? Dan muß fich nach ber Dede freden. Und am Enbe, was bat benn ein Lanbftreicher Befonberes; ift bein unfer mi Saufe Giben verbienftlicher ? Su, bie Seele bes fo' genannten Banbftreichers hat gemeiniglich ein gewiffes allgemeines, in Alles paffenbes Befen, bas ber beinah thierifden, eingefchrantten Greie bes Genfes weit vorzugiehen ift. Den Erftern fann man überall nuben , bier jum Busfüllen , bort jum Bufthmieren , und liberhaulpt ba, wo nichts Anbred bient; bingegen bas Lettere; wenn es nicht gerabe babin tommt, wo es Editein ober Schlugftein werben tann. bad ift mit Quabratmurgeln und : Reiben wielen, poir Planeten fabeln, unter balbverfaulten Dusteln framen, bber Gefebe geben tann, ift ein fo fvetriges, unbrauchbares, argerliches Ding. als ein Rachelofen im Commet. 3ch tann nicht leugnen, bag ich fast wilnschte, es möchte einmal ein Bant-Areicher, ber ein großer Mann ware und bie Gabe batte, auffteben, und auf unfer zu Saufe Gisen einen abinfichen Acpent legen, wie würben wir ba fowdemen, und ebes baburd unfern Batern, ben alten Deutschen, abnlicher werben; bei benen folde Stabthofer, wie ihr und eutes Gelichters, eben fo unebrlich gemefen maren, ale ihr bie Lanbftreicher jest gehalten wiffen : wollt. Bas ich oben von ber Gemeinnugigleit ber Landftreicher gefagt babe, will ich noch mit bem Bengniffe zweier ber größten Renner bes menfolichen Bergens, in biefem Rabtbunbert. ich meine bes Grafen bon Bingen borf und bes Ge

neral. Sifchers, belegen. Der Bebtere bat namlich verfichert. bag bie tapferften Leute in feinem Corps. jebergeit bie fogemanns ten Canbiteicher, Bagabunben und Bermiefenen demefen maren. und ber Erftere foll ebenfalls gefunden baben, bag miemand bet Kabne bes Lammes treuer folge, als eben biefe Leute, aumol wenn fie zu geletten Sabren gefommen find, und fich unter bere felben einmal recht eingebient baben. Went ift ferner unbefannt: bağ bağ weife England, feinen Colonien Stalich folde Leute am fchieft, um jene trumer mehr und mehr in ben Alor zu bringen? Alfo febt ibr, brei Carbinalingenben : . Enpforfeit, Religion: with Induftie, finden fich, nach bem Bengniffe ber gruften Danner und ber weifeften Ration, in bem Corpore ber Bagabunben, und ihr wollt fie verbammen, ibr, bie ihr vielleicht - febt. au folden Eröffnungen: bringt. ibr mich - bie. ibr vielleicht: teine bon allen breien befitt? Euch zu Liebt breite ich mich : uber biefen Artifel richt, weiter aus, fonbern laffe euch mit Rieiß bies fen Dorn in eurem Gemiffen, und gebe weiter.

Er hat aber gestohlen, sagt ihr. Nun, gestohlen, gus -- was ist benn? Seib ihr etwa gar noch Stoiler, und leugnst bie Grade der Maralität? Ich meiß es so gut all ihr, daß es Diebstähle gibt, auf benen ber Itrang fteht, und die ihn verbienen; aber ich weiß auch, daß es Diebstähle gibt, wobei man ber ehrlichste Mann von der Welt sein kann. Denkt nur seibst nach, mas heißt stehlen? Wenn ich nicht sehr irre, so heißt es so viel, als seinem Rächsten das Seine wider seinen Willen, obne Gewalt, meest es wohl, da

fint ber Anoten , ber euch Blobe to bebuftert bat. Aber macht Richts weniger. Denn fagt mir einmal, wie das unebilich? fonnten fo viel homnette Leute bei Sofe und in ber Stabt; Die ben reichen Raufleuten ihren Uberfluß abnebnien, borgen umb nicht bezahlen, fo viele ehrliche Bormunber, bie ihren Dupillen bas Ibrige entwenden, wie konnten bas ehrliche Reute foink Es wird fich niemand unterfteben, auch fich nur im minbeften merten au laffen, bagt er es nicht glaubte, und man thut wobl. Borum ichimpft man benn bei biefem armen Teufel von einem Stuben bon Morgen bis in bie Racht; und boch regt fich niemanb ? Defimegen, weil biefe Betfonen nicht allein Belefenhelt gemug befigen , allenfalle einen Beweis am führen , fonbern auch Macht, einer folden milffigen Berlumbung mit Rachbrud gu begegnen. 3ch, ber ich Gott Lob auch einen Beweis ju fahren gefernt babe, trete also bizemit bffentlich fürsben inthen auf und erflare: Ber ba fant, baf ber Inbe ein Schim fei, weil er geftoblen babe, ber ift ein Lugner. Barum baben bie Beute ibre Effecten nicht beffer in Acht genommen? Satte ber Jube gefehlt, mas ich aber nicht zugebe, fo bat et meiter nichts als eine Milicht gegen Temen: Rachften verabfaumt, bas. ift MUes; aber ber Anbere, ber nicht beständig auf feiner Dut lift, betabfaumt eine weit beiligere Pflicht, Die Pflicht denen fich felbft; bon welcher beutzutage bie Belt und unfere beften Gofteme ber Moral fo gerabe abbangen, bag es ausgemacht ift: fellten biefe Pflichten nicht mehr beobachtet werben, fo ginge nicht allein Alles in ber Welt: ju Grunde, fonbern alle unfere braben. Phis

losophen hätten auch unrecht. Ich für meine Person hielte es also gar nicht für ungereimt, wenn man ein Geset gabe; verd möge bessen der Dieb zwar eine Strase geben; z. E. 60 Procent des Gestohinnen in die Schaftanimen, aber der Westohinnen, ohne weitreen Procesi; ausgestuspft werden nichte. Ich habe auch bereits vernummen, daß das Biche dieses Gestzes schou in einigen Produzen unsers deutschen Baterländes dämmern: soll, wo nämlich der Staubbesen unsers deutschen Baterländes dämmern: soll, wo nämlich der Staubbesen under Werlust des Bernstgens bemiesnigen drahen, don dem es staubbesen wird; wird; das er von einem bekannten ungestehenen Manne ist bestohlen worden, und man hat Hossinung, dieses Geset auch auf die Spisbuben von Bauernftande ausgedohnt zu seigen.

Roch umüberlegter röseinnen biefenigen, welche ba fagen i es könne beswegen mir bom Juben nicht fo gang richtig sein, weil er etlichemal im Stockhause gesessen. Run wahelich, wonn bieses Argument nicht vom Zaune gebrochen ift; so verstehe ich es nicht. Meint ihr benn; seber, ber im Stockhause faße, wäre ein Mörber, ein Komäbiant, ein Gottestäfterer, ein Possenreiper ober ein Straßenräuber? D glaubt nur sicher, bas sind zwiessen bie ehrlichsten Leute, beren es innerhalb ibes Stockhauses ebert eine solche Wonge gibt, als Spihhuben außerhalb. Die Gesschichte bes Urspraugs ber Stockhauser beträftigt ibleses sebes, wie ich simmal in dem höchst raven Werter Dom Urspraug der Erden und beren tib igen Gebrut und Rod, so auf der Göttingischen Biblisthet bes sund und Wod, so auf der Göttingischen Biblisthet bes subich, gesesen habe. Die Stelle ist nawund wegen best eines

nen Dialekte merkmurbig, baber ich fie hier gang einrude. Ge beift nämlich bafelbft, Geite 17:

"In be offe Tiben, bo weren alle be Gewiffen ber Lie (Leute) veel genuer gramingeret und be Shelman und be Galaenfcmengele veel fcharper: ftwft ; man, beb nit oufeen be Werfohn. ob he was en gemeen Rerl or ob he was en fornehmb Rerl. bat mas alle life veel. Do murben und left be Rorrers io full. bat en Rechtsman ben Boricklag beb, ob ieb nit better mas, be ehrliten Lue von be Galgenschwengels aftofumbern as be Gal emichwengels von be ehrlifen Que, fint ber Galnenichwengels peel mehr weren ale ber ehrliten Que. Defe Borfdlag beb Bpfall finden und man beb boie (hobe) Duren met boie Thoren unfohren umb be Stabt und alle Stadt wurden Rariers for be Galgenichmengele. Bann be Drebiger or be Rechtstite (benn be weren be anlige feinzige] ebrlifen Que in en Stabt) faen (faben) bat en Man beb en Beaffung (vermuthlich tammt bas enes lifche byass hang, Reigung baber) to en chrlif Arri, fo fette fe bem ut ben Dore, und let bem frp. Doburch feind nach und nach Dörpers entftanben und erbuet worden, wo be ehrliten gue wohnten, be ben Galgenschwengele in be Stadt ups left nit Gten und Drinten to tofobren vermogen, bo beb en beel funning (recht burchtriebener) Rechts Man, bet felber en von ben Galgenschwengels ma west fon, en ander Borfchlag; bat wol ber ehrlifen Lue veel to wenig weren, be ander to une berhollen, fo mote (mußte ober mogte) man es med be Balgen. Schwengeley nie fo gru nehmen, bamit ber eheliken Que mehr wörben, und es ward refolveert, bat teen Kerl för en Galgensschwengel paffeeren sulbe, wenn he nit en arm Düvel were, or nit kunning (schlau) nugh syne Museryen to bergen, und dis wird trülig gehollen bis up den hütigen Dag. Do sand sich es denn sann (bald), dat en enselt Ahorm grot nugh wer för de Conventions-Schesne, de armen Düvels 2c. Go weit unser Autor, woraus sattsam erhellet, daß es bloß von einem Bufall herrühret, daß diese Unglücklichen eingesperrt werden. Würde einmal (und man kann nicht wissen, ob sich dieses nicht einmal noch ereignen wird) ihre Aughl größer als der Unseigen, so müßten wir in die Gefängnisse, wodor uns aber doch der himmel bewahren wolle.

Aber nun gefest auch, ber Sube babe fich fo aufgeführet, bag man ibn wirflich für einen Schelmen ertennen, und als einen folden batte einsperren muffen, glaubt ibr benn, bag er obne fo etwas zu uns übergetreten mare. Bebenft nur, wie tann ein armer Jude, ber mit Ropf und Banben ben gangen Tag zu arbeiten bat, um nur Rabrung für bente zu finden, wie tann ber fich binfegen, feine Religion und bie unfrige prüfen. und Argumente abwagen ? Er fonnte zehnmal verbungern. ebe er eine einzige unfrer Bertbeibigungen ober Beweife ber Bahrheit ber driftlichen Religion burchftubirt batte und zu einem Entschluß tommen tonnte. Allein bie bunteln Bellen eines Stodbaufes, wo Tob, Sammer und Berwefung uns aus jedem Bintel anfletichen; wo. bie Gorgen ber Rabrung uns nicht qualen, wo beständiges Baffer und Brob amifchen Beift und Aleifc Kriebe machen, und ber Bage bes Urtheils bie erwunichte Rich.

tigkeit geben, ba ift ber Ort, bie Religion mit Mufe zu brufen; ba konnte ber Jube Grunbe gegen Grunbe, Softem gegen Spftem abmagen, ba fonnte er untersuchen, welches am beften geranbet fet, bie Ufchen gablen, um welche jenes gu leicht und Diefes ju fcmer mar; im Stodbaufe tonnte er biefes thun, nicht in feiner Butte, nicht auf ber Lanbstrage, nicht in ber Synaavae und nicht auf ber Bechfelbant. Ja es ift mir, inbem ich biefes fcreibe, als wenn mir innerlich etwas fagte: Der Jube bat mit Aleif geftoblen und fich greifen laffen, um Duge ju bekommen, bas Werk anzufangen. Biberfprechenbes bat es nithts in fic. D ber Durft nach ber mabren Lebre ift bei Manchem febr brennenb, und bie Urt und Beife, es mit beffen Lofdung angufangen, ift bei einem Meniden nicht wie bei bem anbern. Bebertigt einmal biefes, betrachtet ben Juben in biefem Licht und fagt; ob ibr, um bes Evangelii willen, bas wagen wurbet, was er gewagt bat ? - Wie man eine Band umwenbet, fo batte er können aufgeknüpft werben. Bebenkt, aufgeknüpft, und nicht ber Religion wegen, fonbern als Spisbube, als Schelm aufgefnüpft. obne bag nur eine Bunge ober eine Reber ie gefagt batte: ba banat ber Dartprer.

Wenn ich biefes Alles zusammen nehme, so werbe ich immer mehr und mehr in einem Gebanten bestärft, auf ben ich einmal bei Durchlefung bes vortrefflichen Buchteins bes herrn Beccaria von Berbrechen und Strafen gekommen bin, ein Gebante, ber biefem Ropf von weit geringerer Polhöhe, als ber meinige (ich meine eben biefen schaffinnigen Italianer), ent-

wischt ift. Dag namlich Spiebuben, Rauber und Beutelfdneiber, ober bie nachherigen Rarregefangenen, Galeerensclaven und Arreftanten bei weitem bie niebrigen, verwerflichen Blieber ber Befellicaft nicht find, bie man aus ihnen zu machen überall fich befleikiget. Sie find zwar nicht bas Galg ber Gefellichaft, fo nothwendig find fie freilich nicht, aber unter bem Pfeffer, bunkt mich, tann man ihnen einen Plas nicht wohl versagen. Denn man beliebe nur au bebenten, wenn as feine Menichen mehr gabe, bie ibn Genie untriebe, fich ber Rarre ober ber Baleere ju wibmen, fo mußten wir fogenannten ehrlichen Leute am Enbe fürs Gelb felbft binein. 3ch lebe auch in Babrbeit ber Soffnung, bat, fo mie mir bie Baftarbe und bie Schafer jest unter bie ehrlichen Leute rechnen, bie unfere Borfabren nicht bafur erkennen wollten, wir mit ber Beit auch bem bebrandten Orben ber Spigbuben eine abnliche Gerechtigfelt merben angebeiben laffen. Ja, fie find icon fo gut als gefichert, wenn fich bie mit Recht beliebte mitleibige Empfindsamfeit unter Richtern und Abvocaten immer weiter ausbreitet, bie für ieben Bettler ein Dreigrofchenftud, und fur jeben Gingelerterten eine Thrane bat. D, Freunde, ich febe icon mit Entzuden bie Morgenrothe einer empfindamen veinlichen Salsgerichtsordnung iber ben Boritont von 1800 beraufbammern, ba niemand mehr im Gefangniffe lebenbig mobern, ober tein Unfcbulbiger mehr ben Raben zu Theil werden wirb. Freilich werben alsbann unfere Gaffen und unfere Landitragen nicht mehr, ich möchte faft fagen. fo fchredlich ficher fein als jest, allein wie Roth um bas?

tet baben. Ja, ibr wift fo wenig von ihm, baf ibr nicht einmal fagen konnt, wo. er ber ift; ein Glud für ben armen Mann, fonft wurben gleich zwanzig auffteben und fprechen: ich babe einen Brief betommen; ober ich babe einen Durdreifenben gefprochen, ber hat mir gefagt: er fei ein unrubiger, fich verftellenber Lanbftreicher; wir follten uns durch feine Demuth nicht blenben, laffen, maßen bas ja bekanntlich Die Tugent aller Schelmen fei; bort wurde ein anberer fcbreien: recht, bas ift. er, ich habe ibn in einer Beitung befdrieben gelefen, er ift aus einem Gefängnis entfprungen. Aber so fann man mit Recht bon ihm fagen, was ein fonft gottesvergeffener Ameibeutigkeitenreißer febr fcon von einem Unfculbigen fagt: Die fcarffictigfte Berlaumbung tann nicht bas fleinfte Batden an ibm entbeden, um auch nur ben geringften Berbacht baran gu bangen., Denn ich will um aller Belt willen nicht hoffen, bag ihr ihm als ein Bergeben anrechnet, bag er neulich, als er einen feiner ehemaligen Glaubenbaenoffen befuchte, etwas mit genommen bat. Ditgenommen, fprechen bie Leute, bas ift bie mabre Sprace ber friedenben, angftliden, raunenben Berlaumbung, bie, wenn fie fonft nichts, fich im Fall ber Roth gu beden, finben tonn, fich im Borte felbft noch einen Schlupfwinkel baut. **Barun** fagt the nicht gleich gerabe beraus, geftoblen ? babe Materie genug, ich will biefes ungebraucht liegen laffen und lieber gleich fragen, um turg bon ber Gache ju tommen : wem hat er es gestoblen ? Ginem Juben ober einem Chriften ?

. .

Ginem Buben, fagt ihr. Alfo gut. Beigt aber biefes nicht eine ebelmutbige Beracheung feiner ebemaligen Glaubensgenoffen an? und bag eine mabre Sinnesanderung bei ibm vorgegangen ift? Ber nicht recht bis auf ben Boben befehrt ift, wied immer beimlich feinem alten Glauben anhangen und beimlich feine ebemaligen Brüber lieben. Aber wie ebel ift biefes nicht! Richt einmal so viel wurdigt er fie, bag er seinen Ringern Ginbalt thut, welches wir alte. Chriften boch noch felbft gegen bie Unglaubigen thun. Gollte man die That auch nicht billigen, fo ift bod nicht ju leugnen, bas ber: Unigg baju etwas verrath, was man mit den Gerrnbutern ein gefalbtes Befen nennen mochte. Alles Ubrige, was man von ihm weiß, gereicht ibm gur bochften Chre, bag er bas Debraifche tief ftubirt bat; bag er fich auf bie Sterne berfteht und im Stande ift, ein ehrlides Stud Brot mit Bahrfagen, que ben Banben au verbienen u. bgl. Dir ift zwar nicht unbefannt, mas bie beutigen fuverklugen und namentlich bie Professoren zu G .... gegen fein Bebraifd einwenben: er verftanbe tein Arabifd. Gut, er verftebt auch feines, aber bafur ift er ein geborner Jube, unb bas find wir nicht. 3m Englischen lagt fich Bieles burch bas Plattbeutiche erklären, lernen beswegen bie Englander Plattbeutsch's Reinesweges. Und am Ende fagt mir, weffen Sprache ift bas Bebruifche? Des Bolfes Gottes. Gut. Beffen Sprache ift bas Arabische ? Des Bolles bes Teufels. Richtig. Aber nun faat mir ferner ums himmels willen, muß man, um die Sprache bes Boltes Gottes qu erlernen, beim Bolt bes Teufels in bie

Soule geben ? 3d weiß wohl, bag wir es thun, aber wenn ber Teufel bierunter feine Rante bat (fagt nur, ich batte es gefagt), fo ift ber Teufel nicht mehr. Er fucht unfere beften Leute alle an biefe Grenze zu loden, und auf ber anbern Seite, wo Alles offen ift, auf ber Fleifch : und Blutfeite, faut er ein, und fouragirt uns Alles meg. 3ch will zwar bamit nicht in Abrebe fein, bag man bem Teufel manches berrliche Schlupfloch mit einer grabifden Etymologie mag perfleiftert baben; aber bag es fo gar notbig fei. kann ich mir beftwegen nicht vorftellen, weil einige Bauptmanner unferer Rirche nicht einmal bas Debraifche perstanden baben. O ich erinnere mich noch immer mit Bergnugen an meinen feligen herrn Taufpathen, ben beren Doctor und Confistorialrath 28 . . . . Gie maren ber ansehnlichfte, liebreichfte Dann, batten eine rechte Segensmiene, eine rechte Gnabe im Prebigen, und verftanben, wie Sie fic jumei: len, wenn Sie aufgeraumt maren, merten liefen, tein Bortden Bebraifd. 3a, ich barf flibn behaupten, bat jemals ein Dann bie Kangel und ben Beichtftubl mit Unftand gefüllt, fo maren Gie es.

Bieber auf die Gelehrten ju kommen, wer umparteilich fein will, ber muß bekennen, bag fich in unfere Bibelerklärungen ein gewiffer schäblicher Luxus eingeschlichen hat, so baß man wünschen möchte, Dichaelis, Rennicot und Schultens hätten bie Ruften von Arabien nie befahren. Sie haben uns allerbei Leckerbiflein von borther zugeführt, ohne die sich sogar die Beibstühle in den Rirchen jest nicht mehr wollen abspeisen laffen.

Bie viel bequemer und gefünder ware es, wenn fie uns in unferer Einfalt, bei unferm Roggentaffee und Gerstenbier, ich meine bei Luthers übersetung gelassen hatten, so könnte man sein Gedäcknis auf andere Dinge verwenden, womit dem Menfchen mehr gedient wird; die Prediger könnten ihr Geld, das jest für arabische Berika, Reisebeschreibungen und neue Bibel- übersetungen weggehet, in der Daushaltung gebrauchen, ihre Besaldungen würden hinreichen und sie hätten nicht nochig, den ganzen Tag die Arbeiteleute zu hüren oder auf der Behntwache zu stehen.

Dem sei aber wie ihm wolle, so muß man keinem ehrlichen Menschen vorwersen, er verstehe etwas gar nicht, wenn er es nicht so versteht, wie andere Leute, von denen man weiß, daß sie es verstehen. Denn zwischen dem, ein Ding verstehen und ein Ding nicht verstehen, gibt es viele Classen, in denen sich %10 des menschlichen Geschlechts ganz commode aufhalten. Man könnte, wenn es nöthig wäre, aus allen Ständen viele Beispiele von Leuten ansuhren, die ihr Amt mit Anstand gesührt und doch nicht verstanden haben, was dazu nöthig ift; also kann es einem keine Schande machen, etwas nicht zu verstehen, das man sich zu verstehen ausgibt, und ist Wosheit, jemanden ein solches menschliches Gebrechen durzurücken.

Aber, höre ich euch fprechen, find bie Aftrologie und Chiromantie nicht herrliche und einem Chriften bocht anftanbige Biffenfcaften? D ihr Schälle, ich febe es wohl, bag ihr biefes nur aus Spott fagt, aber hocht

alberner Goott ift es. Barum einem Christen unanftanbig? Glaubt ihr etwa noch, ber Teufel mifche fich brein? ihr Gin-Der Teufel weiß es so gut als ibr, bag man mit bergleichen Biffenschaften nicht mehr weit kommt, es mußte benn unter ben Bloben fein. Rein, wenn er Menichen berführen will, fo weiß er es beffer anaufangen, er bringt fie au Morb, Surerei, ameibeutigen Ginfallen, Strafenraub, verliebten Romobien, Trauerspielschreiberei, Morbbrennerei ober Berläumbung getaufter Juben : bas thut ber Teufel, er macht einen Rafebier") ober Chafespeare \*\*) aus euch, läßt euch euren Rachften um bas Seine bringen, ober gar lachen machen, wenn er beten konnte, ba geht er ficherer. Dit Stern- und Ganbeguden bat Fleifc und Blut nichts zu ichaffen, und ibr konnt mir glauben, mo ber Teufel nicht eines von biefen beiben wenigstens jur Dede nehmen kann, da bleibt er gewistlich weg. Rein, wenn ihr benn boch etwas fagen wollt, fo fagt lieber, es verrath eine Schwachbeit bes Berftanbes bei bem Juben, und ba will ich gerne foweigen, nicht als wenn ich euch recht gabe: gar nicht; sonbern weil mich biefes nichts angebt. Sier will ich mur bemeifen, bag er ein guter Befehrter, und bei Befehrungen haben wir ja mit bem Berftanbe nichts zu thun. Gin Labmer am Berftanbe kann fo gut felig werben, ale ein Lahmer am Leibe. Ja, man bat burch vielfältige Erfahrung befunden, bag ein etwas

<sup>\*)</sup> Ein beutscher Strafenranber.

<sup>\*\*)</sup> Gin englischer Tragbbienichreiber.

stumpfer Berstand, ober bie Art Leute, von benen man zu fagen pflegt, fie hatten bas Pulver nicht erfunden, zur Bekehrung und geistlichen Behandlung die fähigsten find. Der Wurm bes Zweifels nagt fie nicht und der Geist bes Widerspruchs plagt fie nicht.

übeigens wer hat euch benn gesagt, daß die Chiromantie eine fo gar nichtswirdige Kunft sei? Daß man aus dem Gessichte wahrsagen tonne, ist ausgemacht, und ihr selbst habt Manches, was ihr von diesen Reubekehrten sagt, aus ihren Gesichtern geschlossen. Ich war selbst einmal in einer Gesellschaft, wo einer sagte: Sieht der hiesige Jude nicht aus wie Oliver Cromwell? und nichte mit prophezeihendem Stillschweigen; wie Richard Cromwell, sagte ein Iweiter, und lächelte sicher; wie Sancho Pansa, sagte ein Dritter, und lächte ganz laut. Geht aber dieses bei dem Kwife au, so geht es auch bei den Handen au."), da bei ganz andern Leuten, als wir sind, die händen

<sup>&</sup>quot;) Der Aufschub, ben ber Abruck gegenwärtiger Bertheibigung erlitten, seht mich nunmehr in ben Stand, bem Leser sagen zu können, baß ich meine vor zwei Jahren im Tert gesäußerten Muchmaßungen und Gedonken burch ben Beisall eines jungen Gelehrten vom ersten Rang, ich meine bes fon. Diac con i Lavaters, bestätigt sehe. Es sagt nämlich berselbe in bem 2ten Theile seiner nortrefflichen Physiognomik, daß man aus den händen den ganzen Mann erkennen könne. Wohlversstanden, er meint nicht bloß, daß man daburch einen Grobsschmidt von einem Accoucheur, einen Matrosen von einem Lauftenisten, ober einen Blaufärber und hutmacher von einem

Kopfsbienste thun muffen. Daher lieft man häufig von Gespenstern, die ihre Köpfe in den Händen, aber nie von welchen, die ihre Hönde im Maule herumgetragen hätten. Unsere Borfahren, die wahrscheinlicher Weise diese Distorien aus weisen Abschren ersunden haben, um in diesen vehleulis schon in der garten Kindheit durch die Ammen den Kindern allgemeine Wahrheiten beigubringen, haben vermuthlich damit sagen wollen, was Andere anders bewiesen haben: ohne Hände sei nichts anzusangen, aber Kopf sei nur eine Art von Hut, den man zwar zuweilen trage, der aber bei den eigentlichen Gallabegebenheiten unsers Ledens abgenommen werden muffe. Daher anch die güttige Natur dem Menschen zwei Hände, aber nur einen Kopf gegeben hat. Eben so viel und weit mehr noch könnte ich für die göttliche Astrologie ansühren, wenn es nicht eine unerlaubte Berschwendung wäre, Zeit und Papier in Bertheibigung des Berschwendung wäre, Zeit und Papier in Bertheibigung des Berschweiden weit getten und Papier in Bertheibigung des Berschwendung wäre, Zeit und Papier in Bertheibigung des Berscheibigung des

Bederknecht unterscheiden könne, sondern daß man sehen könne, ob Jemand ein Christ oder Antichrist, ein Genie oder Ron. Genie, eine Jungfer oder Ron. Jungfer, ein Spischube oder ehrlicher Kerl sei, das ist, sinden, od einer mit Strichen oder mit Fluxionen rechnet, od die Pand, die ich fühle, mir etwas in den Put wersen oder aus der Fide ziehen will z. Es ift demnach jeher Gebrauch der sich Schamenden, daß sie die Dand vor das Sesicht halten, höchst ungereimt, denn die Dande, und nicht das Gesicht, sind die Fenster in der Brust. Es kommt mir dieser Gebrauch eben so thöricht vor, als wenn jemand, den man im Hemde überraschte, aus Scham sein Sesicht mit dem Bipfel desselben zubeden wollte.

ftanbes eines Subjects gleichfam wegzuwerfen, bie man beffer zur Bertheibigung bes herzens beffelben anwenben tann.

Ich hoffe es nunmehr so weit gebracht zu haben, baf wohl nicht leicht jemand unter euch mehr auffteben und ben abgenusten alten Gemeinort aller Berlaumber, womit fie ihren Radften anguschwärzen pflegen, ich meine bie bocht zweibeutigen und ichmantenden Stichelreben bon Stehlen, Betrugen, Land ftreich en u. f. w. gegen meine Freunde gebrauchen werbe. Da alfo biefer Schlupfwinkel abgeschnitten, fo boffe ich euch nun mit Gulfe ber Philosophie noch aus bem letten beraus gu treiben. 3hr fagt, es tonne nicht geleugnet werben, bag nicht die Beweisgrunde, fonbern die Mettwurfte bas Befte bei ber Sache gethan batten. Einfaltig. Als wenn Mettwürfte nicht auch Beweisarunbe maren. Benn ibr Logif gehört hattet, fo wurde ich gerade fagen, ibr waret Aropfe, und euch fofort in Die Soule fchiden; ba ihr aber Leute feib, bie nicht einmal wiffen, wie Leib und Seele auf einander wirken, ja bie zum Theil bas Bort Pfochologie nicht einmal buchftabiren können, fo muß ich euch nur biefe Rleinigkeiten ertlaren.

Daß man Krantheiten ber Seele, worunter bekanntlich ber anstedende Papismus und ber bosartige Judaismus die fürchterlichften find, und woburch mehr Geelen an einem Conntage ober an einem Connabend hingerafft werben, als an ben schredlichen Abenden zu Drurylane") in einer Komödie ober in einem

<sup>\*)</sup> Gine Gegend in London, wo ein Gebaube befindlich ift,

Ballet; bag man, fage ich, folde Rrantbeiten nur burch moralifche Mittel beilen tonne, ift ein Borurtbeil, welches unfere alten Geelenquadfalber bon einem abnlichen ber gemeinen Quodfalber und Marktichreier bergenommen baben. lettern haben nämlich lange geglaubt . Krantbeiten bes Rir. pers ließen fich nur burch phyfliche Mittel beilen. fere auten Alten aber in biefem Buntte baben im Rinftern berum tomen tonnen , berftebe ich nicht fo gang recht. Denn last fie Influrionisten, last fie Occafionaliften, last fie barmoniften gewefen fein, ja laft fie mein befanntes Bulverfoftem ") gefannt haben, welches zwifchen bas erfte und zweite ber oben ermabnten fallt; fo hatten fie allemal auf biefe Ent: bedung geratben muffen. Dan bat aber freilich ben Grund biefer und mancher anbern Ofcitang unferer Bater in ber befonbern Einfalt und bem guten Bergen berfelben gu fuchen, wobon ibnen ber himmel, jum außersten Nachtheil ihres Berfanbes und Bites, boppelte Portion quemeffen hatte. Dit ber Entbedung ift es ungefähr fo jugegangen. Die Arate baben namlich icon lange bemerft, bag man, um gewiffe Rrantbeiten gu beilen, bie Araneien auf bie ben franken Gliebern gerabe entgegengefekten Theile bes Leibes appliciren muffe. Wenn jemanb g. B. ein Braufen in ben Ohren verfpurte, fo ftedte man ibm

in welchem unter ber Anführung eines berüchtigten Bofewichts, Namens Garrit, bem Teufel fechsmal Die Woche göttliche Ebre erwiesen wird.

<sup>\*)</sup> Siervon wird unten gerebet merben.

bie Rufe in lanichtes Regenwaffer; batte ber Schlag jemanben auf ber rechten Stite gelahmt, fo offneten fie eine Aber auf ber linten; batte jemant bie Rrage auswendig auf ber Saut, fo fcmierten fie ben Patienten nicht auswendig, fonbern inmenbig; fat enblich bie Geele jemanben auf ber 3mae, aut. fo legten fle Blafenpflafter auf Die Baben. Sa, Ginige gingen fo weit , bag fie glaubten, unbeilbare Rrantbeiten konnten ibren Sis nur in folden Theilen bes Leibes haben, Die feine entgegengefehten batten, und bag ber Tob biejenige Rrantheit. fei, bie ben Araten feit jeber am meiften gu ichaffen gemacht, rubre einzig und allein baber, bab. er alle Abeile auf einmal fo anareife, bag gat feine entgegengefesten mehr übrig blieben. Diefes war auch bie Beit, ba man, wenn bie Frau in Rinbesnothen war, ben Mann in einen Topf blafen ließ, ober bag fich ber lettere gar in bas Bette legte, wenn bie erftere burch eine Rieberfunft gefchwächt worben war. Run war nur noch ein fleiner Schritt zu thun; so leicht, baß, sabald er gethan war, jebermann gleich fab, bag er ibn auch batte thun tonnen. Der ihn aber gethan hat, ift bergeffen, fo wie es allen benienigen braven Mannern geht, die ihre Entbedungen auf ber geraben heerftrage, und nicht auf abfichtelos angestellten Streifereien, und von ungefähr machen. Der Schritt mar folgenber: Die Seele ift ein bem Rorper gerabe entgegengefetter Theil bes Denfchen, wie alfo, wenn man alle Krantheiten, namentlich bie, beren Sit in ber Rlache liegt, burch welche ber Menich in zwei gleiche und abnliche Salften getheilt wirb, burch eine auf bie

Seele applicirte Cur ju beilen fuchte ? Und umgetehrt, Rrantbeiten ber Seele burd Mittel am Leibe. Gebt, biefes ift bie gange. fimple Theorie ber Beilart, von ber ich jest etwas Debreres gebenten werbe. Ginen recht berrlichen, grundlichen und babei fagliden Beweis von ber Richtigkeit ber Beilart felbft, bei Rrantbeiten bes Leibes fomobl, als beren geboriger Ubertragung auf Die Rrantbeiten ber Seele gibt bas Beifpiel von ben beiben jufammengewachsenen Dabchen, wobon man in zwei, fonft unter uns Geiftlichen unbefannten Buchern , ich meine in ben Transactionibus philosophicis und in Orn. Reimari, eines Beltlichen, Bud: von ber natürlichen Religion, Radricht finbet. Die Spruchwörter, ober bie Philosophie ber Thoren, fpricht awar ben Gleichniffen bie Starte eines Beweifes ab, omne simile claudicat, sagen fie, ferner similia illustrant, non probant, welches einer von uns, aber ein Scandalum ecclesiae, ber Brabenbarius Sterne ju gort sur er getreg von nugos nach feiner feurrilen Unget burd: Brillenwifden ift noch fein Spllogismus, überfest. Aber mas bat man fich um folde Poffen zu bekummern, man muß ihnen nicht einmal bie Ebre anthun, fie megauraumen, wenn fie über ben Beg binliegen, fonbern gelaffen und frifch ju marichiren. Diefe Mabden waren bas volltommenfte Chenbild von Leib und Seele, bas man feit ber Schöpfung gefeben bat. Durch biefe Ericheinung bat gleich: fam bie Seele ben Beltweisen, nach einer Blocabe bou ein Daar taufend Jahren, Die Schluffel zu ihren Gebeimniffen prafentiren muffen. Diese Dabden maren bon Jugend an gufam-

mengemachfen, wie Leib und Seele; eine war munterer, geifliger Ratur und ftellte bie Geele, bie anbere trag und ichlafrig: und fellte ben Ropper von. Gie balfen fich mechfelemeife. wie Reif und Seele, und lagen fich jumeilen gingnber in ben Sagren wie umut. mut. Leib und Geele auch. Bumeilen molte bie eine ba bingus, wenn bie andere bort bingus wollte, ba benn bie ffarefte bie andere auf ben Budel nahm und binaina. mo fie bin wollte, fo wie wir an Leib und Geele feben. Bar Beleng luftig, flugs mar es Jubith (fo biegen fie) guch: bingegen ließ Lenchen ben Rouf bangen, fo bielt ibn Subchen auch nicht mehr. Dach hatten beibe auch eigene Rranfheiten, und ba bat man benn Folgendes bufunden. . Wenn Subchen fich ben Magen , überladen batte; fo! murbe Lenden : purgirt; bingegen folga man Budden eine Aber, wenn Benden über Abpllung Plagte. Berfuhr man anbers, fo murbe ber einen nicht allein nicht gebolfen , fonbern bie enbere wurde auch franke. Die Urfache bavon Hegt am Tage, benn hab Curen Rrantbeiten find, taun man guber ben fconen Beweisen, bie der. Unger in feinem Argt für Diefen San anführt, alleim ichon baraus feben, bas man boran flerben fann, Satte nun eine von beiben icon eine Rrantheit, und man tam mit noch einer angeregen, fo muste allerbings big Bempirrung fo groß werben, bas fie fich auf bie anbere, entreitte. 2188 biefem Allen gehörin, aufammen genommen, erhellet nun sonnenflar, daß man bei Seelendrants betten bie Mittel auf den Brib appliciren, muffe.: "Ia; wenn man die Alten nothichlatt fo findet man, fo mie überbaupt III. 8

pon allen unfern leibigen Entbedungen, icon Spuren biefer Beilart, Die icon ibren blog natürlich guten Ropfen nicht entwifcht ift. Die Ruthe ift namlich fcon feit jeber als bas fraftigfte Mittel gegen einige Rrantheiten bes inneren Ropfs Freilich bat biefe ihre befondere Birffambefannt gemeien. feit auch bem boppelten Gegenfas zu banten, ber bei ihrem Gebrauche Statt findet. Denn erftlich wird fie nicht blog auf ben Leib, als bas Entgegengefehte ber Seele, fonbern auch auf einen folden Theil bes Leibes applicirt, ber bem Ropfe, als bem Gibe berfelben, gerabe entgegengefest ift, gumal wenn ber Menich im natürlichen Buftanbe ift, und auf allen Bieren gebt. Bom Arrthum abbringen, beißt aber betebren, alfo betebrte man foon lange burch torperliche Mittel. Sa, in bem tlugen England find baber täglich an bie 1000 Banbe beschäftigt, felbft ermachiene Bergoge und Lords auf biefe Art. jur Bahrheit gu führen und bon ber angebornen Unart abzubringen. Go wie man nicht alle Rrankheiten mit Rhabarber und China beilt, fonbern auch zuweilen mahre Lederbiflein, Bunge, Dagen und Berg flärkenbe Tropfen, warme, fraftige Brüben und mobiriechenbe Auffchläge gebrauchen muß, fo eben auch bier. Go verferechen bie gelehrten Gefellichaften 50 Ducaten bemienigen Rorper, bef. fen Seele bie befte Abhanblung über eine gewiffe Materie liefert, und beilen baburch oft bie Schlaffucht, in welche bie Seelen eines gangen Diftricts verfallen waren; bie Befage eröffnen fich, bie 3been fammeln fich und bie Schluffe ergiefen ich. Co fonnte ich mit leichter Dube bunbert Beisviele anführen; allein

was bem Schriftsteller gar gu leicht wird, muß er bem Befet überlaffen. Ich fabre alfo in ber hauptfache nunmehr wieder fort.

3th babe namlich bie Antwort auf die Krage: ob die Befebrung, Die butch Mettwürfte geschiebt, billig und rechtmäßig. ob folde Chreften für achte ju erbennen, ober ob, fie, mie bie Pringen vom Berge Libanon, aber wie Die Greifswalbifden Magifter au Upfal, nicht für boll angufeben feien. babin gebracht. baf nur ein Unmunbiger ober Berfodter noch an ber Guleigteit folder Shriften zweifeln tand. Dettn ich will nicht hoffen, bag ibr end an bem Borte Dettwurft floget; alebann fonnte ich euch mieberum eure Lindische und recht, lappische Art zu benten porrliden, benn mabrent als ibr Anbere verlacht, die fich burch Mettwäsfte, baben befehren laffen; laft ibr euch felbft burch ben Schall bes Borin Dettwurft verleiten, bie Gibmere eines überwiegenbett Argemente micht au fühlen. Welches ift arger ? Sprecht .. ibr Rurgfichtigen wenn ibr anbere gefast babt, mas ich euch gepredigt babe. Doch faus Liebe zu euch, aus Mitleis ben mit eurer Blobunniateit und weil ihr von bent Commercio apimag et corporis ganglich nichts wift, nehme ich mir bie Dube, euch etwas in die Seelenlebre au führen, ob ich aleich weiß, bag folde Saden felten baften, wenn fie nicht jur Beit bes leibenben Studirens erlernet werben, fo lange fich nämlich ber Probirftein, auf ben im Alter Alles geftrichen werben foll, noch felbft ein wenig nach bem Sachen bequemt. Wenn ich fage, bag iemand burd eine Mettwurft auf eine beffere Deinung verleitet werben tonne, for verbinde ich bamit teinen fo roben Begeiff, ale ihr vielleicht benft. 3ch meine nicht, baß ein Bernche theilden, bas fich bon ber Burft losreift, burch einen Stoß bie Geele auf anbere Bebanten brimmen tonnie. "Diefes fint robe, fündliche Abeen, bie von Anfang awar ber Einbildungeraft etwas fomeicheln aber ebe man fich es verfieht, fo ftebt man' in ber Mitte gwifden La Mettrie " und bem Trufel. Gin Borperlicher Stof ift noch tein geiftifder Bewegungsgrimbt. Wenn Geruch. theile burd thren Stof ben Gebanten hervorbringen konnten, ober ber Gebante bie Bewegung mare; formuste umgefehrt ber Gebante bie Geruchtheilchen wieber fogen ifonnen ; mit einem Bort, man wurde in ben meiften Raften riechen konnen, woas bie Denichen benten ; unb fo mit anbern Sinnen: So ift es nicht. ! Es find awar von ber Rafe bis ani bie. Brele, boraus. gefest bas fie zu haufe ift, fetwarbrittebalb Barifer Boll, Grenn man zwifden allen Deinungen ein artichmetifches Dittel nimmt. Aber , wohlverstanden . ienes bleibt unmer bie erfte . und biefes Die lette Inftam, und nichte tahm! boch weiter von eingnbet fein , als bas Erfte und bas Beste. : 3th ftelle mir bee Gache fo por (und biefes ift mein oben erwähntes Spftem; welches ich. wegen bes Anlaffes jur Erfindung, bos Dufverfiffem gewonnt habe). Alle Entichliffe, bon bem fich felbft zu ermorben einges rechnet, bis jur Gelbftvergotterung und allen unendlich bagwie The water of the color of the first from from about and

<sup>&</sup>quot;) Julien: Offrop be la Mettrie; geb. 1709/19oftorben 1754: Arat, befappt burch feine materialiftifchen Steen.

fchen fallenben, liegen in ber Beele, fo wie ber aer finus im Schiefpulver, und fo wie biefen ein einziges Runtden lufen und bienfirchterlichten Birtungen bervothringen benn, fo eben auch be. Bbr bwührt; mit einem fleinen Zinger ben Druder einer Klinte, und ein Comein fintt, in ben Staub. Gine Burft. partifel trifft:ben Geuchnergen eines Juben, und ber Aube wirb betehrt Go. iglaube ich, liege in allen. Buben ben Entfchlus, fich taufen gu laffen junur bas Riedichen, wo bas lofenbe Runtden auffaller mus, sift uns verborgen. Balb ift es bier , balb bont, ia bei biefem Menfchen anderst als beim andern, ber gerath in Mammen burch leibliche, ber burch willische Bunbmaterialien. 3d verbitte mir alle Gindburfe ... und verfichere, bas ich fie alle beben taun, aber es erforbert mehr Beit, als ich barauf zu verwenbert verhunden bin, da übethaunt biefe, gange Ausschweifung ein Bedfuchert ift, den ich: ende aus: väterlicher Biebo por eure lofen Mäulten bolte. und iben ich igang batte Bornen Reden Tollen. Weil ich ober auf vielfältiger Erfahrung meif, das ber Ungläubige einen Beutist in geiftlichen Dingen nicht glaubt, mo-er nicht bie Sache jaud im Mektlichen mabe fribet, fo will ich nochmein. Beilbith; arbangen: von einer, fonberbaren Geelenmictung, welcher burch; einen phulithen Stoft; nach meinem Bulverfostem , Ruft igemacht:monden ift : worens ihr: gugleich seben konnet, mie mimberbag gemeifen; tier Netter ibei jeinem Denfchen bas zu einem Entschluß geborige Bunbloch angebracht hat, fo bag ich glaube, bag feine vollftänbige Theorie biefen Bunblocher ber bochfte Flug bes theorifirenben Menfchen mare, wogegen

bes albernen, oberwähnten Drabenbarii Sterne, mit fo vielem prablerifden Borterfram verfprochene Theorie bon ben Anopflodern, mabres Rebricht und Gentinifdes Gewafd fein mußte. Die Geschichte ift bie: Warum ber Mont ohne Ragel und Strick bort oben bangt, ohne uns auf bie Ropfe ju fallen, wenn wir brunter weggeben, bat ein alter Infpector bei ber Dange au London erratben, ale ibm einmal ein Apfel, ber nicht geber als eine Kauft war, bon einem Baume auf bie Rafe fiel. Run haben die Philosophen über biefe Materie feit jeber fcon in ibren Rafen gegrübelt, auswendig baran gegrübelt, ben Beinefinger baran gerieben, bie gange Rafe in ein Buch geftedt, fie wieber berausgezogen, in bie gange Sant genommen, Brillen barauf gefeht, fit an die Tubos angestoßen, ja gar, wie Thates und Biandini"), bei ber Racht beim Obferviren geftolpert und barauf gefallen, und boch haben fie bas Fleckon nicht getroffen, vermuthlich weil es bei allen biefen Leuten nicht auf ber Rafe gelegen bat. Dier bei biefem Manne war bie Entbedung gemacht, fo wie ber Apfel bie Rafe berührte. Fühlt ihr nun bie Starte ber Demonstration. Db ich aber gleich gezeigt babe, wie "eine folche Betebrung als gultig obne weltere Probe zu ertennen fei, fo mußt ihr wiffen, bag es boch theils noch feiner mit ber Betehrung jugegangen fein tann, und wie ich aus gewiffen Umftanben folleben tann, wirklich augegangen

<sup>&</sup>quot;) Frang Bianchini, geb. 1662, geft. 1729. Theolog u. Mathematifer.

ift, theile auch bie Leute feine Bormarfe perbienen murben, wenn es auch noch gröber und torberlicher augegangen mare. habe id and awifden amei Renern, und außerbem tounte ich euch noch in die Buft fprengen. Ich fage es euch voraus, entgeben fonnt ibt mir nicht mehr, ibr mont gelinbere Saiten auffpannen ober grobere, pber auf ben alten fort fiebeln. einmal feben, mas ibr anführen konnt, ju beweifen, bag bie Burfte wicht die Beranlaffung, fonbern bie Baubturfache gemefen waren. Der eine Bube, fagt ihr, und meinet ben biefigen, babe fic gar nicht balten tonnen, und lange vor ber Biebergeburt Burft gegeffen, bamit babe fic ber Betrüger; verratben. Soweigt mit ben fatprifden Beinamen fille, fage ich euch, tonnt ibr benn feinen Menfchen antlagen, ohne folche fchielenbe Musbrude ju gebrauchen? Ichifage, die Sandlung ift ebel. Butft effen ift eine driftliche Danblung, wozu ein neubelehrter Jube am erften Gelegenbeit, sumal in S . . . . finbet; too man itt ollen Baufern welche antrifft. Singegen gur Musubung anberer Pflichten eines Chriften, als 1. B. ber allgemeinen Menfchenliebe, Berträglidfeit, umb. jur Erfüllung bes Alfes mas ibr wollet, dazu fiben die Belegenheiten nicht fo bid, ja es bat wohl eben graubartige Chriften, und felbit welche unter uns Beiflichen gegeben, bie in ihrem aangen Beben nicht ein eingigesmal bagu haben Gelegenheit finben tonnen. 3ch glaube noch immer, die Burfte waren eine Rebenfache, benn baben fie nicht alle beibe ihr Glaubensbetenninis mit bem geborigen Geficht abgelegt ? ober fie find juft ber unenblich fleine Ausschlag gewefen, ber woch nöthig war, bie schon bereits sinken wollenbe Schale niederzubrücken, und ba ift eine Burft allemal etwas, so lange man nicht beweisen kann, daß sie gar nichts ift. Ich stelle mir vor, der Jude sand eine Gleichheit der Gulnde sub beide Religionen; ich schließe vieles aus dem Gesichte, das er wie mal machte, als er mir auf einem einsamen Spaziesgange but gegnete, und nun hing er zwischen zwei Religionen wie Burtladans Eset zwischen zwei Seubüscheln, hier kamen die Wurtlauf unfrer Seite dazu, nun drehten sich erft die Augen, dann der Ropf, und so war es geschehen. Ohne diesen Unstand hätte er zwischen zwei Religionen unschläftig hängen konnen, bis ihn der Leufel abgeschnitten hätte.

Gefett aber auch, das ware Mes nicht gewesen; die Buffe follen ihnen einmal weber die Augen jum Berden gedfinet, noch auch jum Anlas gebient haben, ihr Licht leuchten zu laffen, fondern fie sollen schlechtweg baburch bewogen worden fein; Christian zu werden, ift denn bas fo etwas gar Entseiliches? Ich febe es nicht ab.

Denn füt bas Erfte, fo beift betehren fo viel, die wers ben. Daber auch ber berühmte S. Bhitfielb") in England einen Sambour, ber bie Berbetrommel in ber Segenb foing, wo er felbit, mit Butlero ju reben, bie Berbetangel riffete,

9 7 3 . 11 . 11 . 1 1

<sup>&</sup>quot;) George Bhitfielb, geb. 1714. geft: 1770: Methobififcer Prebiger, Stifter bes grafen Baifenhaufes bei Sabannah, in Georgien.

einftmalen fo untebete: Bore, guter Freund! mir merben beibe, buifdre beinen Ronig, ich für meinen Erlafer .:: lag . uns. ans. ein ander nicht: um unfere Recruten bringen. Gelbft ber Tambour fühlte bie gamt Sowere biefer Ahrilichttit, unb. ging fo weit meg, baf meber St. Bbitfielb feine a noch er Sto Beitfielbe Arominul; boren fonnte. Benn aber inen befehren, werben beiftt, fo bebenft, einemal felbft... whe biel. Wecentent wilnebe ber Ronta von Breuben in ben ichteficien iftriegen bekommen baben, wenn er fie burch lautet beutliche Borfrellninen feiner gerechten Auf iprüche auf Schlieften batte anwerben wollen ? :Antwort: Biele leicht gar teine. Ekunde find nicht für jeben Magen: Aber fo wurde ber Gine mit Gemalt, ber Anbete mit Mit , wein Drittet mit Gelb , eine Bietter: mit Branntiveini bet Rlinfte mit Berforedungen gur Erteminis bes Guftems ber Antwibbe geführet. Die Ubergengung war ba, und wenn ber Reit bieb; fo fab man bem Babel wicht an . wb' bie Rhaft .. bie ihn Sibrte . aus bem Robf ober aus bem Weggen Samt. Ba bunter uns Protoftenten gesprochen . weine mist mist , wie andere Chriften . anfangen. befferes Sandgelt ju geben. und weniger Bernunftichluffe ges brauchen, fo::werben wir wicht allein teine: Rrorufen mehr machen, fonbern unferei Leute worden und burchgeben, wie bie Sollanber. - Aur bus Aweite beift befehren forviel als umtebren, bas ifti bas Enbe A binfringen, wo worber bas Enbe B gewefen war. Bon ber Urt, wir: feliges jugegangen; tommt und gehort nichts in bie Definition, und 28 bewitt Unbeiftant, wenn man es bifteinbringen will, ober mußige Reugierbe, wenn man von einem Dinge, bas man umgekehrt haben wollte, bas wan einem auch umgekehrt hat, noch wiffen will, auf was Art man es umgestehrt habe.

D wollte nunmehro ber Kimmel, bag biefes eure Einwurfe alle gewefen maten! bag ich jeso abtreten konnte, ba ich ench euren Unperftand, mußiggangerifde Bosbeit, philosophifde Rleinmeifterei, Unerfahrenheit und Schaltheit genugfam vor bie Mugen und bie Rafe gelegt babe! . Aber noch barf to nicht foweigen. Bisber babe ich ben fanften DRichten eines Abvocaten obgelegen, nun beobachte ich bie ftrengeren und berberen eines Richters. Bisber bat Gottes Bangmuth aus meinen Bernunftidluffen gelachelt, nun, Burmer! boret feinen Donner. D! bie Stumbe eurer Geburt wollte ich fegnen und ben Tag eures Tobes in ber Afche begeben, maret ibr blog bumm und unverftanbig, vielleicht maret ihr boch fromme Burger. Aber fo merte ich, bas bie Seuche ber Freibenkerei und bes Leichtfinns, ja bag ber fogenannte folichte Menfchenverstant, und fogge bie fatanifche Unterfdeibung ber Begriffe Theologe und Gefanbter Got. tes, bie boch einerlei, in eure Bertftatte eingebrungen finb. Aber ber Geruch eurer Bosbeit ift gu uns und jum Simmel gestiegen, beffen Boten wir find - wartet - ber Born wirb über euch tommen. Saben aleich unfere protestantischen theoloaifden Kacultaten feine Schwerter und feine Flammen, wie bie theplogischen zu Merico und Savan, ifo find wir bennoch idrecklich, unfer gelähmter weltlicher Urm ift noch immer far? genug, folde Infecten zu gerknirschen, und folden Miden zu wehren. Wift ihr wie? Ein Feberftrich macht euer Bergeben zu Strafenrand und Sottesläfterung; ein Fälten im Geficht zur Stunde gezogen, eine Achfel im Andienzsaal gehörig gezuckt, ein Seufzer mit Bedacht eingeschaltet, fällt eurer fleigenben Beförberung in die Flügel und macht euch zu ewigen hofmeisten, ewigen Abbocaten ober ewigen Mufletieren. Dittert hierbei und bentet nach.

36 werbe warm. Dem Simmel fei es taufenbmal aes banft, bas ich es noch werbem fann. Belder rechtschaffne Canbibat wird es nicht werben, wenn er eine Rotte blinder Lotterfünder forechen bort: (mit Abichen wiederhole ich bie Blasphemieen) Dan folle gar teine Profelpten mebr maden; ein rechtschaffner mann bleibe bei feiner Religion, ober anbere fie bor Gott allein, beimlich und ohne Domp; Lavater babe fpinen Unverftanb und Mangel an philosophifder Belt verratben; bağ er mit Menbelsfobns philafopbifder Rube, als mit feinem Gigenthum, ungebeten gefpielt, und biefen Brifen babe betehren wollen; Er babe fic burd fein langes Guden in bie Ewigfeit bie Mugen gang für ben geitlichen Sprigont verborben; Er folle, fatt folde Dinge ju unternehmen; lieber ju feiner eigenen bochftnotbigen unb nicht lange mehr aufzufdiebenben Cur, ein weltliches Buch lefen, j. G. ben Apolionius von Regelichnitten, und mas bergleiden unverschämte, minute, gotenartige Ttraben mehr finb.

. Bas ? feine Drofelvten mebr moden ? . Reine Beilen mebr retten? Bift ihr, mas bie Folgen fein mitben ?? ber Telifel murbe Brofelpten zu faufenben machen: Atheisterei : Apfekanz geiftliche Anarchie, jallgemeiner utlinggrin mit Ruben; Swiben und Beibantaden, wirbe baraus entforingen. Einen Jinden, ber ein natürlich :ehrlicher: Mann ware, würbe man für feinen Nebenmenfchen aufeben, in nar bielleicht manchem Chriften porgieben. : Es: ift obne Chauber :nicht baran ju gebenten. Aber lieb ift es mir bod? in gewiffent Betracht. Ich babe ichorf vin decembium borausgesehen. Das find: die Rolgen von eurem verfluchten : Studium bes: Alterthums, won: eurbn geheimen Grfcichten ii bes Bergerts, von .eurer Geelenanctomie unt Debfologie, boh :euren ! feinen Mabagogifen. reten mathematifden Raturlebren :: und! popularen: Art euch: auszubraden; ; bag! wir nun leiner nothwelliche Durchfahrt aum? Teufele entbedt : baben. worduf ficht jebt: jeber Schaftloof: in feinem Schafrod kibft binfinden tann. Beigt mir, wo haben unfere Worfahren foldte Reben geführt ? fie haben fich um ihrer Sanbeifteit befummert, aber wenn fie an uns und jahr bie Religion achachtert. bo mat ibr Babforud : gitteres bind beten amy jundh nicht wie jest: Brente aund untersuche, und ich mochte falt binunfebente iund fahreigum Teufel. :: Toolige fate gelief

Ein rechtschaffen er Dannianbedeifeine Beligion gar nicht, aber boch nicht mit Pomper Stobas nicht fcanblich ? Bift ihr mich, Leute, bag bie Bulleranf folden Reben fleht ?: Antwetten auftfolche Blasphentiem behamn nicht für die Kanzel und den Katheder, sondern für das Mad und den Wlock, welche die Lapigkeit unseter Borsahren, leidert zu weit von der Konzel abgerückt haben. Nicht mit Pomp. Jomp! Was war denn für Pomp bei der Judentaufe? Nicht mehr als dei einer Magistexpramation, und kaum so viel. Ab ex Opponenten hatten sie genug, höre ich Einige sprechen. Dihr Molfe im Schafskleidem, meint ihr, ich sähe nicht, daß dieses ein witziger Einsall fein: sollt, Weer auf Migislaffe ich mich nicht ein; wenn ihr kämpfen wollt, so nehmet Massen wie, und kommt heraus, damit man Schre, davon hat, wenn man euch in den Staub legt.

Und ihr guter. La p.n t. ex. inie ihaben sie die mitgespiek! Ich weiß es wohl siwas dich antreb, definerenies in intereite und iheine Kore reben zu schreiben ille sach antreb, destinere und ihreiben kore reben zu schreiben ille sach mech ich längk. so gut. wie mich, daß es Khristen gibt, die noch iddische Rücher über die Unsteud lichkeit der Keele lesen können. Were Schande! Als menn; man von einer Indensele auf die nunkriger schlieben kännte! Ich wenn; man von einer Indensele auf die nunkriger schlieben kännte! Ich weiße es wohl, daß ihr die bich schon: im. Geiste die Stühe der christlichen Lüche und den insperinken Werdelesofieben der christlichen Kinche und den innsperinken. Ich sehr gar zu beutlich, wie sehr ze die schuschen werdert die in nur Alles wistengen ist; ja. da. dus wistendhi unschriebiger Weise, odie Sache schlimmen gewacht dast, als sie vorher gewesen waar, indens monden Inden des und gekonnten wäre, es jest drap wird bleiben lassen. Derna wie viel Rachtenlen, ist ijrigt den anderen Suder durch diese Stande hastigkeitsiede weiseken; unter üben erhartswarden, ja eine wehte

Stupe ihrer Bartnadigfeit, bie gegen alle unfere Exempel von Jubenbekehrungen aushält, haben fie jest baburch erhalten. Denn fagt, welcher Jude tennt feine und unfere Religion beffer, als Den belefobn (unfere Brofelpten nehme ich ber Erleuchtung wegen aus)? Beicher Jube unter ben lebenbigen führt eine fo feine Bage, Grunde abzumagen, als er? Und wiegt nicht ein Kopf voll bon sens gange Gergen voll Warme, voll frommer Glut und voll reblicher Abfichten, auf ? 3a, es muß bich, theurer Freund, um fo mehr betrüben, ba bir beine fcobe ferifche Einbildungefraft noch alle jene Borftellungen mit Farben ber Engel ausgemalt haben wirb; ich tann mir vorftellen, bag bu felbft ba Göttersprüche in ber Doffprace bes himmels ju reben geglaubt baben wirft, mo Menbelsfober nur autes fcmeis gerifches Deutsch und aute warme Abfichten fabe Defto mebr; theurer Martwrer, ichmerat es mich, ba bu von Biefen fur einen obnmächtigen Entbufiaften gebalten wirft, baf bu bich fo betrogen findeft. Sabe aber Dant von mir, bu wirft bereinft, wenne du in penetrablem Licht wandeln, und burch Arpftaffinfen, beren Brennpunkt bu felbft berechnet baft, in bie Emiateit binaus ichauen tannft, reichlich baffir belohnt werben. Dann wirft be bas Bergnugen, bas bu jest oft zwifden Bachen und Schlafen empfinbeft, gang machend, mit ftarten Rerven burch alle Poren einsaugen, bag nicht fo viel verloren gebt, als in ber Bolle ober in bem Cabinet eines Deffunftlers angutreffen ift. Ge ift aber unftreitig eine Schanbe unfere Beitaltere, bag man fo viel warme Religion in einem fo jungen Manne vertennt.

bem geringsten Spruch aus ber Bibel verfällt er in geistliche Budungen, scheint im Meer ber ewigen Wanne zu schwimmen, und in nie gefühlte Empfindung ausgelöst, spricht er, und mit dem Unaussprechlichen schwanger, wallt sein sterblicher Ausbruck baher, so daß man leicht, an einem schönen Abend, die Schwingungen fängt und in einer andächtigen und unaussprechlich heiligen Entzückung wegbämmert. Ihr Philosophen solltet es nicht einmal dulben, daß man ihn verkennt; sagt, wo sindet ihr, daß ich eure Sprache rede, mehr psychologischen Stoff, als in des frommen Mannes Aussichten in die Ewigkeit? Mir graute zuweilen, wenn ich ihm nachsah; auf der Scheidewand, zwischen Wahnwig und Bernunft, wo sie am dünnsten ist, läust er euch hin, wie wir auf der gleichen Erde, und kommt selten ohne eine Ladung des Unsäglichen wieder zurünk. Ich sage, er ist und bleibt ein außerordentlicher Mann.

Daß unfere Proselyten feinen Beweisen Bieles zu banten haben, habe ich auf dem Titel allein anzuzeigen für nöthig erachtet, indem diefes den Juden niemand zur Laft leget, und ich habe lieber das Publitum, das es glaubt, so gerade dabei lassen, als durch Beweise, daß es wirklich andem sei, der leidigen Zweiselsucht einen Plan in die Hände spielen wollen, nach welchem sie auch von dieser Seite uns zu weitläuftigern Außerungen bringen wurden, als die ganze Sache werth ist, da wir einmal, wie ich hosse, die Rechtmäßigkeit, Aufrichtigkeit, das unzeheuchelte Wesen und die Sinnesänderung unserer Neugebornen in das klärste Licht gesetz haben.

Fich menbe: mich munitebringer gulest gu euch, meine Kreunde umb. Prüber! Glaubt nicht, bag ich burch ben Simorus etwas pon euch ober euren Befehrern au erbalten trachte. Deine Abfichten find rein! völlig frei bon allem Gigenmus und finden ibre Belohnung in einer fünftigen Sicherheit ber allen muffigen Berlaumbungen. : Gowohl bie feinere, bie : um ben Raffeetisch lebt; als ibre : grobe Schwefter, Die an ben Eden ber Baffen ftebt, wird bie Sand auf ben Mund legen. Bare ich bei euch geblieben . fo batte ich meinen Ramen gewiß verfcwiegen um end bie allezeit erniebrigende Mübe, ber Dintlagung zu ersparen ; ba ich aber gewiß weiß, bag ich vor Betanntmadung bieftr. Schrift nicht mehr bei euch fein werbe. fo babe ich es nicht unterlacen wallen.... Ebret, mich aber ig nicht mebr als anbere Chriften . ober ichließet mich nicht allein in euer Gebet ein: Denn ber befte Theil ber Stabt benett fo bom euch wie ich , bet ich mur ein fcmaches Bertzeug abgegeben babe, ihre Gefinnungen ber ischlimmeren Sälfte mit Eenft. und Machbruck bekannt pumachen. Nachbruck in bem Berftande genommen, worin wir es nehmen , nämlich ba wir, menn bie Biberleaung mit Grunben gefcheben ift .. noch binte unach mit Gifer bruden.

## Schreiben Conrad Photorins an einige Journalisten in Deutschland \*).

. Cochquebrenbe Berren!

Ich habe nur eine einzige hauptfrage an Sie zu thun, und ob ich mehrere thun werde, weiß ich wenigstens jest noch nicht. Sagen Sie mir um aller Welt willen, womit habe ich es verbient, bag Sie meines Timorus in Ihren Blättern gebenten? Dieses halten Sie vielleicht für etwas Unschuldiges, aber verzeihen Sie mir: es hält zwar ber Wandrer es für unschuldig, einen Wurm zu gertreten, allein ber Wurm tennt wenigstens teine größere Schandthat. Sie haben mich durch Ihr unüberlegtes Berfahren des Glüds beraubt, des größten, das ich tenne, daß meine Schrift Gr. Majestät der Königin Bergeffenheit, der ich fie allein gewidmet hatte, für die ich allein lebe, und für die ich allein bereinst zu sterben wünsche, allein eigen geblieben ist. Wissen Siero Majestät wirklich die Schrift mit ungnäbigen Augen angesehen, bloß weil sie gehört, daß man

<sup>&</sup>quot;) Buerft in ber erften Ausgabe ber vermischten Schriften gebrudt, und anscheinenb fur ben Fall, bag ber Timorus angegriffen werben sollte, bestimmt.

sie millen Beitungsbuden hat? Sie wiffen es felbst, meine haren! wie eigensinnig biese Dame mit ihren Buchern ift. Sie haben zwar das Bergnügen, daß sie Ihre Recension mit besonderm Bohlgefallen ausgenommen hat, nusten Sie aber, um sich bei ihr in Gunst zu segen, gerade mich und mein Buchelschen bei ihr in Ungnade bringen? Waren Ihnen hierzu nicht noch hundert andere Wege offen? Und hätte Ihr natürliches Talent das Derz dieser Dame zu gewinnen, das aus Ihrer Rescension hervorleuchtet, Ihnen diese nicht entbeden sollen Uber es sei brum, ich gönne Ihnen das Glüd am Throne zu glänzen, und hoffe, das es mir bereinst nach Ihrem Beispiel auch noch gelingen soll, den Unwillen der Monarchin zu bestegen.

## Courad Photorius Bericht von feinen Vorfahren \*).

Mein Urgrofvater, der als Dians Photorinus 36 Jahr in taiferlichen Diensten gestanden, starb in demfelben Dienste als Olaus von Photorinus. Derjenige Lefer, der den Anterschied zwischen beiden Benennungen gemerkt hat, muß wissen, daß die letztere, so wenig sie auch von der ersten unterschieden zu sein scheint, es doch wirklich ift. Mein Urgroßvater erhielt das Recht zu diesem Titel vom Kaiser unmittelbar, ob er gleich ohne besselben Ginwilligung sich die Freiheit, ihn zu sühren, öfters in seiner Ingend genommen hatte, wenn er an Stabtstoren oder in fremden Ländern um seinen Namen gefragt worden war. Es kostete ihn bamuls nichts, als 20 Procent Abgabe, wonnt ihn die Wirthe in den Wirthshäusern zu ihrem eigenen Genuß krees beschwerken.

Mein Grofvater, ein offener ehrlicher Mann, ber fich mit einem Sanbichlag fo fehr verbinden konnte, ale Andere mit Rotarius und Bengen, leicht ju betrugen, aber dem Betrug fo

<sup>&</sup>quot;) Bermuthlich mit ben folgenden Briefen von Magben für einen zweiten Theil bes Timorus bestimmt und zuerft in ber erften Ausgabe enthalten.

gram, als bem Galgen und bem Teufel, fand sich durch ben Titel äußerst bedrängt. Bald konnte er in eine Gesellschaft nicht gehen, weil er von Abel war, und in eine andere nicht, weil er neu gebacken war. Kinder, fagte er eines Tages zu meinem Bater und zu meinem Onkel, euer Bater ist ein ehrlicher Mann, aber das würde euch nichts helsen, wenn ihr selbst Spisbuben wäret; nicht wahr? Ein Schein vom Pastor und Amtmann darüber würde den Richter nicht anders stimmen, der euch nach seinem Gewissen zum Galgen verdammt hätte. Für einen Schilling eigene Ehrlichseit ist euch mehr nüt, als alle Frömmigkeit der Erzbäter, die eure Ahnen sind. Und wie Mancher ist schon aufgeknüpst worden, der in gerader Linie von Abraham abstammt!

Doch dieses ift es nicht allein: Gute Beugnisse erweden die Erwartung der Leute, und die will immer mehr haben, je mehr ihr derselben gebt; und wehe euch, wenn ihr sie nicht satt machen könnt! Euer Großvater war ein verdienstvoller Mann, er hat sein Blut für seinen herrn gewagt, er hat Ales bezahlt, hat nie ein Dreigroschenstück weggeworfen, aber manches weggesschenkt, war verschwiegen wie die Bergessenheit selbst, und von unverdrücklicher Treue im Dienst. Dafür hat er die Erslaubniß erhalten, sich künftig von Photorin zu schreiben. Ich sehe aber nicht, Jungen, was euch dieser Titel nütt; er past euch so wenig, als eures Großvaters lederne Hosen, bie er in der Schlacht auf dem weißen Berge trug. Ihr sollt ihn nicht führen, es ist mein Wille; und der erfte, der sich so nenut

ober schreibt, ben werfe ich zum Hause hinaus. Es geschieht zu eurem Bortheil, Kinder; wenn ihr es noch nicht versteht, so glaubt es eurem Bater, ber euch noch nie belogen hat. Ihr werbet's in ber Folge einsehen und mir Dank wissen, ober ihr wäret nicht werth, baß euch bit Sonne beschiene. Diesen Nachmittag bleibt zu Hause, ich will euch wieder in den Bürgerstand erheben. — Man muß sein, was man sich nennt. Das Titelgeben soll ein reisender Graf bei einem Apotheter gelernt haben, dessen Apothete aus leeren Büchsen mit Ausschierlen bestand. Wir sinden keine Spur von Avel sonst in der Natur, als bei den englischen Pferden. Mit der Beit, glaube ich, werden gar die Dottor- und Magistertitel erblich werden! und was wird das geben, wenn man sich sogar Berdienste nicht mehr verdient, sondern sie umsonst hat? — —

The control of the property of the control of the c

## Briefe von Mägden über Literatur.

## Erfter Brief.

Des Rlafers Dorte bat mich gefagt, baß Sie fie auch balten wollte, bie gelehrte Beitung, und ba fdide ich ihr ein Blatt, fie barf fich nicht edeln laffen, es ift ein Olfleden, ber mich unten bran gefommen, aber man tanns doch noch lefen. 216: fonberlich aber wird fie ber Brihf bom Schulmeifter in Behnbe aefallen, theils weil mich ber Plan binten am Ende mobigefällt, fonbern hauptfächlich weil ber Bilbelm auch Der Scepter nicht gut ift. Es ift auch mabr, unfre Litteratur fieht boch auch nun recht melancolisch aus und Wilhelm bat fich eine in Bribfen verschrieben von Berlin. Das wird fie all auch lernen. wenn fie bes Abends in unfre theutiche Gefellichaft, aber ce find auch Madden brin, hineinkommen wirb. an ber Speiftammer, ober ruf fie jum Gofftein berein, fo will ich ibr aufmachen. Er will ben Abend zum erftenmal ben Rlopftodifden Othen mitbringen, und une baraus vorachiren. Geftern lafen wir in Batter Detum Luftigen Leuten; aber bann tann ich ibr verfichern, bag mir ber bobe Beidmad und ber tiefe Gefdwulft weit mehr beffer gefällt, benn ich babe neulich in einer erhabenen trodenen Flosophie gelesen, baf es 001 witfige giebt um einen der tiefen Schwulft befigt. Bie ich benn gritlebens bin

Gun

befonders hochgeehrtefte Dien er in.

Die Grethel thut auch, als wenn fie Litteratur hatte, aber die rothen Doffeln, bie fie auf bem Ball anhatte, find ein Brefent, ich weiß es wohl, ich wollte fo was nicht haben.

#### 3meiter Brief.

Unfre Leßgefellschaft ift nun jum Ausbruch gekommen, und soll ich fie dieses Buch zustellen, und fie foll es dem Wilhelm geben ober bes Bernhards Qui auf den Posten bringen, er schilbert heute unter dem Stockhaussenster um 01 bis 21. Es wird ihr gewiß gefallen, aber es ist viel Hoheit darin von den Urssprung und von den Sprachen. Der Audor soll von einem Mann, der mit in die Socialität in Berlin gehört, ein Stück Geld wie der Bollmond groß bekommen haben. Das wäre was vor uns, du liebste Zeit, aber das Buch ist doch auch gut. Mir hat die Fabel von dem Schaf recht kritisch geschienen, und der ganze Plan ist ideenhaftig. Seh sie einmal das Babier am Sindand an, es hat leibhaftig die Kulehr von dem Leibchen, das mir die lahme Rickel gemacht hat. Die Mamsell will mir auch noch zur Jacke geben. Das Zeichen ist ein Schnippelchen

bon unfrer Mamfell ihren Brautschuhen. Das war ihr heut wieber einmal ein Spedtagel am Fleifc.

Ich habe nun noch eine Theologie für bas Jahr 1773 und eine Theorie, die aber nicht mehr zu gebrauchen, benn fie ift vom vorigen Jahr, und Wilhelm hat mir die deutsche Piffelle Dorleang gebracht, bas ist affrehs, ich habe es aber auch boppelt und boppelt verschlossen, ich möchte bas nicht agiren, in Barihs sollen sie es oft spielen.

### Episte 1

an

# Tobias Göbhard

in Bamberg

über eine

auf

# Johann Christian Dieterich

in Göttingen

befannt gemachte Schmabichrift \*).

<sup>\*)</sup> Diefe und bie folgende Spiftel erschienen zuerst zu Göttingen 1776. Göbhard hatte in biesem Jahre einen Berlagbartitel bes Buchhändlers Dieterich nachgedruckt, und auf beffen barüber erhobene Beschwerbe sich öffentlich vertheibigt.

Contracts of Section in success.

(a) A section of the section of t

## Vorerinnerung

#### bes herausgebers.

Rachfichenber Brief marb eigentlich von bem Berfaffer nicht jum Drud bestimmt, fonbern follte auf ber Doft bem Manne jugeschickt werben, an ben er hauptsächlich gerichtet ift. Aber auch biefes gefchab nicht, und ber Berfaffer begnügte fich blog. benfelben einigen Freunden vorzulefen, unter beren Angobl fich ber Berausgeber befindet, lauter Perfonen, benen Gabhards Schmabichrift befannt man. Da aber ber Gobbarbe, gum grofen Rachtheil ber Schriftsteller fomobl als ber ehrlichen Buch banbler, mehr find, ale-man glauben follte, und biefer Brief einige berbe Dabebeiten gerabe in bem Ton gefagt enthalt, ben biefes Grefinbel allein verftebt, bas übrigens als vogelfrei für bie Schriftsteller feiner Achtung und Schonung werth ift: fo glaubt ber Berausgeber weber ben Unwillen bes Berfaffers noch ben Unbant bes Publifnme ju verdienen, wenn er ihn auf biefe Urt nicht au Giuen Gobbard .. fonbern an alle gelangen läßt.

Friedrich Edard.

Ew. . . haben Recht gethan, baß Sie bem Wertchen, bas neulich bei Ihnen gegen orn. Dieterich in Gottingen ericbienen ift, teine Aufschrift vorgefest haben. Die Buchertitel waren ganglich entbebrlich, wenn man fie allezeit fo gludlich, wie bort geschehen, burch Unterschriften ju erfeben wußte. Die Unterfdrift faat namlich bei jenem Buchelden Alles mit groei Borten, mas ber Lefer in bemfelben gu fuchen bat: Bugen, außerft ichlecht erfunben, und noch ichlechter gefagt; abgenuste Sefuitentniffe, mit einem Grab bon Dummbeit'wieber gebraucht, ber in unferen Gegenben von Deutschland unerhört ift; Bertheibigung -pon Betrna und Diebetei auf jeber Seite, in einer Art von Babel vorgetragen, wie es fic für eine folde Cade, und in einer Oprade, wie fie fich bon einem folden Bertheibiger erwarten läßt; unbibiefe awei Worte find Ihre und bes Berfaffers Ramen: Doblas Bobbarb. Befdulbigungen, mit biefem Lugenzeichen gebranbmartt, murbe tein ehrlicher Mann Glauben beimeffen, auch wenn fie gegen ftreitige Chrlichteit und ichmantenben Crebit

gerichtet maren; aber mas foft man gar fagen, ba fie Diete-

richen treffen follen, ber burch feine betannte Chrlichfeit, bie noch taglich von Betrugern bon allerlei Stand gemigbraucht wird, mehr verloren bat, als Sie burch Ihre Spiebubereien je gewinnen werben ?. Alfo wogu meine Biberlegung, ba icon eine fo berrliche in Ihrer Unterschrift fedt? Ich befenne es gerne, Die Correspondent, womit ich Gie beebre, bat menia Aufmunternbes für mich. 3ch ichreibe an einen Mann bon folden Gefinnungen und foldem Rell, daß von ibm Ehre gar nicht, und Befferung taum ju erwarten febt; wiber eine Claffe bon Denfchen, Die außer Betrug und Gewinn nichts aufmertfam macht, und ficherlich außer Beitfche und Pranger nichts beffert, und endlich wiber eine Sache, bei beren Biberlegung fich fonft noch Bis und Scharffign anbringen lief, bis Sie nun burch Ihre unebrliche Bertheibigung auch biefe ichanblich leicht gemacht haben. Die Urfoche, warum ich Ihnen fcreibe, muß ich Ihnen alfo in menie Worten erflaren. Es ift nicht Privatintereffe, benn ich bin meber Buchhanbler noch Schrifte fteller, aber ein warmer Freund von beiben, und was Sie wohl taum glanben werben, untergallen benen, bie Gie und Dieterichen in biefem Lanbe tennen, vielleicht ber Gingige, ber noch erträglich bon Ihnen beutt; und ba follte biefer Brief ein Berfuch fein , au erfahren , ob man Gie ferner au Ihrer Befferung noch geben laffen foll, ober ob es nun icon bereits Beit fei, ein fo fettes Stud, wie Sie, enblich jum allgemeinen Beften beutider Schriftsteller mit einem berben Streich am Alt -bes Apoll au folgoten, benn ein Bertrauter biefes Gottes bat mir gestedt "), daß et solche Opfer mit unter die größten Bederbiffen zähle. Auch dieser ehrlichen Absicht haben Sie es zuzuschreiben, daß ich Ihren Lügen und schimpflich schlechten Arguimenten noch diesesmal mit einigem Ernst und einem Anstand begegne, der, so frei er auch, gegen jeden Andern gebruucht, scheinen möchte, gegen Sie immer einer Burlichastung ähnlich sehen muß.

Doch ehe ich mich auf Ihre Bertheibigung bes Nachbrucks einlasse, muß ich erst die ungeschiede Blendung von Lügen wegräumen, die Sie ihr vorgeschoben haben. "Dieterichs Preise
seien unerhört, sagen Sie, und sühren zum Beweis an,
daß er frn. von Sinds Stallmeister, ben er für 6 Ahaler
verkause, Trattnern für 2 Ahaler überlassen habe, sobalb ihm
verselbe mit einem Nachbruck gebroht: serner, daß er für ein
Buch vom frn. Pros. Feber, wornber der gegenwärtige Streit
entstanden ist, 1 Athlr. 16 Ggr. fordere, das Sie im Nachdruck genüglich für 1 Athlr. verkausen könnten." Wennt Dieterich auch nur zuweilen seine Käuser übernähme, oder sich nur
micht so vorzüglich durch geringe Preise, zumal bei ausländischen
Werken, auszeichnete, so wollte ich Ihnen verzeihen, daß Sie
einen an sich wahren Saz einmal durch ein erlognes Beispiel
hätten bestätigen wollen: allein so ist, ganz in der Göbhardi-

<sup>&</sup>quot;) Rallimadus, inbem er jagt:

Tignovou kinapal Cotfor broogayiai.
Delectant pinguia Phoebum asinicidia.

ichen Manier, beibes, Gat und Beweis, erlogen. Denn ich fann, glaube ich, getroft alle ehrliche Deutsche, von benen Gie und Ihre Banbe, verftebt fich, ausgeschloffen fint, aufforbern, ohne einen Ginfpeuch ju befürchten, mir ein Bud ju nennen, bas Dieterich theurer verlauft batte, als aubere ehrliche Buchbanbler: bingegen tommten ich und meine Freunde, wenn es verlangt wurde, Bucher genug nennen, bie uns Dieterich fur funf lieferte, wenn andere fieben forberten. Allein feinen eigenen Berlag vertauft er unethort thener, fagen Sie. Alfo nun gu Mren Beweifen. Es ift mabr, Dieterich bertaufte orn. von Binbe Bfallmeifter ben Buchanblern für 6 Thaler, aber mit bem bekannten Rabatt von 331/2 p. C. bas ift, für Dafitr erhielten ibn alle; bie unehrlichen fo gut, als bie rechtichaffenert, Gobhard fo gut, als Ricolat unb Reich; bafür," und um teinen Pfennig geringer; ethielt ibn aud Eratt. ner. Bas aber biefen bettog, Dieterichen mit einem Rach: bried gu broben, (übrigens' wie ich ju Trattners Chre betennen muß, fo freimbichaftlich, ale es fich nur broben läft:) wire nicht die Bobe bes Preifes, fonbern bir Itt ber Bezohlung. Dieterich berlanete babres Belb, und Teattner wollte Bucher geben, bie jener bamols nicht nugen tonnte. Als endlich nach brei ober vier Briefen, worin Trattner bon nach. bruden frech, auch einer fam, worin wirelich ein Bogen bes Rachdrud's lag, fo wendete fich Dieterich an feinen nunmehr veremigten Befduser in Sannover, auf beffen Borfdreiben Tratinern ber Radbrud unterfant murbe, ben er, um Diet:

richen bloß zu schrecken, vielleicht nie weiter, als die ersten Bogen, zu treiben gedachte. Sehen Sie, so verfährt Trattener, der, wie man auch aus dieser allerdings nicht ganz zu lobenden Handlung sieht, noch mehr Shles au sich haben muß, als den Titel. Nie hat er ein Eremplar für 2 Khaler erhaltem. Sie verwechseln doch wohl nicht gar die zweite Ausgahe mit der ersten? Jene verkauft Dieterich für 4 Ahalerz dem Radatt abgerechnet, für 2 Ahaler und einen Guldenz und diesen Gulben berunter gelogen, genau für 2 Ahaler.

Bei ber aweiten Beidulbigung ruden Gie mit einem Ibrer anbern Talente berbor. Sier gefellt fich namlich jurt Luge Abre eiferne Unverschämtheit. Gie verlauften, fagen Gie, orn. Prof. Rebers Buch genüglich für einen Thaler, bas mare alfo Logif und Metaphofit für einen halben. Dier babe ich einmal por einigen Monaten ein Berzeichnis von Ihren gestoblenen Buchern berumichleichen feben, barin ftebt biefes Buch zu einem Gulben angesett, und eben bafur verlauft es auch Dieterich bier: alfo mare ber Unterfchieb blog im verfchiebenen Dungfuß, und betrüge etwa ein Daar aute Grofden, und ift bas Miles? Geben Gie, mas Gie für ein Mann find. Gie fint nicht einmal ein ehrlieber Dieb. 3ch wollte metten, Rafebier batte bas Eremplar für 6 Grofden gelaffen, und Rafebier batte es mit Bortheil noch immer thun konnen. Denn einmal batte er bem Autor nichts bezahlt, nichts; für bas Mipt. und nichts für bie neuen Muflagen. Dieterich bezahlt, für jebes gleichviel und reichlich. Ferner batte fich Rafebier fo gut wie

Sie gebiltet, ein Buch nicht eber nachzubruden, bis er gemertt batte, bas es wie warme Semmel ginge. Dieterich bingegen muß wagen, und verliert oft an Ginem mitalichen Buche, mas er am anbern gewann ; gewinnt aber auch freilich zuweilen an einem unmigen, was er an einem nüblichen verfor u. f. fort. Mus Chre batte Rafebier fo gut wie Gobharb ficerlich auch nichts unternommen, wie Dietrich thut, beffen Gifer, feinen Buchern alle aufere Bierbe au ertheilen , eine aute Strede weiter befonnt ift, als Ihre Schanbe (fein geringer Rubm, fürwahr!) und alle Göttingifde Drudereien auf einen beffern Ruß gebracht bat. Und ben Mann nennen Gie einen Schurten, weil er feine Bucher nicht fo wohlfeil geben tann, ale ber Dieb, ber nichts bezühlt, und nirgende verliert, fo lang er nicht feft fint? Und wo wollen Gie benn aufhoren? Gefest, er vertaufte fein Buch für einen baiben Thaler, wurde ber Dieb nicht auf 10 Gar. fallen ? u. f. m. Bringen Sie alfo Beliviele von ebrlis den Buthanblern bei , wenn Gie Dieterichs Dreife berbachtig machen wollen ; und tommen Sie nicht mit Ihren eigenen, benn bas Bebtere ift beibes, unebrlich für Dieterichen, und obne die minbefte Beweistraft für Gie. Doch fo viel von biefen Bugen, wenigstens bier, und nun ju Ihren übrigen Argumienfen !

Daß ich Ihrer Schartete Alles entgegen fete, was man wiber ben Rachbruck überhaupt fagen tann, werben Sie kaum erwarten. In einem Brief wäre ber Ort nicht bazu, und in einem an Sie ware es weggeworfen. Was fich aber gegen - III.

Ibren Rachbrud und gegen Ihre Beweife von ber Rechtmäßigteit beffelben fagen lagt, bas will ich Ihnen fagen, und boffentlich: Ihrem Paar Ohren vernehmlicher, als vielleicht noch geschehen ift. Benn Gie fich weiter unterrichten wollen, als bier geschehen tann, fo lefen Sie, mas einer unsener größten Rechtslehrer über biefe Sache gefdrieben bat \*); ja foffte es Ihnen je einmal wieber einfallen, ein ehrlicher Mann zu merben, fo rothe ich Ihnen, bamit ber Übergang wenigstens nach bem Gefet ber Stetigfeit, gefchebe, bruden Gie biefes Buch nach. Diefer einzigen Sandlung wegen, würben Gie zum letteumal bon allen ehrlichen Buchhandlern als Rachbrufter verflucht, und jum erftenmal ale ebrlither Mann gegruft werben. Diefes thun Sie fünftig einenal; je eber, je beffer. Bir gufammen bier tomen leichter und geschwinder fertig werben. Denn obaleich bie Beantwortung ber Frage: Sft ber Rachbrud erlaubt? im Allgemeinen alle bie Gelehrfamteit und ben Prufungsgeift bes Mannes erforbert, beffen Buch ich Ihnen in eben empfale len babe; fo ift fie boch gemeiniglich in einem besondern Rall. menn alle Umftaube bekannt find, leicht, und in bem Rall amiiden Ihnen und Dieterichen fo febr auffallend leicht, bag, glaube id. außerhalb bes Toll - Bucht - und Stochaufest fein Mann für Gie fprechen wirb, er fei nun Göttinger, ober Bamberger, pber Grönlänber.

: :

<sup>&</sup>quot;) Der Büchernachbrud nach achten Grunbfagen bes Rechts geprüft von 3. St. Pütter. Göttingen 1774. 4.

Bieles von bem Unbegreiflichen, bas Gie und Ihre Banbe noch in ben Bemeifen, von ber; Unrechtmäßigkeit bes Rachbruds finden juftedt :in bem .Mort: Dach brud .: und .. Dach bruder felbfte: bas mir allerbings auch nicht gefällt. Dich buntt, wenn es von Ihnem: gebraucht wird., milfte nothwendig mehr vom Spisbuben binein. 3ch will, bis mir ein befferes augegeben wird, bie Borter Soleichbruder unt Goleichbrud gebrauthen, weinn ich von Ihnen und Ihrem Berfahren, rebe. Die Berwandeschaft mit Golzichhandel murbe niemand leicht wegen ihrer Bebeutung in Bweifel laffen, und bag ich fie querft von Ihnen brauche; bestimmt ihre Unehrlichkeit völlig. haben Recht. Rachbrucken läßt fich fo wenig allgemein verbammen , als Menfchenblut wergießen, " Für bas Lettere gibt es Belohnungen, von bem:felbenen Banb an, bas man an ben Mann bangt, bis zu bem banfenen, an bas ber Dann gebenet wirb, und fo auch für bas Erftere. Betrachten Gie einmal bie folgende Leiter von Radbrudern, und fagen Gie, ob ich Unrecht babe: Richter in Mtenburg, Tratiner in Bien. Gabbart in Bamberg, und Mitchel in London. Der erfte unter biefen verbient bas feibene Banb, von dem ich fo eben geredet habe, und der lebtere bat bas banfene wirklich empfangen. Biele murben bie Stufen ichon in biefem Umrif ertennen, allein für Sie, febr ich, muß ich, fie mehr ausschattiren.

Richter in Alltenburg brudt bie Werke ber Ausländer nach, ohne ihren Berlegern gu fchaben, und ohne ihnen fchaben gu wollen, ja vielleicht ohne fich einmal einen andern Bortheil gu

verschaffen, als ben, für welchen bie Banbe ber Schleichbruder tein Gefühl hat: Ehre. Er erzeigt baburch seinen Lanbesleuten einen Dienst, bie jene Werte taum erhalten tonnten, und nie, ohne burch Postgelb beträchtlich vertheuert, erhielten. Gin folicher Mann verdient die größte Ausmunterung, und man follte ihn nicht einmal Nachbrucker neutien, seitbem diese Bort in der Gesellschaft von Ihrem Namen angestedt worden ift.

Aratiner in Wien, ber von einem Artifel fünf bis sechshundert Exemplare zu nehmen im Stande ist, kann von einem Berleger allerdings billigere Bedingungen erwarten, als ein ans berer, der nur ein Dusend nimmt; gewährt ihm diese ber Berleger nicht, so droht er mit einem Nachbruck; die Bedingungen werden noch nicht eingegangen, kann man es ihm so sehr verdeuten, wenn er alsbann endlich wirklich nachbruckd? und zwar nicht unter der Aufschrift: han au und Beipzig, sondern schlechtweg: Wien bei Aratinern. hierinnen ist, was auch darin sein mag, nichts Schleichendes, und für das, was dieses Bersahren Aabelhastes an sich hat, hat der gute Mann schon hundertsach dadurch gebüßt, daß Sie ihn bir Shres Gleichen ges halten.

Gobhand in Bamberg, ber ohne die minbefte Urfache, als bie jeder Dieb hat, nicht unter feinem Ramen, und nicht unter bem Ramen feiner Stadt, ohne, auch die billigften, Bebingungen eingehen zu wollen, nachbrudt; zu faul, fein eigenes Feld zu bauen, und vermuthlich zu ungeschiett, es zu tonnen, erntet, wo er nicht gefäet hat; ehrlichen, emigen Leuten,

und ihren rechtschaffenen Armilien, benen, fo aut als ibm, ber Bortbeil bes Schleichbruds offen ftanbe, wenn fie ibre Gewiffen über ben Beinen Rachebell, Spiebuben zu beißen, berubigen könnten, ihr Brot raubt: was ift ber ? und was foll man ibn nermen ? Gagen Gie felbft, mas ift ein Spigbube, wenn bas feiner ift ? Wer biefes thut, ben nennt man fo , bier ju Lande wenigftens, muffen Sie wiffen, und man wurde Sie fo nennen und wenn Gie bet Chie von Gobbard waren, ja wenn Gie bes Beil. R. Bir -- both ich mill ehrwitrbige Titel, bie fic vor Shrem Ramen gar nicht benten laffen, nicht einmal durch eine fombolifche Berbindung mit bemfelben iconben. Glauben Sie etma, Dieterid bezehle Gelb für Dipte, wie ber Romig pon: Frankreich fun Recepte wiber ben Bandwurm ? Bagte oft einen Abeil feines Bermogens, um folden Sedenverlegern, wie Ste, fichern Drofit gu berichaffen, ben Gie noch, aus Gefenwelichtet für feine Dube, allein bon bem fei-, nigen nehmen ? : Bat? Barum leffen Gie fich nicht bort Detaphysiten schreiben, es ift ja in Bamberg. Alles wahr, was bier mabr ift, ein Paan Aleinigteiten ausgenommen. 3ch verfpreche Ihnen, wenn fie Ihnen in Diefem Banbe, we ber Schleichbruder, unebtlich ift : nachnebrudt werben, ben Schaben mit 300 Pracent gu erftatten. Dieterich ift Burge für bie Begablung. Und warum feben Sie nicht folechtweg unter Ihre geftoblene Barre: Bamberg bei Gabbarb ? Batten Gie bas gethan, mabrlid Dieterid. batte: Gie verflegt und bemundert. Griene im Charafter verbient und erhalt auch überall feinen. Grad von Achtling, attflatt, baß Gie jebt jeber ehrliche Buchs banbler anfpeit, fo hatte man alebann vielleicht gesagt: Schabe, baß ber Mann ein Betrüger ift, es hatte etwas aus ihm werben können.

Doch es ift noch Gine Stufe gurutt, für mich auszufcauttiren; und für Sie wenn Sie anders weiter zu geben geben- ten), gu besteigen: bie Dit d elf de.

Mitthel in Bonbon, ber Unaludlichfte unter allen Geleichbrudern, aber ficerlich bet gefchietefte, brudte mit unglaubliches Runft und großem Rifico auf febr feinem: Davier gewiffe einblatteride Wertchen nach , worauf die Bunt in Gnaland allein bas Berlagsrecht bat, und wurde, fo wie alle bie fich . wie er, biefer Runff beffelfigen unt befonnt werben . obne bie minbefte Boffnung einer Biniglichen Gnabe aufgetellibfte Bo weiß es mobl. 3br Rall und ber Mitcheliche find allerdings unterfdieben ; allein, bag bei bem erftern bet Schaben gwinger und bie beleibigte Derfon minter ehrwüttbig ift, minte bat bie Abat erlaubt ? Ober hat man Gie gelehrt ; ber Spigfusbe und ber ehrliche Dann feien nur bem Grabe nach unterfichieben ? Gie muffen mir bier nicht bon Befebon forechen, bie immch nicht abgeben waren: Gin empfinbliches Bewiffen und ein genaber Men: fdenverftand find, fo wie bie getreuften Musleger nalfo auch bie beften Bertreter ber Gefebe, und laffen ihren: Befiger über bie Rechtmäßigfeit einer Sandlung felten in Ungewißheit & ba biete gegen ein graliftiger Betrikger oft in bem floren Buchftaben beffelben noch Schlupflocher findet; im Rall ber Roth, einmal

mit beiler Saut burdauwifden. Benn ein Reichsftanb gumeis len noch bas, was er teinem feiner Unterthanen wiber ben anbern erlaubt, gegen einen Rremben ju thun verftattet, mer fiebt nicht, bag bas von andern Umfffinden, ale von 3weifeln über bie Sache berruben muf? Go lange wir nicht im Rrieg mit uns felbft leben, fo muffen Schwierigfeiten baran Urfache fein. bie nach iber jetigen Berfaffing bes beutschen: Reiche :: nicht fo leicht zu ileenwieden find, saber boffentlich einmal werben überwunden werben. .. Und: mas bann benn enblich bad Dofitivgefes thun, wenn es tommt? Sagen Gie. Gina aus einer billigen Sanblung ein Berbrechen mathen ? Bewahre ber Simmel! Rein ! ith will'es Somen fagen :: bas Dofttivgefeb wirb machen, bag ber Schleichbelicker, ben man jebt blog: gur Erfintung bes Schabens anbalten fonny um: ben Branner meftellt, gebranbmartt und mach Befinben ber Umftanbe auch aufgefinunft wirb. Das wirt es thun. Wenn frei berem geben burfen fo viel fagt, als ein ehrlicher Mann fein, und ber Betrug erlaubt ift, ber burch Bider welchiebt; bie bas. Gefeb offen gelaffen bat: bann weffe uns von garterem. Gewiffen, wenn bie Spigbuben anfangen follten , nie Recite zu: ftubiren! Gin wiffen : . mas bie Chicane foon gut Bertbeibigung von Berbrechen bervorgebracht bat. Die obne Me :: mit : Bewinftfein ber Umreibtmiffafeit , und gegen bas Late Gtfes begangen worben finb. Bie wenn bie Chicane min man falbet mifinge ben : Dian : auni Beirube iau entwerfen ? Es gebt mir burd bie Seile, menn ich bebente; bag in biefem erleuchteten Abeil ben Guroba, ja bag unter Deutschen, beren

Reblichfeit bei Ausländern jum Sprüchwort gediehen ift, noch Leute frei herum gehen, ja öffentlich bekennen durfen, fie halt ten Dinge für erlaubt, die Bernunft und Gewiffen verbieten, blog weil noch tein Positivgefet bem Scharwächter ober bem henter Bollmacht ertheilt, seinen Dienst an ihnen zu verrichten; Schandlich fürwahr!

Allein hören Sie both einmal. Sollten wir benn fo gang und gar tein Gesch haben, bas uns auch noch etwas mehr banbe, als ben huronen? Ich weiß nicht, was Sie in Bembarg haben, wir, hier zu Lanbe, haben eines, bas auch unsene Bauren Deutsch lefen burfen, bas heißt: Was ihr wallet, bas euch bie Leute nicht thun follen, bas thut ihr ihnen auch nicht. Rennen Sie ben, ber bas Gefet gegeben hat? Ich fürchte fast, Sie kennen weber ben Gefetzgeber noch bas Gefet, und statt beiber nur die schimpsliche Glosse gem lehrteren; haereticis nom est vervanda sides. Doch ich will weiter geben.

Sagen Sie mir nur um aller Welt willen, wer hat Ihnen ben besperaten Sag angegeben, auf ben Sie fich fo viel gu Gute thun, baß, wer Sie und Ihre Banbe Diebe neunt, ben Raiferlichen Kront tein geringschähigten Kleinob ente wende und sich bes Lafters ber beleidigten Majeft ät schuldig mache. Alfo nun wiffen wir es: Gobbard bruckt ehrlichen Leuten ihre Bücher nach, um die katterlichen Revenüem burch einzuholende Privilegia zu vermehren. Gine vortreffliche Entschuldigung! Sie bringen rechtschaffene Leute um ihr ehrlich

erworbenes Brod, um bent Raifer ju bienen ? Bie ? Chemals biente man in gewiffen ganbern, die Sie tennen werben, Gott baburd, bag man feinen Rachten blunberte, ober ibm quch wohl im Diensteifer einmal ben Gals abidnitt; aber webe bem, ber Jofenb bem &meiten einen folden Dienft anbote. Bir leben, bem Dimmel fei Dant! unter einem Raifer, unter bem. wenn man Recht und Gerechtigkeit und folglich ben Beifall aller Rechtichaffenen für fich bat, man es frei fagen barf's unbekummert wegen Roigerungen bie ein graliftiger Kriecher ober fdiefer Jefuitentopf baraus riebt. Rein! bamit Gie 28: bod wiffen, was ber taiferlichen Krone (mich Ihres Musbruck zu bebienen) biefes Rleinob geraubt bat. Bobbarbe baben es gethan. Gobbarde baben taiferliche Privilegta anfange nothig gemacht, und Gabbarbe machen, bag man fie jest wieber ungulänglich findet., Anftatt, bab., nach 3brer Artige fiblieben. Die Schleichbruder mehr taiferliche Privilegia bemorgebracht batten, haben fie vielmehr gemacht, bag man fie faft gar nicht mehr einhalt, und warum? weil man geftunden bat, baf Drobungen bom erften Abron ber Welt, fo menig wie bie bom: Simmel , fraftig genug fint, einen gewiffentofen Swisbuben gu fdreden.

Der Langenichte, ber glauben kain, er biene einem Kaifer, wenn er flieblt, glaubt auch wohl mit eben fo leichter Mühre einmal, fich für frinen Dirnst bezahlt zu machen, wenn er bessen Privilegia nicht achter. Ja, elbnnen Sie wohl glauben, man hat mir gesagt, bas man sogar Privilegia nachbruckt und bas foll ein Mann gethan haben, ber beswegen vor zwei Jahren, bei Nacht, vor bem Schwert ber Gerechtigkeit aus Lelpzig fluchten mußte, und fich feit ber Beit bort nicht mehr bliden läßt. Wo ich nicht irre, so hieß er auch Sobhard, und was noch sonderbarer ift, war auch aus Bamberg. Ich hoffe nicht, daß Sie es gewesen find, sonft zerriffe ich meinen Brief auf der Stelle.

Bas? Weil Privilegia einigen Personen besondern Schust bersprechen, darf man deswegen die Bucher nachbruden, die blesen Schut nicht haben? den Mann anfallen, der fich nicht wehren kann, oder nicht Gelb und nicht Gelegenheit hat, sich Gewehr zu kaufen; in die Catten steigen, an deren Ahle kein Blech: Selbstichuffe verkündigt? Wäume in Aleen umhauen, wenn Lein Pfahl mit Gtaupbesen broht? Oder den Pflug stehlen, oder auch nur gebrauchen, weil er unangeschlossen auf dem Felde liegt? O herrlich! Übrigens verbient die Entschuldigung: mant habe gestohlen, um manchen Leinen Diaten zu verschaffen, die Ausmerksamkeit aller Spihbuben; sie ist men und in unsern ruchtsen, aber den mischen Beiten jener frommen der vorigen Welt weit: vorzuziehen, da die Missethäter noch sagen konnten: ber Teufel habe sie verführt.

Bas Sie von. der Hanauer Muffe fagen, daß man bort die Schleichbrucker schütze, die baher also keine Spinsbuben sein könnten, und ibaß Dieterich, der das Letten behaupte, fich wiederum des Lafters der Majestät schuldig mache, verstehe ich nicht. Ich will wetten, das Wahre; das biese Nachricht enthielt, ift

verbunftet, indem es burd Ihre Reber gefioffen ift, und Sie baben es reichlich mit Lugen wieder erftattet. Mem follte bie Saleicorutter in Sanau fafthett ? Das ift unmöglich. Gie wollten vermutblich fagen, man will es bort nicht fo genau mehmen, man will nicht lange mablam untersuchen, was nachgebrudt und nicht nachgebrudt ift, fonbern bie Bache lieber bem Bewiffen ber Beute felbft: Werlaffen. Denn fellen Gie fic bor. wenn man bie Schleichbrucker bort founte: murbe Dieterto. bie Bittme Banbenboed, Ricolai, Reid, Bof, Bobn und einige andere. Die Deutsbland auch auferhalb Chre bringen , und bie es einentlich finb ; bie bie Deffen machen, wurden bie nach jener Meffe; sieben ? Sein Gie verfichert, mo Schleichbruder gefdüst werben, ba bleiben ehrliche Budhanbler ficherlich wag. Auch felbft mie bemt nicht fo genou Nehmen wird es fich fendich geben, wenn Banqu: ein Beinnig wieb. Bon Unfang läßt man folde Bachen gefdeben, und muß fie geftbeben laffen . es ift ben Reagin einer gefunden Doliett weniuftens nicht unwiber. : Monder Stadt und nanche Colonie baben ibeen Urfbenng .einem Bufammenfluß' von Menfchert zu banten gehabt, bie man bunbert Inbre: machber thanin aufgefnüthft batte. Bilbris gene latt. ie fc. phie Unwillen micht, lefen : baf. ein elember bambergifcher Schleichtruder fo febr file bie Majeftat ber Großen beforat ift, er, ber genug me thun bat, feinen eigenen Sals gegen; jene Majeftaten sit betwahren. Die Majeftat braucht: Mire unebrliche Berthribigung nicht, allein thun muffen Sie, mas bie Leute thun ; bier ich gegen Gie-vertheibige, wenn Gie

länger vor dem Arm der Majestät sicher sein wollen. Wenn Sie doch ein Gewissen hätten, oder wenn es bloß schliese, wie turz hätte ich alsbann sein können! Ich hätte es wit ein Paar Worten wieder ausgedounert. Weist du, hätte ich garusen, der du so sehr von Majestäten spricht, weisten Majestäten spricht, weisten Rajestät du beleidigt hast? und hätte auf den Gesegeber hingewiesen, von dem ich oben gerebet habe, und desse Wild vermuthlich in Ihrem Bimmer hängt! Aber so muß ich, aus statt an einem erstordenen Gewissen mich miche zu schlützeln und zu rusen, mich an den armseligen Rest von Menschenverkand, den Gie noch besiehen, wenden, und Ihnen das Kalsche in Ihren Schlüssen, und das Kahle und Lächerliche in Ihren Echlüssen, und das Kahle und Lächerliche in Ihren Entschlieben Weiter fort zeigen.

Das Waisenhaus zu Salzdurg habe Ihnen, sagen Gie Igna Ghen ibs Ratechiften nachgebruck, und boch ftebe es unter hobem Schut. Das ist wieder eine Antschuftigung, so wie man sie gewöhnlich kurz vor der ganzlichen übersührung, bei betraffenem und über die Salste: schon bekrauentem Gricht vor den Schrauken der Gerichtstube berausstwurt hört. Werthältisch die Sache so, wie sie muß, um für Gie zu' streiten, woran ich sehr zweisele, so hat das salzdurgliche Waisenhaus. Unrecht. Waisenhaufer sollten sich, die ihnen sollen rechtliche. Wege allem feben, sich ein Einkommen zu verschaffen, nicht einwal einen mählen, über bessen Willigkeit woch gestritten wied, am allemenigsten aber einen so emschieden unehrlichen. Es bringt sicherlich keinen Segen. Warum verklagen Sie das Wai-

fenhaus nicht beim Erzbifchof? Aber ba haben wirs, wer wurbe nur bie Auffdrift einer folden Rlage ohne Lächeln lefen tonnen? Gobars contin bas Baifenhaus zu Galgburg pto eines verabten Nachbruds.

Aber eine ber iconften und luftigften Stellen ift bie S. 12. wo Sie fagen, bag ein gewiffer Raber Rienner in Burgburg, der felbst bef Ibnen als Diener gestanben, Ibnen Ibre Bitcher jest nachbrudte, ba er bod, wegen Ihres bamaligen fowohl als nachherigen Betragens gegen ibn, zu einem folden Schritt gar nicht Urfach batte. Sie feben alfo bieraus, was für Leutchen aus Ihrer Schule tommen. Konnte mobl ber Erfolg anbers fein, fo lange jener fein beil. Zaver war ? thut; was fein Batron that, wie bie meiften Menfchen, und ball er ein Dieb geworben ift, bavon ift bie Urfache feicht gu finden: Sein Datron mar einer. Dir ift babei Dac Beath in Sab's Bettleroper eingefallen; bem ehrlichen Mann gebt es eben fo. Dac Beath ift einer von ben reitenben Gobbarben in England, die bie Safdenuhren auf ben Deffen gang genüglich wohlfeiler laffen tonnen, als bie ehrlichen Ubrmacher, weil fie fie nichts weiter koften, als ibren ebrlichen Ramen und im folimmften Kall bas Leben. Diefer balt eine Menge Diener, Die ibm bes Abends bie Whren und Schnubftucher bringen, die fie auf ber Strafe geftoblen, ober mich eines Ihrer Mustrude gu bebienen, bon unbefannter Band in Commiffion bekommen baben. Er banft ibnen für ihren Dienfteifer, ftedt bie Beute-ein, und gebt ab. Indem er aber weggebt, fo foleicht fich ein folguer Fuche bon einem Zaber Rienner binter ibm ber, und bolt mit berfelben Runft, bie ibn fein Datron gelehrt bat, bes Batrons beite Schnupftucher wieber aus ber Tafche beraus. Gie feben, Die Belt ift fich überall gleich, und wenn man bie Gefchichte manches Mannes fo brudte, wie bie Bollgettel unb Krachtbriefe, mit leergelaffenen Stellen, fo toftete es oft weiter nichts, die Leben von zweien zu befdreiben, als bag man bier binein ichriebe, Ubren. Schnupftucher und Mac Beath, und bort, Logif, Metaphyfit und Gobbard. -Aber bas ift noch lange bas Schonfte nicht in ber angeführten Stelle. Diefes ift es: Sie fagen, Sie batten fo etwas an Riem nern gar nicht verbient. Sochft vortrefflich! Gie feben, wie unmiberfteblich bie Macht ber Mahrheit ift, Gelbft Gie, Gelbft Gobbard muß fie wider Billen reben, in einem Buchelden, wo fonft Luge an Luge ftoft, und gerabe an der Stelle, wo er ihr ben berbften Stof ju verfegen glaubt. Alfo ift es boch menigftens Unrecht, einem Bucher nachzubruden, und amar noch Unrecht in ber Meinung bes Mannes, ber es andere lebrt, bas ift alles Mögliche. Sie baben es also nicht an Riennern perbient? Sagen Sie mir, womit verbiente es Dieterich an Ihnen ? Daburd vielleicht, bag er, ein Reger, ift ? Ich fürchte faft. Pfui, fchamen Gie fich vor ben Meufeelanbern!

Mehr als, hunbert Mänger, fagen Sie auf ber 13ten Geite, könnten Gie nennen, die alle nachhruckten, machen aber boch juglich ben involunkairen Bufus wieder, es mächte manchem barunter: nicht lieb fein. Warum nicht lieb? Das muffen recht

verworfene Gunber fein, was man auch für Geunbfige annimmt, Dietericififche ober Gobharbifche; nach jenen find fle Schleichbrucker und Diebe, und nach biefen noch was weit Argeres, Leute, die fich einer guten That fichamen. Und hundart sollten in Deutschland sein? Welche Gekatombe für die Rufen, wenn man die Bestde beisammen hätte!

Nun das ware es, was ich gegen Ihre Lügen, gegen Ihre Jesuitenkniffe und erhärmlichen Entschusbigungen zu fagen hatte, und nun noch ein Page Batte van Ihrer Sprache und einer Drohung, womit Sie das Schanbbuckchen feblieben.

Wenn ich Ihre Sprache betrachte, wahrhaftig, so lähmt mir der Andlick fast alle Entschließung, mich mit Ihren abzuge, ben. Gütiger Himwel! Bas für ein eiteles, elendes, hinsälliges Ding ist es um Büchertitelkenntniß, wem der Mann, der sein Leben mit ihren zugebracht hat, in dessen Sopf Alles von ihnen voll ift, was Betrug und Arglist lear gelossen haben, der sie ewig abschreibt und wieder abschreibt, wenn der am Ende so denkt, wie der gewissenlosseste Died, und so huchstadirt und spricht, wie der Gassenlosseste ein Buch noch nicht von einem Backstein unterscheiben kann! Und doch sich werde sast weichmathig) ist Büchertitelkenntniß das, weis letter noch heutzutage oft Beschichte der Gebehrsambeit, ja Gebehrsamkeit selbst genannt wird!

Es ift allerdings traurig, einen Mann, wie Sie, schreiben ju febens Dieterich tomme in Rafide, und dann ihn, ben Sie beraubt:under wempfindlich befeibigt haben, auf feber Seite, noch Schurken, Lotterbuben, ehrenrührigen Kerl und schren Butifden nemen zu hören: as ift betrübt, fage ich, alleitt übel inehmen wir es Ihnen hier zu Lande nicht. Ieber Mensich hat, so gut wie jebes Laud, feine eigenen Gebräuche und Sitten, und ich werde Ihre Schimpfwörter ficherlich

so wenig erwiedern, als Ihre Schniger wider die Orthographie. Nur die einzige Anmerkung will ich machen, die Ihnen kunftig bei Ihren Streitschriften von Rugen sein kann: die Lakonischen Beweise, die Sie so sehr lieben, ich meine die Wörter Schurke und Lotterbube u. dergl., erhalten ihre Stärke von der Beschaffenheit der Junge, die sie ausspricht, und sie verlieren oft ihre Wirkung ganz, oder gehen gar in das Entgegengesetzt über, wenn dieses beweisende Glied homogen mit dem Beweise sier, wenn dieses beweisende Glied homogen mit dem Beweise st. Ich will mich durch die Anwendung erklären. Wenn Ihre Junge Dieterichen einen Schurken nennt, so bringt es ihm der größte Ehre: hingegen hätte sie sihn Freund und Consorten geschimpft, so wäre ihm kein Prosessor und kein Pursche mehr in Laben, und kein ehrlicher Bürger mehr über die Schwelle gegangen.

Aber was foll ich jum Befchluß Ihrer Schartete fagen? Ober was würde Ihnen ein Mann antworten, ber minber gurudhaltend ware als ich? "Dreimal habe ich beine Schandperiobe") gelefen, wurde er fagen, und noch weiß ich nicht, was

<sup>&</sup>quot;Ich behalte mir mein weiteres Recht gegen einen folden Augener und Berläumber bevor; umfonst hoffet berselbe durch eine angekündigte neue Auslage der obberegten Berte des hen. Prof. Febers das Publikum zu täuschen, ich erwatte febulich, so werde ich zu einer geringen und einsweiligen Genugthung den Nachbruck nicht schenen, und alsbann erst das Publikum durch die Berschiedenheit des Preises zu übersühren, wie diesem Berläumder um nichts zu thun sei, als seine Habe und Gewinnsucht zu bestiebigen. Anmerkung des Herausgebers.

in berfelben meht anffallend ift, beine galgenmäßige Rrechbeit, woburch bu einem Manne, ber in bem gangen Streit von Jebermann (unter Christen wenigstens) als ber beleibigte Theil ertamt wird, ein Bert nachzubruden brobeft, noch ebe es beraus ift, ober beine an Babnwis grenzenbe Dummbeit, Die fich mehr von einem gefchwängten Menfchen, als einem Bamberger Buchbanbler erwarten ließe, womit bu es bir gum Betbienft anrechneft, bag bu nachgebrudte Bucher wohlfeiler geben tannft, als ber Berleger. Weißt bu, baf bu außer Dieterachen mit beinen Spisbubenbrobungen auch noch ben verebrungswürdigen Berfaffer beleibigeft, ja bag bu ben Biffenfchaften felbft fcabeft, murbe ich fagen, wenn folder Pobel, wie bu, mußte, mas Biffenicaft ift; ober wern man foldem Lebm tretenben Gefinbel wie bir glauben machen burfte, fie tonnten burch ihre Unehrlichfeit im Arbeiten ben Bau eines Tempels bes Jupiter aufhalten ? : Und ift es benn, wurbe er fortfahren, ift es benn foretwas lingewöhnliches, bag bie Schufter, bie bas Leber fteb. lent, Die Coube woolfeiler geben tonnen ? Mimm lieber feche ber Sanbfefteften aus beinem Sunbert, breche bier gerabeweg bei Dieterichen ein, ober ichlage feinen Rubrmann gwifden Göttingen und Leinzig efrimat gur guten Stunde auf ben Ropf.a Go: wurde ber Mann fagen, und batte Et unrecht? Allein 3ch, ich liebe ein allegeit laues Blut und Barmbergigfeit. Auch wenn id ce racht bebente ... fonifft in fener Schlufberiobe fo febr pro mit contra und contra mit pro berwechfelt, auf ber einen Seite fo viel Aude, und auf ber anbern wieber fo viel pofferliche Albernheit, bag man nicht weiß, was man glauben, ober wo man anfaffen foll. In einem folden Kall halte ich es, nach einer bekannten bermeneutischen Regel, Die Die Bofung folder Sowierigkeiten, wenn fie ber Bernunft ju fcmer werben, ber III. 11

Menfchenliebe überträgt, für meine Pflicht, ju glauben, baß Sie wenigstens zuweilen nicht klug find, ober, baß Sie aus Achtung gegen Ihren großen Borganger im Betrug, welchem Göbharb, ber betrügerische Schleichbrucker, freilich beffer Gefellschaft leiften könnte, als Dr. Fauft, ber ehrliche Buchbrucker, Ihren Abschieb vom Lefer mit transcendentem Gestant zu nehmen gebacht haben.

36 meines Theils bente immer: Enbe gut, Alles gut! und anstatt Ihre Drohungen mit einer einzigen ju erwiebern, will ich Ibnen lieber zwei Ermahnungen geben. Für bas erfte, wenn Sie ben Taufenben von Redlichen, Die mit mir ftimmen, antmorten wollen, fo thun Gie es Ihrer Ehre, jetigen und funf. tigen Rube wegen (bie jenfeit bes Grabes nicht ausgefchloffen). burch Befferung mit ber That, und nicht burch eine fdriftliche Antwort. Merten Sie wohl, mas Ihnen biefer Rath für Chre antbut? Debr, als ich Ihnen zugebacht batte, ba ich mich au biefem Brief nieberfeste. Er fest boraus, bag Gie noch ein befferer Burger werben fonnten, wenn Gie wollten, und bag Sie nur jum Schriftsteller und Abvocaten unwiederbringlich verborben find. Für bas zweite wollte ich Ihnen auch nicht rathen, bie Reber eines Andern zu gebrauchen. Die Ropfe, bie Bis und Runft genug benben, eine bole Sache, gumal eine, bie ber Rame Gobhard brudt, gut ju vertheibigen, find ilberbaupt in Deutschland felten, und wenn man bem Simmel fie bie Seltenheit berfelben banten muß, fo ift ibm, buntt mich, Ihr Baterland vorzüglichen Dant foulbig. Beben Gie mobl. 3ch bin u. s. w.

## Friebrich Edarb

an

ben Berfaffer

ber

# Bemerkungen

gu feiner Epiftel

an

Tobias Göbhard.

•

•

#### Mein Berr,

Benu Ihre Bemerfungen ju meiner Epiftel fo mit Grund: lichteit gefdrieben waren, wie fie es mit Dagigung finb, fo Bonnte ich Ihnen wenigftens ben ichnoben Rubm, eine ichlechte Sache mittelmäßig vertheibigt zu haben, nicht berfagen. Allein, ba Sie mich nicht verstanden baben, ba auch Sie, wie Gobbarb, Befuitenkniffe gebrauchen, und ben Beifall, ben Ihnen bie Bernunft als Preis unmöglich querfennen tann, als Almofen ber Schwachbergigteit ju erfriechen fuchen: fo muß ich befennen, bag Ihr Buchelchen gerabe bas ift, mas ich von Bamberg erwartete: Gine elende Bertheibigung einer elenben Sache. Sie konnten es mir alfo auch nicht verargen, mein here, wenn ich Gie bie Beifel empfinden liefe, die Ihr nichtswürdiger Client empfunden bat. Gelegenbeit bagu gibt meniaftens iebe Beile Ihres Briefs an bie Sant. Allein Sie Bonnen fo giemlich vor mir ficher fein. 36 verebre in Ihnen auch ben Unichein bon Billigfeit, und bergeibe in einem Begner berglich gerne bem feeren Ropfe, feines ehrlichen Gefichts wegen.

hatten Sie nur bie halfte ber Aufmerksamkeit, bie, ich will nicht fagen, ber Biberleger, sonbern ber bloße Lefer seinem Schriftsteller schulbig ift, auf meine Epistel verwendet, so hatten Sie fich von ben 14 Seiten, woraus Ihre Schrift besteht, gerade 10 ersparen können. Denn auf ben 10 Seiten sagen Sie schlechterbings nichts, was wiber mich stritte, und bie übrigen waren alsbann von selbst weggeblieben, benn auf benen sagen Sie gar nichts.

Meiner fo eben angelobten Schonung wegen, will ich nicht febr genau unterfuchen, mas Gie bemogen baben tann, ben Ramen und bas Unfeben bes Raifere überall fo unverantwort lich einzumischen. Bei benen Lefern, für bie Gie vielkeicht fchet ben, mag biefer Jesuitenkniff feine Birtung toun: bei ben met nigen erwarte ich wenigstens ein Quent von Scharffinn, und fo viel ift binreichend, ben Raifer, aller Ihrer Berwidelung ungegebtet, in einem Bint bon biefer Streitigfeit zu trenmen. ja ju feben, bag 3ch es eigentlich in biefem Streit bin, ber fein Unfeben vertbeibiget, inbem ich feine Drobungen ummittelbar neben bie vam Simmel ftelle. 3d befenne biefes frei; ob Sie mich gleich (vermutblich aus ber Abetzeugung, daß ich ein Recht bazu batte) von einem folden Betenutnig abzufdreden fuchen, wo Gie, bemuthiaft in ben Staub bingebeugt, etwas bon ber Berachtung wimmern, mit welcher ber Laifer auf Gie und alle, bie feine Rechte bertheibigen, als auf Co ben fdmamme berabfebe. D mein Berr, wenn Gie bas vom Raifer glauben, fo fennen Gie ben Monarden nicht. Joseph ber II. sollte auf bie, bie feine Rechte vertheibigen, mit Berachtung herabsehen? Auf feine Feinbe, wollen Gie sagen, ober solche bemuthige Freunde. Und ba haben Sie Recht. Denn bas find Erdenschmämme, die beg Schattens der erhabenen Kaiferseiche nicht werth find, unter welcher sie auswuchsen. Pfui, wer wird fich für einen Erdschwamm halten, wenn er Recht wint und ein gutes Gewissen hat? das heißt den Gott entehren, der und alle geschäften hat, und der seibst auf die, die seine Rechte vertheibigen, mit Gnade berabsieht. Go benten wahrhafte kaiserliche Unterthamen, und so denken wir hier, unter dem Schut eines großen und guten Königs, bessen Stolz es ist, über Menschen zu herrschen, die Ihn, mit Gefühl ihrer eigenen Würbe, wie ihr Leben Lieben — und nicht über Pilze.

Wenn Sie benn boch nur mit einigem Schem von Kunft ben Kaifer eingemischt hatten: so hatte to boch wenigstens bei ber Widerlegung der Sophsterei vielleicht etwas gedacht. Aber lefen Sie nur einmal Ihre Bemerkungen, und sehen Sie, was Sie gemacht haben. Anstatt ein falsches Licht auf meine Grunde, und ein vortheilhaftes auf Ihre Folgerungen zu werfen, was thun Sie? Sie stiden mir Sage an, die mir nicht in ben Simm gekommen find, und das, ohne einmal zu sagen: es bunkt mich.

hören Sie nur einmal. Gie fagen: Ich behaupte, bas Recht bes Raifers, Privilegia ju ertheilen, fet ein hirngespinnft? Wo fage ich bas? und mit welchen Worten? Bermuthlich an ber Stelle, wo ich fage, bie gehn Gebote feien ein hirnge-

spinnst: benn aus ben Stellen meiner Epiftel, aus benen fich ber erste Sat heraus winden läßt, winde ich Ihnen allemal auch ben letten heraus. Ich verspreche es Ihnen.

Sie fagen ferner; 3ch geftunde ben Reichtständen bas Recht, Privilegien zu ertheilen, zu, aber nicht bem Raifer. Allein ich fage biefes fo wenig, baf ich vielmehr noch auf biefe Stunde nicht begreife, wie jemand einfältig genug fein kann, fo etwas von einem Andern zu behaupten.

Sie sagen brittens: Ich behaupte, wer bem Kaiser bas Recht, Privilegia zu ertheilen, einzdume, suche bessen Revenüen burch unerkaubte Wege zu vermehren: Hierbei kommt es mie sast vor, als wenn Sie unter bem, was ein Mann gesagt hat, auch alle die Anagrammen mit verständen, die sich aus seinen Worten seigen lassen. Ich sage: wer Schaden thut, um ben Leuten, die den Schaden besehen und darüber erkennen missen; Didten zu verschaffen, oder Schaden thut, damit andere Leute sich Schus erbitten und Schuggeld bezahlen müssen, ist ein ehrloser Wösewicht: obgleich die Obrigkeit alsbann das Recht hat, Schus zu ertheilen, und das Recht haben mag, neues Schusgeld zu nehmen.

Biertens fagen Sie enblich, und zwar nicht bloß gegen mich, sonbern überhaupt, bag man hierselbst (zu Göttingen) die Regel: Alles was ihr wollt, bas euch die Leute thun sollen, bas thut ihr ihnen, nicht mit ber zu vereinigen wiffe: Gebet bem Kaifer was bes Kaifers ift. Aus biefer Beschulbigung, die Gie mir vermutblich bloß bes Klangs

wegen machen, weil ber Kaifer zweimal barin vorkommt, leuchtet in ber That eine Albernheit, bervor, bie bis gum Drollichten feltfam ift. 36 fage, Budbanbler befteblt euren Rachften nicht, und ber Mann fagt, ich gebe bem Raifer bas Beine nicht. Ich fage: Raufleute, thut engen Brubern, fo wie ibr wollet, das fie end thun follen; und Er fchreit begwie iden: fo betommt aber ber Raifer nicht mas bes Rais fere ift. 3d follte bem Raifer nicht geben, mas bes Raifere ift, ba ich fage: gebt fogar bem Raufmanne, was bes Raufmanns, ja; gebt bem Bettler, mas bes Bettlere ift ? 3d follte bie Borfchrift, bie bas Gefes und bie Propheten ent balt, befolgt wiffen wollen, und gegen ben eine Ausnahme machen, von beffen Macht und Gute allein ich enbied bie gangliche Gidberbeit bes ehrlichen Buchbanblers erwarte? gegen Sofeph II. ? Mare bas Chriftenthum ? ober ware bas nur Logit. bie Regel feft fegen, und bie Unwendung nicht bamit zu vereie nigen wiffen ? Wo haben Sie hingebacht ? Sagen Gie. Bermuthlich an bie geweihten Genfer, bie bie Regel: bu follft nicht tobten, nicht mit ber haben vereinigen konnene bu follft beinen Rachten feines Glaubens wegen nicht brafen, gumal bu ibn nicht effen fannft. Aber maren bie Leute Chriften ? ober nur Sogifer ? Dan-braucht nur eines ju fein; um jene Borichriften ber Bibel au vereinigen, und bie Leute, benen Gie eine Unididlichkeit in beren Bereinigung Schuld geben, find Beibes. Bie, konnten Sie überhaupt fo un; überlegt fein, mein Berr, Ihre lieberliche Sache por ben Richterfiuhl der Bibel zu fpielen? wo, wenn Sie ungfüdlich genug fein fonnten, Ihren Prozes zu gewinnen, Sie Ihre ganze zeitliche Glückfeligkeit verlieren mußten.

Da Sie alfo in Ihrer gangen Schrift entweber nichts fagen, wie ich unten zeigen will, ober mir Dinge Schuld geben, bie ich nicht gefagt habe, was habe ich benn nun gefagt ? 3ch will es Ihnen noch einmal wiederholen, und zwar, um allen Diffe verstand zu vermeiben, kurg:

Bas ich gesagt babe, noch glaube, immer glauben werbe, und mir gegen alle Jesuiten ber gangen Belt zu vertheibigen getraue, ift: Benn ein Buchbanbler feinen Autor aufe Ungemiffe reichlich bezahlt; aufs Ungewiffe große Bummen auslegt; Berbinbungen mit Gelehrten fucht; biefe Berbinbungen oft mit Roften und Beitverluft unterhalt, um Berte ans Licht gu brimgen, bie ohne feine Betreibung, ohne feine Belohnungen und oft ohne eine, burd bes Mannes besondere Berbienfte bewirkte. Kurfprache Anberer nicht berausgekommen waren: und ein Dichtswürdiger, ber fich zwar einen Buchhanbler nennt, ober fo wenig zu biefer wurdigen Gefellichaft gebort, als bie Dragonerapoftel und ihre geweihten Genber unter bie Beiligen, bruckt bem Manne fein Buch nach, fobalb er bort, bag ber qute Abfat nicht mehr ungewiß ift; folagt baburd ben eifris gen Dann fürs tunftige nieber, ja ruinirt ibn unter gewiffen Umftanben: bag biefer Schleichbruder ein Dieb ift, fo gut als irgend einer, mit beffen Gerippe ber Bind fvielt, bas babe ich gefagt, glaube es noch, und will es gegen alle Befuiten ber Welt vertheibigen. Ja, ich will noch mehr fagen. Wer einen solchen Schleichbruder öffentlich beschüt, beschützt einen Dieb, und macht fich bes Diebstahls theilhaftig; es habe nun bas Buch ein Privilegium ober nicht: bas Privilegium macht bas Berbreichen größer und bie Strafe gewiffer, allein es macht nicht ben Dieb.

Bas wollen Sie nun weiter? Den Beweis, nicht mabe? D bagu tomn ich Ihnen belfen. Geben Sie bin gu Göbharben, der bat ibn über tausendmak gebruckt. Schlagen Sie Sen, Prof. Rebers Maturrecht im ameiten Sauviftud nach. Und bat Gobbard gehalten, mas er versprochen bat (vermutblich bat er es gethan, benn es war eine Dieberei, was er verspruch), ich meine, bat er die neuefte Musgabe bes Steberichen Buchs uncharbruckt. fo lefen Sie auch bie neue Borrebe bes Berfaffers, wenn anders bem Bambergifden Seber bierbei bie Banbe ben Dienft nitht terfagt haben. Soll man, fagt ber Br. Drof. Reber (mo er Die Brunde angibt, warum er Bufabe nicht befonbers bruden laffe:), foll man bem biebifden Radbruder - benn biefes ift er nicht allein nach ber Moral, fonbern felbit nach ben naturlichen Beariffen ber auferliden Gerechtigfeit - auch biefen Borfdub noch thun? Geben Gie, bas faat Reber, ben felbft Gie portreffe lich nennen - - und gittern. Ber boch in aller Belt Gobbarben überhaupt gerathen haben mag , Logifen und Braftifibe Philosophien nachanbrucken ? Denn bie, Die ihm Gelb einbrinarn, brechen ibm aber tury ober lang ben Sale, und Die

bie ihm ben Gale nicht brechen; bringen ihm ficherlich fein Gelb ein.

Allein, mein Berr, Gie baben nach bem Beweife meines Sates gefragt. Run ertauben Sie mir auch einmal ein Vaar Argaen: Barum zweifeln Sie benn an bem Gat ? benn ich tenne nur zwei Secten, bie ibn hauptfachlich bezweifeln: bie Porrhoniften, und die Estimaur. Befennen Gie fich zu ben Erftern ober ben Lestern ? Diefes wird fich augenblidlich geigen. wenn Sie mir unmaggeblich fagen wollen, was Gie Recht und Unrecht und was Gie Gigentbum beifen; und, unter uns gesprochen, mas Gie in Bamberg Diebftah'l nenmen. Denn nun merte ich wohl; bag fich bie Berfchiebenheit unferer Meinungen nicht erft beim Schleichbruder anfangt: fonbern, bas fle fic bis an bie Grunbfate bon Recht und Gerechtfakeit; ja, baß fie fich über biefe Grunbfate felbft erftreden muß. Beantworten Gie mir biefe Fragen, und bann wollen mir mit einem Bint ausmachen, wer von und beiben in ber Biege verborben ift, Ich ober Gie. Denn in ber Wiege und ber Confirmantenftunbe muffen wir es fuchen. 3ch thue es fest mit Reis nicht. Aber einen Gebanten von mir bierüber ber achnif: mehr als Muthmakung ift, follen Sie kunftig einmal boren. Ra, ich will nicht leugnen, mein herr, batten Gie mir ben Beweis bes Sages, bag: ber Machbruder ein Dieb fei, ber ein Buch, bas tem Privilegium bat, nachbrudt, munblich abgeforbert, fo batte ich Ihnen benfelben gwar nicht berfagt; aber bas hatte ich auch gethan, ich botte erft, meine Ubrfette weggeftedt. Denn ber,

bessen Gewissen ein solcher Calins bebedt, baß er bas nicht fühlt, ist wahrhaftig ein gefährlicher Mann; und ohne ein kaiserliches Privilegium über Börse und Leben reisete ich nicht mit ihm allein bes Nachts burch ben Spestharb.

Seben Sie, folden Rolgerungen fest fic ein Mann aus, ber einen Schleichbruder vertheibigt. Aber ich, ber ich nicht meue Grundfate Coaffe, um bier ein Andividuum au vertheibigen, und bart einem andern zu fchneichelm, fonbern, ber ich bie Bertheibigung bes Inbivibuums aus ben allgemeinften Grundfaten ber Billigfeit bergeleitet wiffen will, bie obne eine gangliche Berruttung ber Gefellichaft nicht bezweifelt werben konnen; ber ich weiter ja nichts verlange, als nur Chrlichteit und Gewissenhaftigfeit in allen Stänben: was für Folgerungen febe ich Dich aus? "Ich fcmalere bie Rechte bes Raifers, und gebe ibm bas Seinige nicht." Rein, mein Kreumb! Chrlichteit und Gemiffenbaftialeit in allen Stanben. im Bitraer - und Solbatenistande, find ber Kels, auf bem felbft bie Thronen fteben, bie an ben' himmel reichen. Bie leicht man fie gegen einen Ronig übertritt, wenn man fie einmal gegen feinet Mitbruber au übertreten gelernt bat, batten Gie aus ber Beitung miffen förmen. 1.1.

Gie können versichert sein, mein Herr, ich beclamire ungerti über: folche Materien, zumfal mit Ihnen. Mein Antionalfiolz leibet barunter. Go will ich es biefesmal, menigstens, was bas Allgemeine betrifft, hierbei bewenden luffen. Denn Gie werden nicht leugnen können: wenn man nach: taufenden: von Jahren

noch keinen Schritt breit gewonnen haben foll, sonbern einem noch immer folche Dinge vordemonstriren muß, als wären wir erst gestern Menschen geworden: so ist es (verzeihen Sie mir biefen Ausbruck, ber nicht aus Leichtstun, sonbern aus lebhaftem Gefühl ber Barbe bes Christen entspringt), so ift es ber Mühe nicht werth, ein Christ zu fein.

Es mare, fagen Gie weiter, bem Berleger ein Leichtes, bas wenige Gelb für ein Privilegium zu bezahlen. Gang gut, mein Berr, wenn es auch nur bem Reichsfiscal ein Leichtes mare. bem beleibinten Buchanbler Recht ju berfchaffen. Aber ftellen Sie fich einmal vor, Ihr Bunfch mare erfullet, jebes gute Buch, ober wenigstens jebes, bas gut abgebt, babe ein faiferliches Privilegium, glauben Sie etma, ben Schleichbruffer murbe bas ichreden ? bas callofe Gewiffen ? D ich glaube, Gobbard allein, wenn er reicher und flüger ware, wurde alsbann 10 Reichefis: cale beidbaftigen. Dir graut, wenn ich babin febe. Decennia murben bingeben, bis bie Sache jum Spruch tome. Reichsgerimtebifitationen wurben entfteben und wergeben; Rlager und Beklagte konnten wegfterben; ber Coutbige konnte am Erne in gehnmal nicht einmal ben Schaben und bie Roften etleben; Rummer und Beitverluft murben nie erfett. Rein, nach ber jebigen Berfullung verflattet bie menfchliche Ratur teine fonellere Gulfe. gefeht auch alle Stellen und Bugener zu bemfelben maren mit ben redlichften Lenten befest. Denn in einem Reiche, wie Deutschland, ift es fricht monlich, bag ber Ribcal, ber Berleger, und ber Schleichbrucker in ben brei Spisen eines Triangels wohnten.

mopon iebe Seite bunbert Deilen lang ware; und boch bliebe bas menfcbliche Beben auf ber anbern Seite bei feiner ungewis fen 70, und wenns boch kommt 80, wenn fie nicht gar Kummer und Berbruß zu einer armfeligen 50 berunterfebte. ber rebliche Buchhanbler, ber in fo mancher Proping Deutschlands noch allein Macensftelle vertwitt, foll ber bie Berechtigfeit fo fuchen ? da ibm gebolfen ware, wenn man ein Baar Ramen. bie Bamberg, Krankfurt, Carlerub, Offenbach, Sochit ober Somburg bergaben, an etwa 10 Galgen folige? bie Abgabe, wern fie gering ift, auch billig ? Sind Ihnen auch die Abaaben bes ehrlichen Berlegers alle befannt? Biffen Sie, wie viel Eremplare er icon jest verschenken muß; mas für Fracht weggebt, wie er Papier gegen Papier taufcht, binund bergibt, ohne Gelb ju erhalten; beute ein Buch in ben Ballen gewidelt befommt, und morgen um ben Ballen gewidelt wieber wegschickt? - und boch wollte ich nichts gegen biefe Abaabe fagen, benn bie ließe fich burch eine Sare auf ben Lefer und ben armen Berfaffer wieber berausbringen, - wenn ich nur fabe, bag ber porgefeste Bred babued erreicht wurde. Allein. wie gefagt, je mehr Drivilegia, befto mehr Processe und Ubertreter : benn bruden fie icon jest Privitegia nach, ba bie beften Bucher oft nach teine baben, die ibnen alfo, nach ibrem Grunbfas menigftens, um Rachbrud frei flunden; mas werben fie alebann thun, wenn es blog privileginte Bucher gibt ? Bebenten Gie biefes bei fich felbft, mein Berr, foliefen Gie fich ein, wenn es nicht gleich geben will, und überbeben Gie mich ber Muhe, Ihnen folche Dinge ferner zu erkläten; ein Rachbenken von einer Stunde erfpart Tage von Lecture, und verdirbt die Augen nicht.

Aber nehmen Sie ja die Betrachtung mit in Ihre Kammer: baß, wenn ich fage, ber Schleichbruder fei ein Dieb; bet beleidigte Buchhändler solle fein Recht eben so ethalten, wie es jeder gefränkte Kaufmann erhält; man folle überall keine Schleichbruder dulben, wie man keine Falfchmunger bulbet, um auf diese Art ben Gelehrten aufzumuntern, dem ehrlichen Duchhandler sicher und schnell zu helfen, ja den Wiffenschaften zum Bortheil zu arbeiten: daß das nicht heißt, bei unferer je big en Berfastung seien Laiferliche Privilegia hiengespinnfte; das Lehtere aus dem Ersteren folgern, ift nicht Sophisterei, sondern Wahnwig.

Ich fage hier mit Fleiß noch einmal: ben Biffen fch aften gum Bortheil, weil Sie mir vorwerfen, ich hätte biefes hauptargument in meiner Epiftel vergeffen. In gewiffen Berftanbe haben Sie Recht: benn ich fagte es auch nicht fowohl felbit, als vielmehr ber Mann, ben ich gegen bas Enbe berfelben rebend eingeführt habe").

36 fomme nun noch zu befonbern Stellen Ihres Briefs; und besonbern Umftänbeit bei ber Sache. Denn ba wir nun einmal unfere Correspondenz öffentlich führen, so kann es auch nühlich fein, zuweilen eine Sache, bes frenten Lefers wegen, besonbers vorzumehmen. Also nicht für Sie allein, mein Gerr,

<sup>\*)</sup> Seite 161. Beile 11.

fonibern auch für ben fremben Befer zugleich, find wenigftens einige ber folgendem Anmettungen.

Sie nennen alfo ben Gdebuten intereffirt, ber fich jebe Muflage feines Bilibe, wie bas meur betablen late? Du gerechter Dimmel ! ber ein febr mafiges unter Bebingungen forbert, bie unter bundermal nicht einmal eintreten, und nie obne größern Bortbell bes Berlegers eintreten tonnen. Das find etwa in einem gangen Beben ein Dagt bunbert Thaler fur einen Band, wenn Golbindit 11000 für ein Paar Romobien in einem Sabre niebt. 36 tann nicht leugnen, ich bin faft eben fo neugieria, iebt Abreit Madfab fur Werke bes Welftes an feben . als Ihr fondantes pher tothes Rogiffer moralifd indifferenter Sandfungen. : Mein Frennt, wein fagen Gie biefet ? Deni Deutiden Weleboven, ber obnebin: fettun etwas bat, ober bem reichen Delt! fchen, bes ifm bbnebin felten etwas gibt? Bas belobit benn ber Berfeger & bie Gebanten ober mur bie Mile ber Granklung? Statem : Sann er bus : Seatere : roun. .: Bonn Gie abauben .. bas eis gentliche Bert bes Gelehrten laffe fich per Bogen fchaben, fo emiebrigen Sie ihn jum Buchermalter. Ich bitte Sie, laffen Ste ben beutfichen Gelebrien in Rub, Gie berffinbligen fic. Burachten Sie ibn einmal, wie es fbem Simmel fei Dant? nicht bet une) allein in ben meiften Provingen Dintschlande noch um bu ausfiebt : Bogeffrei fur jeben Primaner, ber bei einem Recenfiantecomenie ober in einer Aberfeberei im bie Lebre getban ift : verwechfelt mit bem vielwiffenben Wefcborf obne Menfchenverftand, bas aus eilf Bibdern ein gwolftes gu muchen, ober veiß; einem Publikum unterthan, das metrisches Babek, oder vithyrambische Seherphilosophie, oder Sournale für Berke des Genies, Meßcatalogos für Bücher, und Schmetterlingshistorie für Missenschaft hält: das ehrliche, verlassen Geschöpf wollen Sie noch um sein Weniges bringen, wenn Tausende auf nichter würdige Müssigganger verschwendet werden? Bertheidigen Sie bafür lieber die Buchhändler, und die Rechte, die ihnen die Natur geschenkt hat. Die Musen werden es ihnen an dem Orten Paule wissen, wo sie noch unter den Bedienten stehen, oder vor den Schlösbrücken frieren. Auch die Selehrten werden auf diest Art ihren Eudsweck sichen verschiem, als durch den unfeligen sinterschlichen Gelber geit zwischen der Willischeft nuch den unfeligen sinterschle, ihre Zeit zwischen der Willischeft nuch den unfeligen sinterschle, zurd ihre Beit zwischen ker Willischeft nuch dem Continuezu theis, land ihre; Bücher setzlichen werlegen und zw. vertheuen aber wohl gar mit Leinöl und Kienruß im Bart selbst zu drucken.

Bie halten fich über meinen Mit auf ? :: Alla auch bei Ihren breußen hat betroffene Sutpotent beiefen Wegiger: Aus-Jenen breußen hat betroffene Sutpotent biefen Wegiger: Auskucht fichan gefunden? Mein Gen; ich weiße esizste gut iwie Sie, daß, Wis kein: Richter ift, aber: er fist doch rumal mit im Bath, und da muß er in; soichen Bällen; wie der Bäbhardische, nach einem alten Gehrand unfezer Bonfahren; wenn: Bernunft bas. Urtheil gesprochen bat, als letzen Schäffe die Eneuwon verrichten. Übrigens ist, es allerdings merkmürdig, daß in Deutschland, wo. Wit vielleicht selturft ist, als; unter-irgand einer schreiland, wo. Wit vielleicht selturft ist, als; unter-irgand einer schreibenden Nation, jedermann über zu vosel With schreit. Iks ist umal dieses der rechte Bieblingsseufer der Weifen in den obern

Racultaten geworben, wo man Miles, was mit Lacheln gefagt mirb. gern für Boffen," und Alles, mas mit bewolfter Stirite porgermgen Boird, für tiefe Beitheit gehalten wiffen wollte: bingegen, nicht bebetiet. bagobie eigentlichen ins Große gebenben Sottifen, womit fich, name Racultaten bor agmen Beltaltern fadenlich demacht baben, meiftene mit ber Miene ber beiteulten umd befoldeten . Bebachichkeit und ber altelugen Berabfebung find begungen morben. 3ch wünschte ben bergen, bag jemand eine Avologie biefer ichonen : Gigenfchaft unfere Geiftes übernahme, bie, wenn fie bon frub an wit bem noch jungen Goatffinn zugleich erzogen wirb, entweber ohne großen Rachtheil bes Befigers ibn: Fiener, verliert , ober mit ihm zwaleich berammachfend, bem Beift bie Bendung gibt, ohne bie fein großer Goriftfteller fein taum. 11. 3ch munfchte biefes ibon einem Belmbeifen: ausgeführt, ebe noch die immer geschäftigen Unweisen ber Belt es Diefem Morte machen, wie fie es fcon manchen gentacht. haben , bas, Gigenfichaften ausbruckt , bie fernicht befiten. Stort tenne leiber bejahrte Menfchen , bie jest unter Bis alle Arten brotlofer Reberfunfte. Dben und Boten . Leberreime- und Chronoftica, prangermäßige Satpren, und frangofifche Stichelreben auf ben lieben Gott versteben, und auf und ab auch biefe Dinge . wieber unter einander für einerlet balten. Doch nun ab bierbon. Schlieflich ersuche ich Sie noch, mein herr, warnen Sie ben betrügerifchen Gobhard in meinem Namen, fagen Gie ibm, ich batte langft einen Mann, wie ibn, fur bie Satore gesucht. Denn ich bente, nachft bem nie zu hoffenben ganglichen Mangel

an Dummköpfen und Betrügern, ift ein vogelfreier Dummkopf, und Betrüger das größte Geschent der Natur für ein fündiges Land, so lange es noch nicht an Geißeln fehlt, Striemen zu schlagen, und noch nicht an Buth, sie ohne Wenschafturcht zu führen. Führt Gobhard fort, meine Freunde und Mithürger zu berauben, so ist es ihm hiermit feterlich versprochen, er soll nirgends vor mir sicher sein, als unter dem Gefilde der Augend und Ehelichkeit, und so weit mich mein Onouchen (mit Talenten rechne ich nicht) in die Ewigkeit trägt, und 4, 5 Wessen swo doch auch ein Theil der Ewigkeit, so sollier, an der Hand ober an den Haaren, sicherlich mit hinein.

Und Ihnen, mein herr, gebe ich folgende Bofracheung jum Abschiede gu beherzigen. Ich kenne zwei Manner, die behaupten, der Schleichbrucker sein Dieb: babon ift ber eine ein großer Recheslehrer, und der andere ein großer Weltwelfer, beibe von dem Grad, daß sie Deutschland Ehre machen; und donn weiß ich auch noch von zwei Bertheidigern der Echkeichbruckerei, dabon ist der eine zu Leipzig im Auchthause gestorben, und ber andere find — Sie. Leben Sie wohl.

# Anschlagzettel

im Namen

ron

Philadelphia.

# 

,

41345 - 23 425

### Anschlagzettel.

über bie Entstehung biese Bettels, — ber schon bei Lebzeiten bes Berfassers in ber Berliner Monatsschrift, September 1796, jedach ohne die holgschnitte, ist wiederholt worden, — wird ber demselben nachfolgende Auszug aus einem Briefe bes Buchhandlers Dieterich in Stitlingen an den herausgeber der erften Ausgabe, Bruber bes Berfassen, die beste Auskunft erstheilen. Bur Erflärung der dabei henutten Holzschnitte lassen wir die Worte der Borrede zum britten Theile der ersten Ausgabe folgen:

in Die Holzschrifte komten also auch nicht eigens bazu verfertigt werden, sondern wurden unter den vorhandenen Druckerftoden hervorgesucht; und es war ein glückliches Ungefähr, daß
sich ein Paar fanden, die nicht übel dazu pasten. Das oberste
hat ein abenteuerliches, surchtbares Ansehen: es stellt die ganze
heil. Dreifaltigkeit, nebst den guten und bösen Geistern vor, —
(die die Bauberer oft genug im Munde zu sühren, und deren
Beistandes sie sich zu rühmen psiegen) und die letztern noch überdieß sehr geschäftig, die sundhaften Menschen im höllischen Psuhl
herum zu schüren. Die Umschrift sagt entweder nichts oder etwas

Albernes, und ist zugleich auf eine mystische Weise (als ein Chronodistichon) geschrieben; so past sie am besten für Zauberformeln und Kunststücken, die gleichfalls nichts ober etwas Albernes, unter dem Anstrich des Wunderbaren, enthalten. Der Georg Möller, dem zu Ehren sie abgesast ist, war, wie es in der Berliner Monatsschrift vortresslich ausgedrückt ist, ein Taschenspieler anderer Art, ein Tabackspinner, der sich einfallen sieß, geistliche Conventikeln zu halten ) und theologische Bücher zu schreiben, die voll fanatischer Salbung sind. Ginige Nachrichten von ihm sinden sich in Ibcher's Geschrenletiston. — In dem andern Holzschnitte, der die Stadt Göttingen vorskelle, schenen die Fahnen auf den Kirchthürmen, wie Beziehung auf das erste Kunststück, so hervorstechend gemacht zu sein. Dieser Zusah mag neu sein, und konnte leicht in der Seschwindigkeit versettigt werden.

<sup>\*)</sup> In Samburg 1686; murbe 1694 ins Gefängnif geworfen, und balb nachher aus ber Stadt gejagt.



#### AVERTISSEMENT.

Allen Liebhabern ber übernatürlichen Physik wird hierdurch bekannt gemacht, das von ein Paar Tagen ber weltberühmte Sauberer Philadelphus Philadelphia, bessen son Cardanus in seinem Buche de natura supernaturali Erwähnung thur, indem er ihn ben von himmel und hölle Beneibeten neunt, allhier auf ber ordinären Post angelangt ist, ob es ihm gleich ein Leichtes gewesen wärz, durch die Lust zu kommen. Es ist nämlich berselbe, ber im Jahr 1482 zu Renedig auf öffentlichem Markt einen Kunn Windschen in die Wolken schmist und daran in die Lust klettette, die manicha nicht wehr gesehen. Er wird mit bem Neun Seiner dieses Jahres anfangen, feine Einschlerfünste auf dem Liestgen Kanschusse öffentlich ebem Kiestgen Kanschusse: öffentlich ebemisch den Lugen des

٠.

Publici vorzulegen, und wöchentlich zu beffern fortschreiten, bis er enblich zu feinen 500 Louisd'orftuden kommt, barunter fich einige befinden, die, ohne Prahlerei zu reben, das Wunderstare felbst übertreffen, ja, so zu sagen, schlechterdings unmöglich find.

Es hat berfelbe bie Gnabe gehabt, vor allen hohen und niebrigen Potentaten aller vier Belttheile und noch vorige Boche auch sogar im funften vor Ihro Majestat ber Königin Oberea auf Otaheite mit bem größten Beifall feine Runfte gu machen.

Er wird sich hier alle Tage und alle Stunden des Tages seben laffen, ausgensmmen Montags und Donnerstags nicht, da er dem ehrmurdigen Congres feiner Landsleute zu Philadelphia die Grillen verjagt, und nicht von 11 bis 12 des Bormittags, da er zu Constantinopel engagirt ift, und nicht von 12 bis 1, da er speifet.

Bon ben Alltageftudden zu einem Thaker wollen wir einige angeben, nicht sowohl bie besten, als vielmehr die, die fich mit ben wemigften Worten laffen laffen.

- 1) Ninmut er, ohne aus der Stude zu gehen, ben Wettetschin von der Jacobiftiche ab, und setz ihn auf die Johanniskirche, und wiederum die Fahne des Johanniskirchihurms auf die Jacobiftiche. Wenn sie ein Paar Minuten gestellt, brings er sie wieder an Octund Gielle. NB. Alles ohne Magnet burch die blose Geschwindigkeit.
  - 2) Mimmt: er zwei von ben inntoefenbeit Damens, ftelltifte imit ben Röpfen lauf ben Köft, auch lagt fie bie Beine in bie

- hibe bebrem; ftoft fie alsbum an, bag fie fich mit unglaublicher Geschwindigleit wie Rodufel breben, ohne Rachetzeil ihres Ropfzeugs ober ber Anfländigfeitein ber Richtung
- 3) Rinint er. 6. Loth bes boften Arfenits, palverifier und kocht ihn in 2 Kannen Milch nind tractirt bie Damens bamit. Sobald ihnen übel wird, läße er fie 2 bis 3 Löffel voll geschmolzenes Blei nachtrimten, und die Gefellschaft geht ingetes Muths und lachend aus einander.
  - 4) Laft er fich eine holzart bringen, und fchlagt bamit einem Chapeau vor ben Ropf, baß er wie tobt gur Erbe fällt. Auf ber Erbe verseht er ihm ben zweiten Streich, ba bann ber Chapeau foglech auffteht und gemeiniglich fragt: was bas fur eine Dufit fei? Übrigens fo gefund wie vorber.
  - 5) Er zieht brei bis vier Damens bie Bahne fanft aus, lagt fie von ber Gefellschaft in einem Beutel forgfältig burch einander foutteln, labet fie alsbann in ein Kleines Felbestud, und feuert fie befagten Damen auf die Ropfe, ba benn jebe ihre Bahne rein und weiß wieder hat.
  - 6) Ein metaphpfiches Stud, fonft gemeiniglich na meta physica genannt, worin er zeigt, baß wirklich etwas zugleich fein und nicht fein kann. Erforbert große Bubereitung und Roften, und gibt er es bloß ber Universität zu Ehren für einen Thaler.
  - 7) Rimmt er alle Uhren, Ringe und Juwelen ber Unwefen-

ben, auch baares Gelb, wenn es verlangt wird, und stellt jedem einen Schein aus. Wirft hierauf Alles in einen Koffer, und reifet damit nach Cassel. Rach & Tagen zerreist jede Person ihren Schein, und so wie der Ris burch ift, so sind Uhren, Ringe und Juwelen wieder da. Mit diesem Stud hat er sich viel Gelb verdient.

NB. Diefe Boche noch auf ber obern Stube bes Raufhaufes, tunftig aber boch in freier Luft über bem Marttbrunnen. Denn wer nichts bezahlt fleht nichts. Göttingen ben 7. Jenner 1777.



Auszug ans dem Briefe des Buchhänds lers Dieterich in Göttingen, an den Les gationsrath Lichtenberg in Gothn, vom October 1789.

Begen; bes Averriffements für Philabelphus Philabelphia anb. folgende Urfach Gelegenheit, worauf Gie fich verlaffen tonnent, und mir nur allein bemußt ift. - Bie biefer Tafchen? fpieler und Saubeter, fo er foin wollte, bierber tam, gab fole des allgemeinen game, und ichermann ernöhlte von frinen Bunberthaten. Wenn nehn bergleichen Erzählung Ihrem Reuber ju Obren tam, ärgerte es Ihn allemal, und frie : ob man benn glaubte, bas biefer Denfc ganbern fonne? is bestänbe ja Miles mur aus Bettugerei. Be mehr matt wieberhble Dinge, fo er machte, ergabitegije empfindlicher wurde Er barüber. Impois fcben gouberte Obilabelphia .. immet fort, und einige Ramifien liefen that in- bit Saufer : kommen, aber tunter. 30 . niemalt, und wenn mehrenel Derfanen augegen, fo mußte ein jeber ibm 1 4 gablen. Suben und Grubenten batte er fich ausgewählt, fo fon untexftusten, und frine Freunde waren. 2018 er mun Privatbaufer genoffen, fo mablie er fich bas Raufhams, fo Gie

bes großen Saals wegen wohl noch kennen, wo er à Derfon 1 op von ben Buschauern fich gablen ließ. Borber aber machte er bekannt, bag er noch feche große Runftftude zeigen konnte, fo aber vielen Aufwand verurfachten, und 100 Perfonen fein mußtert . Die ihm. ein jeber mit 1. Sch'or prinumeriren foliten : wenn biefes au feben verlannt werben follte. Er batte biefe nich fichers lich (bekommen, ba in menigen Tagen icon: 60, Prefruer fic unterschrieben. Dieses ärgerte Ibren Berrn Bruber, und fragte mich, ob ich wohl was brucken konnte und wollte, bas nicht befannt murbe, bag ich foldes gebruckt batte, und Er verfchwiegen bliebe & ich befahete. Bie willft bu es machen ? fragte Er. Antio.: Mein Anctor foll, wenn Alles aus ber Drudere nach Soude debei, fesen und auch brucken. ! Darauf murbe ber Plant verfertigt. Um nun aber, bag auch bei Unterfuchung, ba meine Druderei noch neu war, niemand auf mime fallen tonite, if batte ich bie alten Solgfiode jum Prefent erhalten, und nie jemanben noch in meiner Druderei gezeigt. Die Ihr Betr Brus ber folde nachher fab, mar es 36m leib, folde nicht ebenber gefeben zu baben, weil Er baburd Gelegenbeit und Gebanten befommen, noch mehr babon fagen au fonnen. Che munudie Befannenachung und ber Pian gebrudt war, ging Bir heir Atuber, ber Berr hofrath Raftwer: emb :ich, auch lauf bas Raufhaus and opferien unfere Tholer: Richifall bei Ahrens Bnuber. und anfangs fagte Er, wir wollen noch feinen Plan ausgeben; wie aber Milabelpfin: feinte Befellnereien gu merklich machte, fließ Er mich am und fagte ! noch beut, moch beut, muß ber Rerl etliche haben. Die Nacht also um 12 Uhr, machte ich mich mit meinem verschwiegenen Factor auf, klebten an einige Eden ber Straßen ben Bettel an, bem Prorector, so Balbinger war, zwisschen seiner Hausthür und einigen andern Bekannten und Freunben, streuten auch hin und wieder auf den Straßen aus, worauf es des Morgens erstaumenden Läum in den Stadt gab, jedermaunt suchte und verlangte, monauf ich wieder eine Austinge machte, folche an den Brieftsägtr: Schlag abdressere, auch un den Polizeibienen Klock, und warf in deren ihre Wohnung die Vanzene. She bies fes aber geschah, und gleich, wie Philadelphia den Pfan bekan, ging er fort, und Göttingen behielt die 100 Stück Live.— Iedermann solites dem Berkasser, und dankte, diesen Menschen los geworden zu sein. Ban hier ging er nuch Gotha, wo Sie ihm auch das Concilium absundi dezunsacht; haban, und noch der kannt sein wied.

Abelung, ber hamals in Leipzig war, bemischiete ich ben Plan, diefer ließ solchen, in ein iMachenblatt ber Journal abbunden. Auf folde Art, wurde Philadalphia in Deubschland, verfolgt und gezüchtigt.

- Consider the process of the action of the constraint of the process of the constraint of the process of the constraint of the constra

The State of Western

Es burfte bem Lefer vielleicht nicht unintereffant fein, eine bon Swift herrührende Bekanntmachung temmen zu lernen, welche bem Berfaffer bes Anfchlagzettels vorgefchwebt haben kann, und laffen wir biefelbe baher bier folgen "):

The wonder of all the wonders, that ever the world wondered at. — Written in the year 1721.

To all persons of quality and others.

Newly arrived at this city the famous artist John Enternuel Schools, who, to the great surprise and satisfaction of all spectators, is ready to do the following wonderful performances, the like before never seen in this Kingdom.

: He will heat a bar of iron red hot, and thrust it into a barrel of gunpowder before all the "company, and it shall not take fire.

He lets any Gentleman charge a blunderbuss, with the same gunpowder, and twelve leaden bullets; which blunderbuss the said artist discharges full in the face of the said company, without doing the least hurt; the bullets sticking in the wall behind them.

<sup>\*)</sup> Swift's Works, Dublin 1735. Th. I. S. 234 ff.

He takes any Gentleman's own aword, and runs it through the shid Gentleman's body, so that the point appears bloody at the back, to all the spectators; then he takes out the sword, wipes it clean, and zeturns it to the owner; who receives no manner of hart.

He takes a pot of scalding oil, and throws it by great ladles full directly at the Ladies, without spoiling their cloubs, or burning their skins.

He takes any person of quality's child; from two years old to six, and lets the child's own father or mether take a pike in their hands; then the artist takes the child in his arms and tosses it upon the point of the pike, where it sticks, to the great satisfaction of all spectators; and is then taken off without so much as an hole in his coat.

He mounts upon a scaffold, just over the spectators, and from thence throws down a great quantity of large tiles and stones, which fall like so many pillows, without so much as discomposing either perukes or head—dresses.

He takes any person of quality up to the said scaffold, which person pulls off his shoes and lemps nine feet directly down on a heard prepared on purpose, full of sharp spikes six inches long, without hurting his feet, or damaging his stockings.

He places the said board on a chair, upon which a Lady sits down with another Lady on her Jap; while the spikes, instead of emering into the under Lady's flesh, will feel like a velvet cushion:

He takes any person of quality's footman, ties a rope about his bare neck, and draws him up by pullies to the ceiling, and there keeps him hanging as long as his master or the company pleases; the said footstan, to the wonder and delight of all beholders, with a pot of ale in one hand, and a pipe in the other; and when he is let down, there will not appear the least mark of the cord about his neck.

He bids a Lady's maid put her finger into a cup of clear liquor like water; upon which her face and both her hands are immediately withered, like an old woman of fourscore; her belly swells as if she were within a week of her time, and her legs are as thick as mill posts; but upon putting her finger into another cup, she becomes as young and hand-some as she was before.

He gives any Gentleman leave to drive forty twelvepenny nails up to the head in a ponter's backside; and then he places the said porter on a loadstone chair, which draws out every nail, and the porter feels no pain.

He likewise draws the teeth of half a dozen Cantlemen; mixes and jumbles them in a hat; gives any person leave to blindfold him, while he returns each their own, and fines them as well as ever.

With his fore-finger and thumb he thrusts several Gentlemen's and Lady's eyes out of their heads, without the least pain; at which time they see an unspeakable manber of beautiful colours; and after they are entertained to the full, he places them again in their proper sockets, without any damage to the sight.

He lets any Gentleman drink a quart of hot melted lead; and by a draught of prepared liquor, of which he takes part himself, he makes the said lead pass through the said Gentleman before all the spectators, without any damage: after which, it is produced in a cake to the company.

With many other wonderful performances of art, too tedious here to mention.

The said artist hath performed before most Kings and Princes in Europe with great applause.

He performs every day (except Sundays) from Ten of the clock to One in the forenoon; and from Four till Seven in the Evening, at the new Inn in Smithfield.

The first seat a British Crown, the second a British Half-Crown, and the lowest a British Shilling.

NB. The best hands in town are to play at the said show.

.

....

e.

··

## Briefe

aus

England \*).

<sup>\*)</sup> Es find biefelben zuerft im beutschen Museum, Sahrgang 1776 und 1778. gebruckt.

## 3 8 3 3 3 4 6%

The second condition of the second configuration of the se

## Beinrich Christian Bvie\*).

intra January I et i

o kongress, en en **"Grægre-Brisk**he <sub>s</sub>en en en en en e. De Condense en en en en en en en en e**cces**er.

ben Iften Ociober 1775.

The second of the first of the

Ihr Aprlangen, mein lieber Bi, Ihnen eimas von Orn. Gareid."): 32. febreiben, tann ich nun hoffentlich bester befriedigen, ale bamals, ba Sie es gum erstennal gegen mich äußersten. Ich heute, diesen außerorbentlichen Mann zu ber Beit gerabe dweimel gesehn, und bas war gu wenig, um ihn rubig gu berdeaften, und nicht lange genug ber, um an einen Freund nuhig barüber zu schreiben. hier kommen nun einige mainer Bemertungen guicht alles Sie sollen kunftig bie übrigen haben, wenn

<sup>&</sup>quot;) heinr. Chr. Boie, geb. 1744, geft. 1806 ais R. banischer Etatsralb. Mit Gotter Berausgeber bes Göttingischen Musenalmanache (1770); besgleichen anfangs mit Dobm, bes beutschen und neuen beutschen Museums (1776 bis 1791), Stifter bes hainbundes mehrerer jungen Dichter, g. E. Burger, holty, Grafen Stolberg.

<sup>\*\*)</sup> Duvid Gartid, geb. 1716. geft. 1779.

Sie wollen : Beobachtung und Raisonnement burch einanber. und mabriceinlicher Beife mehr Ausschweifung als beibe gufammen; Alles, wo moglich, gerabeweg, ich meine in ber Orbnung und mit ben Ausbruden, die mir bie Laune ber Minute barbietet, in welcher ich fcreibe. 3d weiß, Sie verzeihen mir biefes; ich mache mich gar nicht gerne an Briefe, wo ich bas nicht thun barf, ober vielmehr, ich fdreibe fie immer lieber morgen und bann - in Ewigfeit nicht. Roch eine, ob ich gleich, nachft beclarirtem Ronfense, nichts im Stol mehr baffe, als ben boswellischen feflichen, weiffagenben Ton, womit manche Schriftfteller gleich jeden großen Dann, ben fie befchreiben, jum Engel und fich jum Propheten erheben, und eine gewiffe Weiertageprofe ju ftammeln anfangen, bie ber Babrbeit fo treffich ju Stutten tommt, fo tonnte es boch fein (ich hoffe es nicht); bag mir mein Gegenstand einen fleinen Streich fpielte. Metten Gie fo etwas. mein Freund, fo berechnen Sie ben Rabat gleich felbft, und banten mir inbeffen, bag ich Ihnen nicht gleich anfanat fdrieben babe.

3ch habe frn. Garrid nunmehr gerabe achtmat fliefen feben, und barunter in einigen feiner vorzüglichften Rollen. Ginmal als Abel Drugger in Ben Johnfan's ') febr veraubertem Alchmiften; einmal als Archer in Farquhars ")

<sup>\*)</sup> Benjamin Johnfon, Dichter; geb. 1574. geft. 1637.

<sup>&</sup>quot;) Georg Farqubar., Dramanter; geb. 1678. geft. 1707.

Stralagum; einmal als Gir John Brute in Banbugh's ')
provoked wife; zweimal als hamlet; einmal als Lufignan
in ber von hill ''): veränderten Baire; einmal als Benedick
in Shakespeare's ''') much ado about nothing, und endich
als Don Seon in Braumont's und Flether'ach) rule a
wife and have a wife. Außerbem habe ich ihn seibst gesprochen, und habe nunmbe freien Butritt in seine Loge.

im. Abeli Denigger gleichithun, fo wie Suin Wefton !!) im. Abeli Denigger gleichithun, so wie Suin !!!) ehemnis im Sir John Bentez. allein :noch hat kein Mann feinen Fuß. auf ein butubifes Theater gefest, ber es ihm in ben übrigen gleichigefthan hätte, auch ift: jeht keiner ba, ber zu einem folden Manne nur im Cinzelnen die minbeste Daffnung gabe, und aut allerweuigken zu einem, der Alles zugleichung mit Quin und Beston moch eine Auch jene Bergleichung mit Quin und Beston moch eine Minfchaufung. Quin im Gir. John Bente habe ich zwar nicht sehen können, und ben Mat fon in

<sup>\*)</sup> John Banbrugh, berühmter Luftspielbichter, ftarb 1726.

<sup>\*\*)</sup> Eron Sill, Dithter; geb. 1685. geft. 1750.

<sup>200)</sup> Billiam Chatefpeare, geb. 1564. geft. 1616.

<sup>4)</sup> Francis Beaumont unb John Fletcher gemeinschaftlich arbeitenbe Schauspielbichter. Bener geb. 1585. geft. 1615; biefer geb. 1576. geft. 1625.

<sup>: 11)</sup> Ahmas Befton, geft. 1776.

<sup>+++)</sup> James Suin, geb. 1693. geft. 1766.

Abel Drugger nicht gefeben; allein abnliche Urtheite , über Garricten, und zwar in Rollen, wo ich bie Bergleichima ankellen tomnte, baben mich febr mißtrauifc gemacht. 36 bin nunmehr giernlich übergenat, bas ibn in Rollen, bie er einmal übernimmt. fcblechterbinas niemand übertrifft, ber nicht Barrid ift, ich meine, in beffen Beele und Rorper fich tein foldes Suftem von Schue fvielertalenten findet, als bei ihm ; nicht nimem foldten Mann bat England mifer ibne noch nicht gefeben., wenigftens uuf feinen Schaububmen nicht. Bas es mit bem Urtbeil Tener Derfos nen aber Be fon für eine Bewandtnis bat! mibaber Quin gehabt baben mag, muß ich erflareng is mibb fich bierbei Dane thes bom Den. Garrid beibringen laffen, bas ich fonft vergeffen mochte, und außerbem wollte ich auch nicht, ba ich einmal fo viel gefaut habe, bag Sie lange glaubten, ich weftele mir Be fton nicht, ein Dann, ber jest ber Liebling bes Botte ift, und bet mid mehr lachen gemacht bat, all alle übrigen mgifchen Schaufpieler jufdmmen genonmen. ' Bid fage Bhurn funflig einmal mehr von ibm, jest mag ju meiner Abficht Folgendes genug fein.

-Wefton ift eines ber brolligken Geschüpfe, die mir je vor bie Augen gekommen find. Figur, Stimme, Anftand und Alles erwedt Lachen, ob er es gleich nie zu wollen scheint, und nie selbst lacht. Raum erscheint er auf bem Theater, so vergift ein großer Theil ber Berfammlung mehl ger ibm zu Gesalen bas Stud, und sieht ihn isolirt seine Minste machen. Sie sehen, vor solchen Richten tann ein solcher Wann nicht schlecht spielen. Die Leute wollen nur ihn sehen. Wit Garrid ift es

gang andere, man will jumer in ihm ben wirksamen Theil bes Sangen, und ben täufchenten Rachahmer ber Rotur finben. er konnte alfo, felbft bor feinem England: feine Rolle fchlecht, fpies ben, wenn er wollte, abet bast formte Be fton fowerlich. "Run bat Ben Bobnson .. nur - wenig! Auntte : pon , Wet Druggers Charafter . gegeben . menn ein Schaufbicher burd biefg feine Linie gieben flaun; fo fann er hiemlich, a son; aige fortgeben; obne gu fürchten : bag er übertreten werbe. i Eine partreffliche Gelegenbeit für B eft on, feine eigene Berfon que los gu werben, gumal in: ben langen Swifchengaumen, mongtbel Duugger flumm ift, in einer Grube, wo mußer einem; Paar Sternfeber und Acufele. bonner, Stolete von Menfchen, Rrotphille, Straußeier und feere Beeiptenten fteben, worin mobi gar ben Teufel felbft fiben famite. Dich buntt, ich fabe ibn, wie er bei jeber heftigen Bewegung ber Aftrologen , ober bem geringften Getofe, bas fich nicht gleich felbit: soffart). aufgert ; und mit ; parallelen Bufen ba ftebt wir eine Mumie, und bann, wenn es voraber ifft, erft, mit ben Augen au leben, und gu- untersuchen enfangt, jund bann ben Rouf langfom brebt u. f. w. Der größte Theil ber Berfamme lung flaticht minbelgche, felbft ber Renner, fachelt mit zuber bem narrifden Tenfelg aber bei Garride Abel Drugger - ba fangt ber Renner mit bem Beifall on, "Das ift ein gang anber res Gefcopf, gus ber Abficht, bes Dichters abstrabirt., burch bie ausgebreitetfte Renntnif inbibibugliffrenber Umftanbe, verbeffert, und von der oberften Gallerie berab leferlich ausgedrückt. Geberbensprache fehlt ibm nicht, wenn ich fo zeben barf, in einer

bequemen, Miles verfchingenben Erftarrung, Die am Enbe boch unnatürlich läßt, fonbern in jeber Minute außert ber arme Abet feinen Charafter, Aberglauben und Ginfalt, mit neuen Beiden. Ich erwähne nur eines Bugs, ben Dr. Befton nicht einmal nachmaden, gefdweige erfunden baben tonnte, und an ben bet Dichter vermutblich auch nicht gebacht bat." Wenn bie Aftroiogen ben nunmehr großen Ramen Mbel Drugger aus ben Sternen beraus buchftabiren, fo fagt ber betrogene arme Tropf mit inniger Rreube : bas ift mein Rame. Garred macht baraus eine beimteche Freude, benn fich fo gerade berant zu freuen, ware wider ben Refpert. Garrid brebt fich affo von ihnen ab, und freut fich ein Paar Augenblide fo in fich felbft binein, bas or wittlich bie rothen Ringe um bie Mugen Priegt. bie allemal eine arobe, wenigftens zum Theil gewaltsam unterbrudte Rreube begleiten, und fo fagt er: bas ift mein Rame, ju fich felbft. Diefes welfe Beimlichthun that eine unbefdreibliche Birtung, benn man fab nicht blof ben einfaltigen . bintetagngenen volle: ben Pliffel, fonbern einen noch weit lächerlichern; ber mit einet Art von innerm Triumph fich noch wohl aur fur einen burchtrieberfen Gaft balf. Go wings muß man von Weft on nicht etwarten. Bo aber feine befonbere Simplicitat und Rigur bem Strid ju Statten tonimt, ba thut et Bunber, Go ericeint er in Foote's ' devil unon two Sticks als Dr. Laft, als Dammorm'im Scheinbeiligen und ale Scrub im

<sup>&</sup>quot; ") Samuel Foote, gebii 1719: geft. 1777.

Stratagen. Ich habe ihn in allen breien gefehen, im leter nit Garriden zugleich in einigen Geenen. Das find Geenen, mein lieber: D., ich glaube, fetoft ....'s abgefrömmeite, bem Zeitlichen längft nicht mehr reigbare Wange faltete fich hier wohl einmal wieder zu einem irbifthen Lächefel!

Eine abnlichei Beichaffenbeit batte es vernittblich mit Quin's Sir John:Brute. Die Beute, bie ihn bierin Garrid gleich fehten, und gar bier und ba vorzogen, fügten bingtt, Quin ware Teloft eine Urt von Gir: John gewefen, und bas machte, bei mir weminkens, ibr Urtbeil febr verbachtig. Gs. gebort Rraft bagu, einen Schwachen auf ber Bubne gut vorzuftellen, und Renntnif ber feinen Belt und bes Werthes ber guten Sitten, um ben verfoffenen; fleberlichen Bir John, menigftens für Leute von Belt und Gefdmad, ju machen. Es gibt leiber! Gir Johne in allen Stanben, und ba, ftelle ich mir vor, machte Quin ben weibmannifden Taugenichts für bie Aucheiager, Landjunter und Renommisten; Garviet bingegen ben Taugenichts von Geburt und Stand für ben Sof und Leute von Gefdmad. Dag biefes ein Schausvieler oft thun bonne, obne bem Dichter u nabe au meten, ift gewiß nicht au leugnen. Bie febr ift & E. nicht bas langfame. foleppenbe: bel! mich ber . . . , bas beim berabhangenten ichweren Pfeifentopf im Balbe gesprochen wirb, von bem fonellen, faft partitelmäßigen unterfchieben, bas zwifden einem Daar artigen Lippen auf bem Billarb ober ber Darabe bervorffiegt. Uberbieft bat man aber auch ftarte Beranberungen mit bem Stud felbft gemacht. Doch muß ich

anführen , baf fo wie Barrids Beinde von der einen Geite ibm ben Quin an die Geite fegen, weil ber wirflich ein Gir John gewesen ware, so babe ich fie auf ber andern nachtbeilig auf Garriels Churafter foliefen boren, weil er ben Gir John Brute fo aut fvielte. Das Lettere babe ich fogar in einem öffentlichen Blatte gelefen. Gie feben alfo, bag Gatriet noch taglich feine Bebbubne i finbet. Mus bem. was ich bien attaefahrt babe. werben Gie leicht, ohne bag ich mothin batte, eine Gumme gu gieben, abnehmen, mas bas fagen: will: Befton und Quin thun ed Garriden gleich. Die eine Dattei fcat ben iRente bes tamifchen: Schauspielers mach ber Guifte bet Sinels; ben er ihnen berurfacht, ohne ju untersuchen, ob er es als Schauspieler burch eine vorzügliche Auszeichnung feiner Rolle, ober als ifolirter: Banswurft thut, und die andere verlangt; aus Mangel on Geschmad ober Beltkenntnis alleu ftaete Buce, und finbet bei bem fogenannten allzu Ratürlichen, ibre Wechnung ober gar im Affectirten. Solche Leute murben oft Garriden folechtweg tabeln, wenn fie es ficher thun tonnten, allein fie wurden que viel filt ibren Grebit magen, baber außert fich ibr folechter Beichmad und ibre Unerfahrenbeit nur zuweilen barin, bag fie ibn einem ichlechtern Schauspieler gleich feben. Das gebe ich gerne au (und wer wird es nicht augeben ?), baß taufende nicht Alles feben, mas Barrid zu feben gibt, barin geht es ihm nicht um

15.

有用 医动物性用点

<sup>\*)</sup> Anspielung auf den Charafter von Mr. Partribge in Son Jones.

ein Daar beffer, els feinen beiben naben Geiftesverwanden Shakefpeare und Sogarth"). Um bei ihnen Alles zu feben, muß man zu ben gewöhnlichen Erleuchtung noch fein eigenes Bicheben mitbeingen.

... Bas gibt benn aber nun biefem Danne bie große ilberfegenheit? Der Urfachen, mein Freund, find febe viele, und ein febr großer Theil berfelben liegt in ber bochft gludlichen Bile dung des Mannes. Allein ob ich pleich ihre Bielung in ber Summe bis jum hinreibenden machtig gefühlt babe, fo mage ich es boch nicht, fie in einem jeben gegebenen gall zu angipe firen. Es gebort mehr Renntnig ber Belt und mehr Ubung in Diefer Analyse bagu, ats ich babe, und eine öftere Bergleichung, als ich anstellen konnte. Inbeffen, ba einem Manches im Umgange mit Menfchen, von allerlei Stant, Koger und Unftand unvermuthet flag werben tann (Manches ift mir, jest fcon beutlicher als es anfangs mar), und ich ben Mann in ben Sauptfituationen mit Rigur und Geficht immer wie lebendig por mir feben tann, fo tomnte es fein, bag ich tunftig einmal, wenn ich wieber bei Ihnen bin, etwas Bufammenbangenberes über ibn fagen tounte. Jest muffen Gie es felbft bier und ba aus meinen Briefen beraus fuchen. Man bat mich einmal verfichern wollen, daß bier ein Mann an einem Werte für die Schaufpieler arbeite, bas Regeln enthalten foll, pon Barriden abftrabirt, aber burch Philosophie auf Grundfate jurudgebracht, verbunden

<sup>\*)</sup> William hoggeth, geb. 1697. geft. 1764.

und gelöutert. Ich habe nacher nichts wieder bavon gehört. Wenn es an bem ift, so gebe ber himmel," bag ber Mann ein Leifing ift, aber bie find leiber! hier so festen als in Deutschland. Er sollte noch jung fein, und bas macht mir bange, denn auch hier wimmelt es so gut, als in Deutschland, von jungen geniesuchtigen Originalköpfen, wie fie sich nennen, die ihr halb Ausgebachtes halb gesagt bei jeder Gelegenheit darbieten, ihren jungen schwarmerischen Anbetern zum Wonnegeschl, allein dem eigentlichen Denter, bem ihr Schwatt von Götterprose nicht ein Körnchen Rahrung zusübert, zum Abscheu. Run naber zur Sache.

Dr. Garrid bat in feiner gangen Figur', Bewegung unb Anftand etwas, bas ich unter ben wenigen Rrangofen, bie ich gefeben babe, ein Daarmal wenigftens num Theil, und unter ben vielen Englandern, bie mir borgetommen find, gur tile wieber angetroffen babe. 3ch meine bier Frangofen, Die wenigftens über Die Mitte bes Lebens binaus find; and ber guten Gefell. schaft, das verftebt fich wohl. Benn er fich z. E. mit einer Berbeugung gegen jemanben wenbet, fo find; nicht ber Kopf allein, nicht bie Shultern, nicht bie Ruge und Arme allein befcaftigt, fonbern jebes gibt bagu einen gemäßigten Untheil in bem gefälligften und ben Umftanben angemeffenften Berbaltnif ber. Wenn er, auch obne Furcht, Soffnung, Mistrauen ober irgend einen Affect binter ben Scenen berbortritt, fo mochte man gleich nur ibn allein anfeben; er gebt und bewegt fich unter ben übrigen Schufpielern, wie ber Denfc unter Marionetten.

hieraus wird nun freilich niemand frn. Garride Anftant tennen lernen, ben nicht fcon etwa vorher bas Betragen' eines folden wohlerzogenen Frangofen aufmertfam gemacht bat, in bem Rall mare biefer Bint bie befte Befchreibung. Folgenbes mirb bie Sache vielleicht flater machen. Seine Statur ift eber zu ben fleinen als ben mittlern gu rechnen, und fein Rorper unterfett. Seine Gliebmagen haben bas gefälligfte Chenmag, und ber gange Mann ift auf die niedlichfte Beife beifammen. Es ift an ihm tein bem geübteften Muge fichtbares Gebrechen, weber in ben Theilen, noch in ber Bufammenfebung, noch in ber Bewegung. In ber legtern bemeret man mit Entjuden immer ben reichen Borrath an Rraft, ber, wenn er aut gezeigt wirb, wie Gie miffen, mehr gefällt als Anfwand. Es ichleubert und ichleift und ichleppt nichte an ibm. und ba, wo anbere Schaufpieler in ber Bewegung ber Urme und Beine fich noch einen Spielraum von feche und mehr Bollen gu beiben Seiten bes Schonen erlauben, ba trifft er es, mit bewundernswurbiger Sicherheit und Keftigfeit, auf ein Saar. Seine Art au geben, bie Achfeln ju guden, bie Arme einzusteden, ben But zu feben, balb in bie Augen ju bruden, balb feitwarts aus ber Stirne ju ftogen, Alles mit ber leichten Bewegung ber Glieber, als ware jebes feine rechte Sand, ift baber eine Erquidung anzuseben. Dan fühlt fich felbst leicht und wohl, wenn man bie Stärke und Sicherheit in feinen Bewegungen fieht, und wie allgegenwärtig er in ben Dufteln feines Rorpers icheint. Benn ich mich felbft recht verftebe, fo tragt fein unterfehter Rotper nicht wenig bagu bei. Bon bem ftarten Schenkel berab verbunnt III. 14

fic bas richtig geformte Bein immer mehr, und ichließt fic endlich in bem netteften Rug, ben Gie fich benten konnen, und eben fo verdunnt fich ber ftarte Urm nach ber fleinen Sand gu. Bas bas für eine Wirkung thun muß, konnen Gie fich leicht porftellen. Allein biefe Starte ift nicht blog icheinbar. wirklich ftart und außerft geubt und flint. In ber Scene im Alchymisten, wo er fich bort, läuft er und bupft er bon einem biefer netten Beine auf bas andere mit bewundernswürdiger Leichtigkeit, bag man glaubt, er ichwebe; auch in bem Tang in much ado about nothing unterfceitet er fich por anbern burch Die Leichtigkeit feiner Sprunge; als ich ibn in biefem Tang fab. mar bas Bolt fo gufrieben bamit, bag es bie Unverschämtheit batte, feinem Rofcius encore gugurufen. In feinem Gefichte fieht jebermann, ohne viel physiognomisches Raffinement, ben aludlichen iconen Geift auf ber beitern Stirne, und ben machfamen Beobachter und wibigen Ropf in bem ichnellen, funtelnben und oft ichalkhaften Auge. Geine Mienen find bis gur Mittbeilung beutlich und lebhaft. Man fieht erufthaft mit ihm aus, man rungelt bie Stirne mit ibm, und lächelt mit ibm; in feiner beimlichen Freude, und in ber Freundlichkeit. wenn er in einem Beifeite ben Buborer au feinem Bertrauten gu machen fdeint, ift etwas fo Buthunliches, bag man bem entzückenben Manne mit ganger Geele entgegen fliegt.

Bon feiner Gabe, bas Geficht zu verändern, haben Sie vermuthlich, fo wie ich, in Deutschland schon gehört. Der Enthusiasmus feiner Landsleute und ber Reisenden hat wohl etwas

bier jugefest, aber ich glaube, bag mehr als bie Salfte mabr ift, und bas beiß' ich für ben Enthufiasmus gut obfervirt. G. bat es allerdings hierin jum Erftaunen weit gebracht. DE. werbe unter ber Sand biervon Beisviele geben, wenn ich ibn in befondern Rollen befdreibe; bier erwähne ich nur, bag mich g. G. im Gir John Brute, mo ich ibn gang in ber Dabe beobachtete, fein Dund aufmertfam machte, fobalb er auf bie Bubne trat. Er batte nämlich bie beiben Bintel beffelben etwas berabgezogen, wodurch er fich ein außerft lieberliches und verfoffenes Anfeben aab. Diefe Rigur bes Munbes bebielt er bis ans Enbe bei, nur mit bem Unterfchiebe, bag fich ber Mund etwas mehr öffnete, fo wie fein Raufch anwuchs; biefe Figur muß fich alfo, in bem Manne, fo mit ber 3bee eines Gir Johns Brute's affociirt baben, bas fie fic ohne Borfas gibt, fonft, follte man benten, mußte er: fie einmal in bem garm vergeffen, beffen er fürmahr in biefem Stud nicht wenig macht.

Run bebenken Sie weiter: seitbem bieser vortrefflich gebilbete und babei mit allen Geistesgaben eines großen Schauspielers von ber Natur ausgerüstete Mann, in seinem vier und zwanzigsten Jahre, als Excandidatus Juris, auf einmal auf bem Theater in Goodmansstelbs erschen, und gleich bei seiner ersten Erscheinung alle Schauspieler seiner Zeit zurückließ, ward er ber Abgott ber Nation, die Würze der guten Gesellschaft und der Liebling der Großen. Fast alle die neuern englischen Schriftskeller, die man bei uns so sehr lieft, nachahmt und nachäst, waren seine Freunde. Er half sie bilben, so wie sie ihn wie-

berum bilben halfen. Der Menfc lag feinem beobachtenben Beifte offen, bon bem ausgebilbeten und ausgekunftelten in ben Galen von G. James's an, bis ju ben wilben in ben Gartuden von S. Giles's. Er befuchte bie Chule, in welche Chatespeare ging, wo er ebenfalls, wie jener, nicht auf Offenbarungen pagte, fonbern flubirte, (benn in England thut bas Genie nicht Alles, wie in Deutschland), London meine ich, wo ein Mann mit foldem Talent gur Beobadtung feinen Erfahrungsfaben in einem Jahre leicht eine Richtigkeit geben tann, wozu taum in einem Stabtden, wo Alles einerlei hofft und fürchtet, einerlei bewundert und einerlei erzählt, und wo fich Alles reimt, ein ganges Beben hinreichenb mare. 3ch wundere mich baber gar nicht, wenn fich bort zuweilen ein Mann bilbet, beffen Berte hernach Leute an anbern Orten und von minberer Erfahrung gum Magkftab ibres Bachethums in ber Kenutnik bes Denichen gebrauchen tonnen, ich meine, in benen man immer mehr finbet, ie mehr man felbit zur Lefung mitzubringen bat. fonbern ich wundere mich, bag London nicht mehrere bilbet, ich meine nicht mehrere Garride ober hogarthe ober Rielbinge, fonbern Leute, bie gwar etwas Anberes waren, aber es fo wurben, wie jene. Renntnif ber Belt gibt bem Schriftfteller in jeder Claffe Uberlegenheit. Gie gibt, wo nicht in allen Rallen feinem Bas, boch immer feinem Bie eine Starte, gegen bie ber große nachahmenbe Bauberer nicht auftommt, fo febr auch Er, ober fein Club ober fein Stäbtchen bas Gegentheil glauben mag, und unter ben Umftanben glauben muß. Wenn man baber bie Welt

felbft etwas tennt, fo wird man leicht gewahr, bag Garrid auf ber Buhne bon Renntniffen Gebrauch macht, bie man, bort gezeigt, faft weggeworfen nennen mochte, vermuthlich aber nur fo lange, als man ihrer felbst noch nicht viele wegzuwerfen bat. Denn es mag bamals, als ich nach Garriden binfab, noch manches Paar Augen nach ihm gefeben haben, bas mehr in ihm erblicte als ich, ober wohl aar nicht einmal Alles fanb, mas es fucte. Stellte G. s. E. ben wolluftigen Freffer por, und wollte mit ben Ringern untersuchen, ob fein Capaun ober fein Phafan gur bolligen Reife am Spieß gebieben fei, fo wollte ich wohl wetten, er sondirte ibn auch mit dem vierten Zinger ber linten Band. In allen übrigen mare baju ju viel Starte und zu menia Gefühl. Man muß aber bergleichen Dinge felbft finben; wenn man fie Andern beschreiben will, so läuft man oft gerade alebann, wenn man fich am weifeften buntt, Befahr, lächerlich zu werben.

Außer ben einem guten Schauspieler mehr wefentlichen Eigenschaften bestät ber Mann noch eine Menge anberer, womit man in allen Ständen bes Lebens fein Glück macht und die Menschen hinführen kann, wo man sie hin haben will. Dahin rechne ich seine Gabe, einzelnen Menschen sowohl, als dem Publikum seine Schwachheiten sehr geschwind abzumerken. Dieses setzt ihn in den Stand, in einem Nothfall dem natürlichen Schönen noch den Jusatz von conventionellem zu geben, ohne welches es in dem Jahr, ja ich möchte saft sagen, an dem Tage, den Eindruck nicht gemacht haben wurde, den es macht. Ich

habe felbst bemerkt, bag, wenn ihm g. G. bei einem neuen Bersuche ber laute Beifall, ober bie gewohnte Tobesftille ber Bersammlung ausbleibt, fo weiß er es sicherkich noch vor bem Schlusse ber Sanblung so zu wenben, baß fie erfolgen muffen.

Run, mein lieber B., wenn Sie fich anders aus bem, was ich gesagt habe, schon einen Garrick haben bilben können, so folgen Sie mir jest mit ihm in einige Scenen. Ich will heute, weil ich eben dazu aufgelegt bin, die aus bem Hamlet nehmen, wo ihm der Geift erscheint. Sie kennen ihn schon in diesen Scenen aus Meister Rehmbns vortrefflicher Beschreibung im Fündling. Die meinige foll jene nicht entbehrlich machen, sondern nur erklären:

hamlet erscheint in einem schwarzen Kleibe, bem einzigen, bas leiber! noch am ganzen Hofe für seinen armen Bater, ber kaum ein Paar Monate tobt ist, getragen wird. Horazio und Marcellus sind bei ihm und haben Unisorm; sie erwarten ben Geist; bie Arme hat hamlet hoch untergestedt, und den hut in die Augen gedrückt; es ist eine kalte Nacht, und eben zwölse; das Theater ist verdunkelt und die ganze Bersammlung von einigen Aausenben wird so stille, und alle Gesichtet so undeweglich, als wären sie an die Wände bes Schauplages gemalt; man könnte am entferntesten Ende des Theaters eine Nadel sallen hören. Auf einmal, da hamlet eben ziemsich sies im Theater, etwas zur Linken, geht, und den Rücken nach der Bersammlung kehrt, fährt Horazio zusammen: Sehen Sie, Mylord, dort kommts,

fagt er, und bentet nach ber Rechten, wo ber Geift icon unbeweglich hingepflangt ftebt, ebe man ibn einmal gewahr wirb. Garrid, auf biefe Borte, wirft fich ploblich herum und fturgt in bemfelben Migenblide zwei bis brei Schritte mit gufammen. brechenben Anioin gueud , fein But fallt auf bie Erbe, bie beiben Arme, bauptfachlich ber linte, find faft ausgestreckt, bie Sand fo both ale ber Ropf, ber rechte Urm ift mehr gebo: gen und bie Sand :niebriger, bie Ringer fteben aus einanber. und ber Dund offen; fo bleibt er in einem großen, aber anflanbigen Schritt, wie erftarrt, fteben, unterftunt bon feinen Freunben, bie mit ber Erichemung befannter fint, und fürchteten, er wurde nieberfallen : in feiner Diene ift bas Entfeben fo ausgebrudt, bas mich, noch ebe er zu fprechen anfing, ein wieberboltes Gratifen anwandelte. Die faft fürchterliche Stille ber Berfammlung, bie bor biefem Auftritt borberging, und machte, bağ mon fich taum ficher glaubte, trug vermuthlich nicht wenig bagu bei. Go fpricht er enblich, nicht mit bem Unfange, fonbern mit :bem Enbe eines Athemaugs und bebenber Stimme : Angels and ministers of grace defend us! Borte, bie Alles wollenben . mas biefer Scene noch fehlen konnte, fie zu einer ber größten und fcrectichften ju machen, beren vielleicht ber Schauplag fabig ift. Der Geift winft ibm, ba follten Sie ibn fich bon feinen Freunden, die ibn warnen nicht zu folgen und feft balten, los arbeiten feben, immer mit ben Mugen auf ben Brift, ab er gleich mit feinen Gefahrten fpricht. Aber enblich, ba fie es ibm ju lange maden, wendet er auch fein Geficht nach

ihnen, reift fich mit großer Beftigfeit los, und gieht mit einer Geidminbigfeit, bie einen ichaubern macht, ben Degen gegen fie: by heaven I'll make a ghost of him, that lets me, faat Das ift genug für fie; alebann legt er ben Degen gegen bas Gefvenst aus: go on, I'll follow thes: fo geht ber Geift ab. Samlet Rebt noch immer ftill, mit vorgehaltenem Degen, um mehr Entfernung ju gewinnen, endlich, ba bee Bufchauer ben Geift nicht mehr fiebt, fangt er an ibm langfam zu folgen, ftebt auweilen ftill und gebt bann weiter, immer mit ausgelege tem Degen, bie Augen farr nach bem Beift, mit berwirrtem Saar und noch außer Athem, bis er fich ebenfalls binter ben Seenen verliert. Dit mas fur einem lauten Beifall biefer Ubaug begleitet wirb, konnen Sie fich leicht benten. Er fangt an, fobalb ber Beift fort ift, und bauert, bis Samlet ebenfalls ber: fdwindet. Bas bas für ein Triumph ift! Dan follte benten, ein folder Beifall auf einem ber erften Schauplate ber Belt und vielleicht von bem gefühlvollften Dubliftem ber Belt, mußte ieben Runten von Schausvielergenie in einem Bulchauer zu Rlammen fachen. Allein ba fieht man's, fo hanbeln, wie Garrid, und fo fdreiben wie Gbatefveare, find Birfungen von Urfachen: bie febr tief liegen. Sie werben freilich nachgeabmt, nicht fie, follte man fagen, fonbern bas Phantom, bas fic ber Rachabmer nach Daggabe feiner eigenen Krafte von ibuen ichafft. Diefes erreicht er oft, übertrifft es mohl gar, und bleibt beffen ungeachtet weit unter bem mabren Original. Der Beigbinder balt fein Bert fur fo volltommen als ber Maler bas feinige, 1

ober wohl gar für vollkommner. Richt jeber Schauspieler, ber bie flachen Sanbe von ein Paar hundert Menschen allegeit zu rommandiren weiß, ift beswegen ein Sarvid, und nicht jeder Schriftsteller, der ein Paar sogenannte heimlichteiten der menschlichen Natur, in einer altväterischen Prose, und mit Prunkschnigern gegen Sprache und gute Sitten auszuplaubern gelernt hat, ift beswegen ein Shakepeare.

Der Seift wurde von hen, Bransby vorgestellt. Er erschien allemal febr gmt, gang über und über in einem harnisch, ben man burch einen Anzug von stahlblauem Atlas ausbrückt; felbst von bem Gesicht fieht man nichts als die bleiche Nase und etwas Beniges zu beiben Seiten berfelben.

Diefes mag für heute von frn. Garrid genug fein, aber schließen kann ich unmöglich, ohne einmal nach ben Schauspie-lern meines Baterlandes zurud zu sehen. Einige meiner Freunde in Deutschland haben befürchtet, ich mochte nich burch mein häusiges Besuchen ber englischen Schauplage so verwöhnen, bas ich an ben beutschen kunftig keinen Geschmad mehr sinden könnte. Dem himmel sei Dank! einen solchen Baberkolz hat mir mein Bischen Reisen noch nicht beigebracht, und ber müßte es sein, ober noch etwas Schlechteres, wenn ich bei meiner jedigen überzeugung die Berbienste unserer Schauspieler verkennen wollte. Gerabe umgekehrt, ich werbe künstig die braven Leute noch weit mehr bewundern, als ehemals, da sie es in den Umftänden, in welchen sie sich gemeiniglich bei uns besinden, so sehr weit gebracht haben, wie ich jeho besser, als ehemals, einsehe, Unter

benen, die ich in Göttingen, Sannover und Samburg gefeben habe (bie anbern Schauplate tenne ich nicht), tonnten nicht allein viele in Drurplane mitwielen, fonbern einige wurden fogar Auffeben machen. Gin fo allgemeiner Schaufpieler, afs g. G. Gr. Edbof\*), ift, wenn ich orn. Garrid ausnehme, auf bem englischen Theater jest schlechterbinge nicht, ab es gleich noch viele gibt, die es in befondern Rollen febr weit, wo nicht gur Bollommenheit gebracht haben. 3. E. in Drurglane: Ring \*\*), Smith, Dobb, Varfons, Walmer und bouptfächlich ber brollige Befton; albbane in Coventgarben: Barry, Lewis (ber ju einem guten allgemeinen Chauftriefer Soffnung gibt), Lee, Dadlin Chuter und Boobmarb. gleich Gr. Smith in Deurylone, ein giemlich beliebter Schaufpieler und iconer Mann, ber auch ju Anfang bes Binters, ebe Garrid fich feben lagt , und gegen bas Enbe, wenn er wieber verschwindet, beffen Rollen. Samet, Richard III u. f. w. mit vielem Beifall fvielt, ift weit unter orn. Godfof. Die Urfache ift, er bat feine Runft auch nicht an ber Quelle geholt, er ift ber Renner bes Menfchen nicht, ber fr. Edhof fein muß. Diefes wirb aus folgender Anethote erhellen, Die mir ein glaubwürdiger Mann ergablt bat. Bor mehreren Jahren, ba freilich or. Smith ber Mann noch nicht mar, ber er jeso ift, erforat er amar als Samlet in ber oben befdriebenen Grene,

<sup>\*)</sup> Conrad Edhof, geb. 1720. geft. 1778.

<sup>\*\*)</sup> Thomas Ring, gcb. 1730. geft. 1806.

zog aber zugleich aus Respekt gegen ben Geift feines gnäbigften Grn. Baters ben hut mit einer tiefen Berbeugung ab.
Seben Sie, so gehts ben Leuten zuweisen unversehens, die glauben, sie könnten mit Nachahmen auskommen. So etwas hätte hr. Echof in seinem zwölsten Jahre nicht gethan und nicht thun können. Aber bafür kriegte auch hr. Smith bamals ben Namen Monsieur Hamlet ab, den man ihm nun wieder vergessen hat.

Den Tob ber jungern Mamfell Adermann babe ich in einem englischen Blatte bor einigen Monaten nicht ohne bie größte Bewegung gelesen. Ift bas nicht traurig, mein lieber 36 mag es nicht über mich nehmen, zu untersuchen, welcher englischen Schausvielerin fie batte gleich werben tonnen: jest mare es ein trauriges Geschaft, und allemal murbe es ein fcmeres gemefen fein. Bon ihrem Alter ift feine ba, bie bas mare, mas fie mar, und bie zwei ober brei ber alteren, bie fie jest übertreffen, batte fie unter gleichen Umftanben vielleicht in ihrem acht und zwanzigsten Sahre alle übertroffen. Sie bat uns inbeffen gezeigt, was wir in Deutschland mit unfern Treibbauschen ausrichten konnen. Wie wenn nun unfere Pflangen erft gar bie Sonne batten, bie fie in England baben, wo fie noch außerbem bor bem Strabl ficher find, für ben bis jest in Deutschland noch tein Franklin \*) einen Ablei= ter gefunden bat, obgleich manche Stadt und manches Städt-

<sup>\*)</sup> Benjamin Franklin, geb. 1706. geft. 1790.

chen feinen Richmann ) gahlt, ber für ben Borwis, mit ihm spielen zu wollen, mit seinem Berberben hat bufen muffen. Ich bin u. s. w.

<sup>\*)</sup> Geo. Wilh, Richmann, Professor in Petersburg, geb. 1711. gest. 1753. Burbe ein Opfer feiner Bersuche, bie Gleicheheit ber Materie bes Bliges mit ber elettrischen zu ermitteln, inbem ihn ein starter Funken aus seinem Clektricitätszeiger am 6 August bes legtgebachten Jahrs töbtete.

## 3meiter Brief.

London, ben 10. October 1775.

Ohne eine Antwort von Ihnen, mein werthester B., auf meinen letten Brief, und ben Leitfaben von Fragen abzuwarten, burch ben ich ben Weg zu Ihrer Befriedigung geschwinder finden könnte, schreibe ich Ihnen schon wieder. Ich habe jeht gerade Beit und Muth barnach herum zu fuchen, und beibe möchten mir fehlen, wenn Sie mir den Leitfaben zuwerfen. Lassen Sie also sehen, ob ich sie nicht ohne ihn sinden kann. —

Ich habe zuweilen, wenn ich hrn. Garrick mit so vieler Kraft ba fteben sah, wenn ich so reben barf, gedacht, ob nicht mancher Schauspieler, ber nicht so gut von der Ratur ausgebildet ift, als er, dieses durch Aunst einigermaßen ersehen könnte. Ich möchte wohl wissen, od man sich auf den Theatern ausstopft, um sich zu verschönern, meine ich, so wie man sich bemalt. Thut man es, woran ich kaum zweiseln sollte, so ist wohl so viel gewiß, man versteht sich nicht überall daraus. Das Anochengebäude manches deutschen Schauspielers ist nicht so schlecht, als der Überzug der Musteln und des Fettes, an denen Beit und Krankheit, und in den parisischen Provinzen unsers Baterlandes, auch noch Hunger und Kummer unausschörlich nagen. Die erquidende Sicherheit und Kestigkeit in der Bewegung, den Bat-

rath von Kraft, kann ja die Bersammlung nicht fühlen, hören will sie sie nicht, also muß sie sie sehen; und die sehe man einmal in einem Paar spigen Schultern, cylindrischen Schenkeln oder leeren Ürmeln, oder lattenförmigen Beinen. Ich bin übergeugt, daß es oft eine Kleinigkeit in der Form des Arms ist, was einem Portebras ein sahmes Ansehen gibt. Eine Säule, deren Würfel nur um 1/6 höher wäre als breit, sieht einem geübten Auge gleich aus, als könnte sie das Gebäude nicht mehr tragen. Und was ist die Schönheit einer Säule gegen die vom menschlichen Körper, wovon das Auge der geborne und durch hundertsaches Interesse wachsam erhaltene Richter ist?

Bei ben Portebras fällt mir Mrs. Jates ein, die erfte Schauspielerin im hohen Tragischen auf Garrids Schauplag. Diese Frau ift nicht mehr jung, überdieß von der Art der hagern, und hat vermuthlich nicht die besten Arme. Auch habe ich ihre Arme nie entblößt gesehen, ja nicht einmal im blosen Handschuh. Jedesmal, auch in solchen Charaftern, wo sich ein schöner Arm schwerlich verstedt hätte, lief der völlige, aber nicht leer scheinende Armel, sich von der Schulter an allmälig verengernd, dis an die Hand herab, an die er nah und enge ansichlos. Die Einsörmigkeit, die ein solcher Anzug dem Arm hätte geben können, zu vermeiden, hatte sie etlichemal eine von der Farbe des Rieides start abstechende Frisur darum gewunden. Die angenehme konische Form des Armels, die jedem Auschauer nicht bloß Freiheit ließ, sondern Anlaß gab, sich den schönsten Arm darunter zu denken, gab ihm auch sichtbare Stärke. Auch

wußte fie ben Arm fo mächtig zu fuhren, baß man von diefer Frau allein eine Chironomie abstrahiren könnte. Die Schauspieler sollten hierin nicht nachlässig sein, und sich diesen Anschein von Geschicklichkeit nicht versagen, so lang die wirkliche sehlt; benn obgleich die Buschauer sich nicht alle beunlich sagen können, wo der Fehler liegt, so sühlen se doch, daß er irgendwolliegen muß, an dem geschwächten Eindeuck, den die handlung auf sie macht, besto gewisser, je weniger sie noch zur Zeit hierzüber aus Büchern zu plaudern gelernt haben.

Die unbeschreiblich gefällige Leichtigfeit, Starte und Siderheit in ber Bewegung, (biefes find noch immer bie beften Borter, Die ich bafur finben fann .) weburch fich or. Garrid fo febr auszeichnet, möchten wohl nicht fo leicht zu erhalten fein. ob ich aleich nicht leugnen will, bag bie richtige Form feiner Glieber etwas baju beiträgt. 3ch fürchte, es ift vieliahrige Beit und Schweiß toftenbe Ubung bes Leibes, bie fich enblich zu bies fer Ungezwungenheit aufgeklart, bat, und bie, burch beständige Beobachtung fconer, bon Derfonen beiberlei Gefchlechts bewunberter und beneideter Manner verberrlicht, jest bei ibm ausfieht, als batte er fie umfonft. Go wie etwa die Leichtigkeit mit Rraft im Stol ber Dligographen bes Alterthums nicht fo mobl bie Frucht eines Schlaraffentlimas, als vielmehr bie Folge burch tiefes Studium erworbener beutlicher Begriffe, und der Geift aus aangen Banben von Grerritiis fein mag, bie fie verbrannt haben.

Diergu tommt nummehe bei biefem Manne bas feelenftar-

tenbe Gefühl feiner Überlegenheit. Er bat nichts zu fürchten. Das gange Dublitum fiebt aufwarts nach ibm, und bie Benigen, bie über ibn fein mogen, find gewiß von ber Claffe berer, bie ftille schweigen. Bas Bunber, wenn biefe Begeisterung guweilen ein Licht um ibn verbreitet, bas alle übrigen Schausbie-In allem was er thut, ober fagt, ift babet ler verbunfelt? nicht die flüchtigfte Spur eines angftlichen Beftrebens, ju gefallen, woburd fo mander Schauspieler mitfällt. Beiter; wenn er ben hofmann macht, fo tritt in ihm tein armer Teufel auf, fonbern es ift ber Mann bon Belt felbft, ben man: fiebt; ber Mann, ber biefen Abend an bem papiernen hof in Drury. lane und morgen Bormittag an bem golbuen in St. Sames's Bie viel hofleute, und mas fage ich hofleute ? wie viel Samlete mogen benn überhaupt wohl in ber Belt fein, die bas finb, mas ber Dann zwischen seinen vier Banben ift ? Diefes maren wieber ein Daar Dinfelftriche an feinem Portrat als Garrid. Dun noch ein Paar an Samlet.

In bem vortrefflichen Monvlog: O that this too, too solid flesh would melt etc. bringt er, um mich aftronomischer Kunftwörter zu bedienen, wieber eine Menge von ben keinen Gleidungen an, womit er die Handlung eines mittleren Menschen
zur Wahrheit und Bestimmtheit bes Individuums verbessert.
Die Thranen bes gerechtesten Schmerzes für einen tugenbhaften
Bater, um ben eine leichissinnige Mutter, nicht attein keine
Trauer, sondern kein Leid mehr trägt, zu einer Beit, da die
Schmaroger noch schwarz tragen sollten, die unaushaltsamsten

unter allen Thranen, vielleicht, ba fie bei einem folden Rampf von Pflicht mit Pflicht bie einzige Erleichterung finb, bie fic ein rechtichaffenes Berg berichaffen tann, übermaltigen Garriden Bon ben Worten: So excellent a King geht bas lette gang berloren; man fieht es nur an ber Bewegung bes Dunbes, ber fich gleich barauf feft und gitternt ichlieft, um ben allgu bentlichen Ausbrud bes Schmerzes burch bie Lippen, ber fich ine Ummannfiche gieben tonnte, ju bemmen. Ebranen fallen zu laffen, bie mit ber gangen gaft bes innern Schmerges auch jugleich bie mannliche Geele zeigt, bie unter ihr leidet, theilt fic unaufhaltfam mit. Ift man aber erft ein: mal Shakefvegen in ber Reibe, fo wird jebes Bort ein Schlag. wenn es Garrid fpricht. Um Enbe bes Monologs mifcht fich gerechter Unwille mit feinem Gomers, und einmal, ba fein Arm beftig, wie mit einem Streid, berunter fallt, um einem Bort im Unwillen Rachbrudt ju geben, bleibt biefes Bort, unerwartet für bie Buborer, von Thranen aufgehalten aus, und fommt erft nach einigen Augenbliden mit ben Thranen zugleich 3d und mein Rachbar, mit bem ich noch tein Wort gefprochen batte, faben une bier einander an, und fagten etwas. Es war umwiberfteblich.

Der berühmte Monolog: To be er not to be etc. macht natütlich ben großen Einbruck auf ben Juhörer nicht, und kann ihn nicht machen. Er thut aber boch ungleich mehr, als man von einem Raisonnement über Selbstmord und Tob in einem Trauerspiel erwarten sollte, bestwegen, weil ihn nicht allein ein

großer Theil ber Bersammlung wie ein Bater Unfer answendig weiß, sondern auch, möchte ich fagen, jedermann wie ein Bater Unfer sprechen hört, zwar freilich nicht mit den großen begleitenden Ideen unfers geheiligten Gebets, aber doch mit einem Gefühl von Feierlichkeit und Würde, wovon sich jemanden, der England nicht kennt, kein Begriff geben läßt. Shakespeare ist auf dieser Insel nicht berühmt, sondern heilig; man hört seine Sittensprüche überall; ich selbst habe sie am 7. Februar, an einem wichtigen Tage, im Parkament gehört. So verwächst sein Wame mit den ehrwürdigsten Ideen; man singt aus ihm und von ihm, und daher lernt ihm ein großer Theil der englischen Jugend eher kennen als das A. B. E und den Pontius Pilatus.

Samlet, ber, wie ich schon erinnert habe, in Arauer ift, erscheint hier, weil er schon angesongen bat, ben Berrickten zu spielen, mit bidem, losem Haar, bavon ein Theil über die Eine Schulter hervorhängt; einer von ben schwausen Strümpsen ist herunter gefallen, und läßt den weißen Unterstrumpf sehen, auch eine Schlinge bes rothen Aniebandes hängt über die Mitte- ber Wabe herab. So tritt er langsam und in, tiefer Betrachtung hinter ben Scenen hervor; das Kinn unterstügt er mit der rechten hand, und ben Elbogen des rechten Arms mit der linken, und sieht mit großer Würde seitwarts auf die Erde, nieder. Hierauf, indem er den rechten Arm von dem Kinn wegbringt, aber, two ich mich recht erinnere, ihn noch durch den linken unterstügt hält, spricht er die Worte To de or not to de etc. leise, aber wegen der großen Stille (und nicht aus einer beson-

bern Gabe bes Mannes, wie fogar in einigen Schriften ftebt) überall vernehunlich.

Cine; tieine Sprachanmertung muß ich bier machen. In ber vierten, Beile biefes Manologs schlagen; boch Einige vor, against assailing troubles austatt against a sea of troubles zu lesen, weil man gegen ein Moer die Wassen nicht ergreifen könne. Herr Garrid fant bessen ungeachtet against a sea of troubles. Ich gebe Ihnen hier blaß; Garrids Stimme; mas er für Autoritäten für fich hat, untersuche ich nicht. Mir würde es hier schwer werden, und Sie tonnen bas auf der göttingischen Bisbliothet in einem Wint ausmachen.

Eben so mit Ansträndigkeit vermirrt ift auch gulett, da bie Bernunft von ihr gewichen ift, der Angus der Ophelia. Sie ward von Mrs. Smith, einer jungen Frau, die fich für diese Rolle vortrefflich schickt, sob sie gleich für viele andere, die ste spielt, nicht Leben genus hat), einer guten Sängerin, vorgestellt. Ihr lauges siächsenes haar hing zum Theil den Rücken herab und zum Theil über die Schulter beworz in der Linken hielt sie einen Buschel unverworreues Stroh, und ihr ganges Thun in ihrem Wahnsun war sauft, so wie die Leidenschaft, die die Ursache davon war. Die Lieder, die se vortresslich sang, hatten etwas so Klagendes, Sanstes und Melancholisches, daß ich sie noch lange nachber in der Racht, wenn ich allein war, zu hören glaubte. Überhaupt ist, diese gange Scene die zum Schmerz rührend, und löst eine Wunde in der Seele zurück, die Shaelespeare so gang fartschungsen läst, daß man wünschen möchte,

man batte bie arme, ungludliche Ophelia nicht gefeben. Bare boch Boltgire bier gewefen und batte Dre. Smith über ben Shafeipeare commentiren boren! 36 traue es faft bem ungewobniiden Manne ju, bag er bereut haben wurde, was er wiber biefe Scenen gefagt bat. Das weiß ich, batte ich ie fo was gefdrieben, mit voltairifdem Bis und Ginflug auf bie . Somachen verftebt fich, und batte nachber gefeben, mas ich gefeben babe, firmabr, ich batte Chafesveare's Grift in ben Beitungen um Bergebung gebeten. Aber Ginen Sieg bat bod Boltaire in Drurplane erhalten. Die Tobtengraberfcene bleibt meg. In Sprentgarben bebalt man fie noch bei. Das batte Garrid nicht thun muffen. Gin fo altes, berrliches Stud mit aller feiner daraf: teriftischen, roben Starte aufgeführt, batte boch, in biefer fugen Beit, wo auch bier bie Sprache ber Matur conventionell iconem Gewäsch zu weichen anfanat, ben Kall zuweilen wieber einmal gebrochen, wenn es ihn auch nicht batte aufbalten tonnen.

Einige der schönsten Scenen muß ich übergeben, unter andern die, wo er die Schauspieler unterrichtet, und dann die, in welcher er seiner Mutter die Bergleichung zwischen seinem Onkel und seinem Bater ins herz bonnert, und ber Geist dar- über erscheint; ein Schlag auf den andern, ehe man fich noch erholt hat. — Er führt ins Unendliche. Ich beschließe also hier das Trauerspiel und gebe Ihnen nur noch eine kurze Farce.

Sir John Brute ift nicht bloß ein lieberficher hund, fonbern Garrid macht auch einen alten Geden aus ihm. Das Lestere ift gleich im Anzug fichtbar. Auf eine Perilde, bie

noch so ziemlich zu feinen Jahren paßt, hat er ein kleines borbittes Modehütchen, so leichtfertig hingeworfen, daß es schlechterdings nichts von der Stirne bedeckt, was nicht schon von der Perücke bedeckt wäre. In seiner Dand hält er einen von den eichenen Hakeustäcken, mit denen sich die jungen Poltrons im Park des Margens (so heißt hier die Zeit von 10 bis 3 Uhr) das Ansehn von verteufelten Kerlen geben. Es ist eigendlich ein Prügel, an dem nur dänne Spuren von Kunst und Cultur zu sehen sind, gerade so wie gemeiniglich auch an dem menschlichen Bengel, der ihn trägt. Diesen Stock braucht Sir John, seine Worze mit Gewolker zu unterftigen, zumas wenn nur Frauenzimmer gegenwärtig sind; oder auch einwal in der Sige hinzuschlagen, wo niemand steht, der es übel auslegen könnte.

Auf allen Schaupläten gibt es faß immer irgent einen oder ben andern Schauplieter, der den Betrundenen mehr als erträglich macht. Die Ursache ift leicht zu finden. Es fehlt nirgends im Gelegenheit zun Besbachtung, und, mas wohl der Dauptzund sein mag, denzleichen Rulen haben ihrer Ratur nach, weber enge, noch sehr scharf abgeschnittene Grenzen. Deffen ungeachtet spielt der Garrid den batrunkenen Gir John so, daß ich gewiß den anderendentlichen Wann in ihm erkannt haben marbe, auch wenn ich nie eines von ihm gehört, und ihn selbst in diesem Stüd nur in Einer Geene gesehen hätte. Bom Ansignge sitz die Perücke noch gerade, und man sieht das Gesicht voll und rund. Nur kommt er äußerst betrunken nach haus, voll und rund.

ba fiebt es aus wie ber Mond ein Daar Tage vor bem letten Biertel; faft bie Balfte ift von ber Berude bebedt; ber Theil, ben man noch fieht, ift zwar etwas blutig und gfangt von Soweil, ift aber bafur außerft freundlich, fo bag er ben Berluft bes anbern wieber erfest. Die Befte ift von oben bis un: ten offen, die Strumpfe voller Ralten, und bie beiben Strumpf bander bangen berat, und zwar - febr muffifch - zweierlei Strumpfbanber; es ift nur ein Bimber, bag er nicht gar Schube von beibetlet Gefchlecht erwifcht bate IIn biefem betrübten Buflund tommt er gur Kron in die Stube, und auf ihr angfillches Befragen, mas ibm feble fund fle bat Arfache fo gut fragen). antwortet er mit gefammelten Rraftent Arau, gefund wie ein Rifd im Baffer, und bod regt et fich nicht bom Thurpfosten weg, an bem er fest fist, als wenn er fich ben Ruden reiben wollte. Dann wird er wieber grob und thut auf emmal wieber fo weinklug und fo freundlich, bag bie gante Berfamiklung in einen Aufrube von Beifall ausbricht. In ber Gtene, we er einschläft, bat er mich in Erftaunen gefest. Die Att, wie er bei gefdloffenen Augen, fowimmenbem Roof, und blas mit ber Regu ganft. und mit t' und I einen Dittellout aufame mengefcmolzen, balb fcimpft und balb eine Gittenlabre qu lallen fceint', wobon et' bas fceublichfte Biberfpiel ift; wie er bie Lippen bewegt, bag man nicht weiß, ob et kant, ober fdmettt, ober fpricht, bas Mes mar fo weit über meine Erwartung, ale irgent etwas, mas ich von biefem Mame gefeben babe. Sie follten ibn nur bas Bort prerogative auswerchen

boren: er tommt obne amei, brei Berfuche niemals auf bie britte Golbe. Banbrugb hat biefes berrlich gebraucht. Es ift bas recte Lofungswort ju Schlägen in ben politischen Biergefellichaften bon England, wo man fich um ben Begriff nichts befümmert, und tann febr gefährlich werben, wenn bie Ditglieber fo weit: finb , bag fie es nicht mehr anssprechen tonnen. Co fton aber auch biefes Stud gelvielt wirb, benn Laby Brute with bon Wif Doung und Saby gancyful bon ber betibinten Dre: Abington vorgeftellt: fo mare es, buntt mich, boch beffer, es nie auf bas Theater ju bringen. Man bat zwar bie fcambliche Geene, wo fich Gir John Brute in einen Geiftlichen verkleibet, und so mit der Schaarmache balgt, babin abgeanbert, bag er biefe großen Thaten nur im Reifrod, Galoppe und Ropfzeng verrichtet; wogegen man nichts mehr einzuwenden bat, allein beffen ungegebtet find bier: und ba noch abidenlite Saden, beleibigent für Obren und Augen.

Ich habe ichon neulich gefagt, daß Garrict die Ende, Alles zu mbibloudlisten, in einem so fehr hohen Grade besigt; daß biefes' nicht wenig zu feiner überlegenheit betträgt, und doch, sollte ich denken, muste: sich das mit etwas Ausmerksamkeit, nicht auf Schauspieler, sondern auf Menschen in Gesellschaft, zum Theil wenigstens, leicht erhalden lassen. Wenn: wur die Schauspieler erft wüsten, worden sie Acht. haben sauten. Der Theatermensch kann, trot seiner Ausstituer vom Dichter, noch bunner frieten, wenn ihn der Schauspieler nicht warm anzieht, zumal, wenn der erstere nur französische Beuge gibt. Garrick

greift, wenn es notbig ift, mit ber linten Sand lieber in bie rechte Tafche, ebe er eine Prife Schnupftabad wechfelt, Die er amifchen ben Kingern ber rechten bat. Er tann, in einen unerfahrnen unbeholfenen Menschen verkleibet, fein erftes spanifches Robr fo tragen, bag man glaubt, er truge es für feinen Berrn aum Gilberidmibt, ober feil, ober batte ein Barometer barin. Eine Gleichungstafel, bie folde Buge enthielte, mare fein ac ringes Gefchent für bie Schaufpieler, unb, unter uns, für unfere bramatifden Dichter und Momanenfdreiber. Alle (man barf wohl fo allgemein fprechen, wo nur zwei ober brei ausgenommen werben konnen, beren Werth bekannt genng ift) foreiben, als fehlte es ihnen an Stoff, jur Beobachtung aber an Beift bazu, und bie Deiften, als fehlte es ibnen an beiben. Benn ein Burift aufgeführt wirb, fo kann man ficher barauf rechnen. bag Leges und nur ber Juftinion porfommen; ber Abbocat ericheint allemal mit feinen weitläuftigen Beilen und langen Proseffen; ber Kabnbrich flucht, ober fpricht von Prügeln, und ibre Menfchenfreunde baben, wo fie geben und fteben, eine Abrane in ben Mugen und einen barten Gulben in ber Sanb. Das ift nun Alles gang aut, und mag für bie Primaner genug fein, und für 9 unter 10 bon ben nulots udrafots, Die ibre Deinengen über Bucher gebruckt fagen. Aber ift bas Chalefpegre's Runft ? Rurwahr fo wenig als Rrengmachen Chriften-36 follte benten, ber Abvocat, ber Gaftwirth, ber Raufmann, ber Rramer, ber Barbier, ber Labendiener, ber Conful im Stabten, alle batten ibre eigene Staateflucheit,

ibre eigenen Grunbfate bes auten Gefdmads, ibre eigene Dbvfloanomit, ja ibre eigene Aftronomie. Ber fic bas Beranilgen machen will, barauf ju achten, wird es balb finben. Um beuts lichften zeigen fie fich, wenn biefe Leute in Gegenwart ihrer Untergebenen fich mit einem Dann bom Rach bas Unfeben einer Collegialschaft geben wollen. 3d zeigte einmal einer Gefellichaft, die wenig ober nichts bon Aftronomie wußte, ben gunebmenben Mond burch ein Fernenbr, bas fart vergrößerte. Berichiebene barunter fragten. ob nicht Tropfen auf bem Glafe binaen ? Die Rlecten im Monde haben in ben Bierteln wirtlich einige Abnlichfeit mit Regentropfen an einer Kenftericheibe, in benen fich etma bie gegenüberftebenben Baufer buntel und ber Simmel bell barftellt. Diefes war Alles gut, es waren Frauenzimmer, bie teinen Anspruch auf Gelehrfamteit machten, und ibrer Empfindung getreu fragten. Allein auf einmal wenbete fich ein Mann gegen mich, und brudte bie Unwiffenben fanft gurud: fagen Sie mir einmal, fragte er, find bie Tropfen nicht eigentlich mas man influxum lunge physicum nennt? Bieberum, in einer febr gemifchten Gefellicaft in einem Gaftbofe fragte mich ein Anderer: Richt mabr, Berr . . . . die Polbobe ift, wenn man bes Abends binaus gebt und feht in bie Bobe ? Dabei fab er wirflich unter einem Bintel in bie Bobe, ber vermutben ließ, bag ihm einmal jemand ben Bolarftern gezeigt baben mußte. Gin Dufter von einer confusen Ibee confus ausgebrückt. Ronnen Sie wohl rathen, wer biefe Leute waren? Labaters Engel. ber aus einem gegebenen Babn ben Mann reshnen will ich es sagen, wenn Sie das Rathsel allenfalls jes manden ausgeben wollen. Der Lettere war ein eingebildeter reicher Krämer, ber sich bei einigen der Gegenwärtigen ein Ansehen von Gelehrsamkeit geben wollte, wenn es auch mit einigem Berlust bei den Ubrigen verbunden sein follte, und der Erstere ein nicht mehr ganz nuchterner katholischer Kamonikus. Für heute mag das genug sein. Klinstig sage ich Ihnen eiwas über Garrick Bilbnisse, etwas von Westen vielleicht, und ben Frauenzimmern, vermuthlich auch von Gabrielli, die Sie aus Brydone's Reise kennen werben. Sie ift hier, und wird ehesten ills Dido erscheinen. Leben Sie wohf?

The content of the co

## Dritter Brief.

London , 'ben 30'. Nov. 1775.

Ein unangenehmer Borfall, die Unfählichkeit eines meiner Reifegefährten, gibt mir jest: gang unvermuthet Beit zur Erfüllung meines Berfprechend, Ihnen; liebster B.., noch einmal vor meiner Abreife zu fcreibein; welches mir sonst unmöglich gewesen ware. Ich wende nun einen Abeil bieser Frist mit besto größeret Bereitwilligkeit ant biese Beschäftigung; als sie mir, außer dem Bergnügen; das mir jebe Unterhaltung mit Ihnen gestährt, auch noch den Mangel an freundschaftlichem Umgang ersett, den ich, als ein, nach bereits genommenem Abschied, pro absente Erklärter; gewissermaßen hier leibe.

Ohne bas Minbeste von bem ju vergeffen, was ich Ihnen von Beston und einigen Schauspielerinnen auf ben englischen Buhnen versprochen habe, fange ich wieder mit Garrid an.

Mich bantt, ich habe Ihnen icon einmal gesagt, daß er ben hamlet im französischen Rielbe spielte. Es scheint allerdinge sonderbar. Ich habe ihn beswegen kfreits tabeln hören, aber boch niemals zwischen ben Artein, ober beim Nachhausesahren, ober hintenbrein beim Wenbesser; sondern immer nach verlosschenem Einbruck; und bei wieber erwachtem Rops, im kalten Gespräch, wo, wie Gie wiffen, for oft gelehrt für gut, und

auffallend für icharffinnig angenommen und gegeben wird. Ich muß gestehen, diefer Tabel hat mir nie fo recht eingewollt. Und bebenten Sie nur, ob es fo fehr schwer war, so behutfam zu fein.

Einmal mußte ich: Garrid ift ein außerft icharffinniger Mann, ber, bas genauefte Regifter über ben Gefchmad feinet Ration führt, ficherlich nichts obne Urfache auf ber Bubne unternimmt, und überdieß bas gange Saus voller alten Tracten bangen bat; ferner ein Mann, bei bem jebes Tags Erfahrung nicht zu monftrofer Erweiterung bes Maulwerts, fonbern zu Beforberung barmonifden Bachsthums von einem gefunden Ropf ben geborigen Stellen gugeführt wird. Und ber Damn follte nicht feben fonnen, mas jeber fonboniche Macaroni mit Sanden greifen ju tonnen glaubt ? Er, ber fcon vor 30 Jaho ren mar, mas feine meiften Tabler giemlich erbettelt jest find ? Unftatt alfo einzustimmen, fing ich an bei mir zu überlegen, mas ihn wohl bewogen haben fonnte, fo etwas ju thun. bachte lang umber, wenigftens ju meiner eigenen Berubigung etwas zu finden . als ich bei ber zweiten Borfiellung bes Samlet, bie ich fab, in bem Mugenblid, ba er ben Degen gegen ben Borggio giebt, vermutblich mit Garrids Empfindung gufammentraf. Rad meinem Spftem ift er nun entidulbigt; er wurde fogar bei mir verlieren, wenn er anders erfchiene. 3ch laffe jebermonn feine Areibeit. damus petimusque. 36 weiß 28 febr mobl, bag man bei folden Dingen burch eine gemiffe vermeintliche Anspanung nur allem oft burch ben Beg bes Guverfeinen endlich zu bemfelben Irrihum geleitet wirb, ben ber Andere auf bem weit bequemeren ber Übereilung geschwinder findet. Aber bem fei, wie ihm wolle, verschweigen kann ich Ihnen meine Grunde nicht, die, wenn fie auch gleich nicht Garrick fein follten, boch benkende Schauspieler hier und da auf etwas Besseres leiten konnten.

Mir tommt es bor, ale wenn alte Trachten auf ber Bubne fut uns, wenn wir nicht aar zu gelehrt find, immer eine Art von Masterabehabit maren, ber gwar, wenn er fcon ift, gefällt, allein, bas geringe Bergmagen, bas er gewährt, tann felten gang zu ber Summe bes übrigen geschlagen werben, bas ben Einbrud bes Stude vermehrt. Es geht mir bierin, wie mit ben beutiden Budern mit lateinifden Lettern. . Rur mich find fie immer eine Art von Überfebung. Der Mugenblid, ben ich anwenden muß, mir biefe Beiden in mein aftes barmftabtifches ABC ju überfeben, ift bem Ginbrud nachtheilig. Gin Sinnaebicht murbe bei mir bie aanze Rraft bes Erftenmals verlieren, wenn ich es g. B. bei umgefehrtem Buch beraus buchftabiren mußte. Bon ben fubiffen Raben, an benen unfer Beranugen bienieben bangt, ift es Gunbe, auch nur einen ohne Roth burdaufdneiben. Da alfo. follte ich benten, wo unfre jebige Rleibung in einem Schausviel nicht bie empfindliche Dajeftat unferer Schulgefebriamteit befeibigt, follen wir fie auf alle Beife beibehalten. Unfere frangofichen Rode find langft gur Burbe einer Baut, und ihre Falten jur Bebeutung bon Dienen gebieben, und alles Mingen, Rrummen, Bechten und Fallen in einer

fremben Tracht verfteben wir gwar, aber wir fühlen es nicht. Den Rall eines hutes mabrent eines Rampfes fühle ich völlig, ben bon einem Gelm weit weniger, er fonnte fic auf bie Umgeschickichfeit bes Acteurs ichieben laffen, und lächerlich ausseben. 3d weiß nicht, wie fest ein Belm fiben muß und tann. Als Garrid in ober erwähnter Stellung ben Ruden gum Theil aegen bie Berfammlung tebrte, und ich bei feiner Unftrengung bie bekannte Diagonalfalte von ber Schulter nach ber entgegengefesten Bufte erblichte, furmabr ich batte felbft fein Beficht ein Paarmal bafür bingegeben. In bem bintigen Mantel, bon bem Samlet einmal fpricht, batte ich bei weitem bas nicht geseben. Ein aut gebauter Schaufpieler (und bas follten wenigstens alle bie fein; bie fich mit bem Trauerspiel abgeben), verliert allemal in einer Tracht, die fich ju febr bon, ber entfernt, die irgend einem im Leben, bei einem fruber, beim anbern foater, teiner ber geringften Gegenftanbe unferer Buniche, und bie führfte Befriedigung jugenblicher Gitelfeit maren, und in ber unfer Muge bas ju Biel und ju Wenig bis ju Strobbalmebreiten anquaeben weiß. Bobl berftonben, bag ich biermit nicht fage: Cafar und Englands Beinriche und Richarbe follten in Garbeuniform mit Scherbe und Ringfragen einber treten. Diefe und abnliche Abmeidungen von einem allgemeinen Gebrauch m empfinden und zu ahnden, bat jedermann Renntniffe und antiquarifden Stolg in ber Schule und von Rupferflichen, Dungen und Dfenplatten gesammelt. 3ch meine nur, wo ber Antiquar in ben Röpfen eines Publikums über einen gemiffen Artikel nach

schlummert, da soll ber Schauspieler nicht ber Erste sein, ber ihn weden will. Das kleine episobische Bergnügen, wenn ich so reden darf, das mir der schnöde Prunk eines Maskeradenhabits macht, ersetzt mir den Eintrag nicht, der dadurch dem Stüd pon jener andern Geite geschiehet. Alle Buschauer leiden den Berluft, sie glauben nur nicht alle, daß das die Ursache sein. Doch ist hierin der Geschnack eines einsichtsvollen Schauspielers, der die Stärke und Schwäcke der Augen kennt, vor die er treten fall, über alle Regeln. In dem Fall, den ich voraussetzt, und hat da Gawick nöthig, es zum Schaden beider Parteien klüger zu machen? Garrick entbehrt gern von der einen Seite ein Bischen dob feiner Gelehrsankeit, wenn ihm von der andern die Herzen zu kausenden zusallen.

Run kommen Sie, mein Freund, wegen diese äfthetischen Schattenspiels, aus dem vielleicht etwas für den Genius Quingquennii zu machen gewesen ware, wenn einer unserer philosophischen Savoyarden sein erhabenes Babel dazu hätze anskimmen wollen, sollen Sie nun, wo nicht schalos gehelten, doch wenigstens durch Abwechschung anzuickt werden. Ich will Ihnen den drolligen West on, von welchem ich Ihnen, als ich seinen Charakter im ersten Briefe stäntig entwarf, etwas Mehreres versprach, ein Paar Seenen zeigen. Dieses sonverdage Geschöpf kam aus der Rüche von St. James, wa sein Bater Koch vom zweiten Range war, auf einmol aufs Thaater, mit einer Figur, die, im Borbeigehen auf der Strafe gesehen, so wenig für daffelbe gemacht zu fein icheint, baf in ber That ein Garrid unb ein Roote nothig mar, es ju finden. Denn bie fanben's. Er ift bon fleiner bolgerner Statur, und feine Staatspoftur ift baber bie mit ben beiben Banben in ben Rodtafden. Geine Befichtsbilbung ift außerft rob, bie Lippen etwas bid, und bie Rafe von der Kamilie ber Schubleiftformigen. Allein aus ben Augen, Die baber taum in Diefes Geficht zu geboren icheinen, blidt ber beobachtenbe Schaft und Garrids gludlicher Rebenbubler, in bem Rache nämlich. Geine Stimme ift gebruct und vellig, und feine Rebe langfam. 36 babe folde Riguren faft in allen Stäbten, wo ich gewefen bin, bes Sonntage gefeben, ich weiß nicht, ob es Seilwinder ober Gemufegartner waren, nicht gang fo glatt und auch nicht fo gefdmeibig, als bie Beder. 36 muß mich naber ertlaren. In einem Stud, worin ich mir ibn eben jest gebente, trug er einen Rod von himmelblauem Dud, bas fich ins Reblige jog, eine rothe Befte, fcmarge Beintleiber und blaue Strumpfe; Die Coubionallen fagen. buntt mich. etwas am außern Abhang bes Aufes, und bas ungebundene Baar bing ibm in Grupben, wie gelbe Burgeln. um ben Ropf. Wenn er baber aufs Theater tritt, fo alaubt man, es batte fich jemanb, obne bemerft zu werben, bon ber Strafe babin verlaufen, fo naturlich fleibet er fich, und fo ungezwungen ericeint er. Das berrath nichts Gemeines.

Sie schen aus allem, gum Chamateon ift er verdorben, er thut Alles, was er thut, durch ben Fuchs. Die Retur, die ihn von ber einen Seite bestimmt ju haben fceint, Lachen ju erregen, fceint ibn von ber anbern ber Rabigfeit beraubt zu baben. felbft gu lachen. Er ift immer ernfthaft, ober lächeft nur, und bieles felten; auch: währt es lang, bis es im gangen Weficht herumkommt. Ich babe es einmal gesehen, ba ihm in einem Stud ein niebliches Rammermabden, um ibn ine Intereffe ibrer Dame ju gieben, bie Baden totichelt. Das Genot flarte fich zwar langfam, endlich aber auch gu jeinem folden Grabe auf. bag menialtens zwei Dubenb Baline beraustamen. moruns ter mander nicht flein mar. Da war ichwerlich ein Dund im Schaufpielbaufe, ber nicht, ein jeber: nach feiner: Mrt. mit ge-Lacht ober gelächelt batte. Weil er bei allem biefem fo febr bale. ftarria original, und keinem Charafter einen Schritt zu Grallen aubt, fa baben bie Dubter bie: Chanaftere au ibm binger bracht. Go foll Jerry Sneak in Foote's Mayor of Garret, welchen er to unnachabmlich fpielt, nach Welton geformt fein. und ba ifte freilich fein Bunber. Auch ber Beblente in einem Stud', bas jest viel garm macht, The maid of the oeka mirb nicht blog bon Wefton vorauftellt, fonbern ber Dichter bat Wefton jum Bebienten im Stud gemacht. 36 babe, glaub' ich, in meinem erften Driefe einer Grene in Foroubge's Strajagem ermabnt, morin ich Garrid und Welton beilammen gefehen babe. 3d mill fie Ibnen gern mod Bermogen, beschreiben, miemobl ich noch febr ameifle. ob ich nur einen erträglichen Schattenriß babon werbe machen konnen. Der Ochaufpieler fomobl als ber Bufchauer find beibe immer mehr im Luftfpiel ju Saus, als im Tranerfpiel, und mas ber enfere auch felbft burd bie feinfte 16 HI.

Kunft im Trauerspiel hervorbringt, läßt fich immer, bunkt mich, leichter in Worte faffen, als was die unerschöpfliche Natur im erstern sowohl thut, als bemerkt. Ich kann eine solche Scene, worin die beiden Lieblinge eines erleuchteten Bolksisch bemüben, zu ihrem längst gegründeten Ruhm, ohne übertreibung in bem Jaum der geübtesten Bernunft, etwas hinzu zu thun, nicht beschreiben. Alles, was ich thun kann, ist, einer Einbisdungsetraft, deren Wirkungskreis mir unbekannt ist, auf Gerathewohl einige Winke zu geben, sich selbst etwas Ahnliches zu schaffen.

Barrid macht ben Urcher, einen herrn von Stanbe, ber fich aus leicht ju errathenben Urfachen in einen Bebienten vertleibet bat, und ber arme Befton ben Gerub, einen Aufmarter in einem armfeligen Birtbebaufe, worit jener einkehrt. -und wo man alle Beburfniffe bes Dagens und Grabblichkeiten bes Gaumens: immer geftern batte, und morgen wieber baben wird, aber niemals icht bat. Garid bat bimmelblaue Libree, mit funteindem Gilber reich befest, einen blenbenben Bortenbut mit einer rothen Reber, frielt ein Daar weiße, glangenbe feibene Baben, und ein Baar Schnallen, bie nicht beffer fein tone nen, und ift ein entzudenber Rerl. Und Weffon, ben bie fdwere Laft einer fcmierigen Aufwartung unter gebn berfcbiebenen Rubrifen brudt, ber arme Teufel, ericheint ibm gegenüber in einer teaurigen abgeregneten Verücke und einem grauen Ramifol, bas vor etwa breißig Jahren für einen gladlichern Bauch gefdnitten fein mochte, mit rothen wollenen Strumpfen und einer grunen Schurge. Er gerath in eine Wit bon anbachtigem

Exfraunen, ba biefer Berr Bebiente (wie bas gottingifche Mabden fagte): auffritt. Garnid, frifd, fcalthaft und fcon wie ein Engel, ben nieblichen Out mit fast gefälliger Leichtfertigfeit feitwarte aus bem beller Beficht geftofen, tritt munter und voll Bertrauens, auf feine Baben und neuen Angua, feft und ftramme baber ... und fuble fich um ein Drittel größer neben bem trubfeligen: Scrub. :: Und Scrub, ber : obnehin, menig ift, ideint auch noch bas In verlieren . und zittent mit ben Anieen. vor lauter Gefühl bes breifachen Contrafts zwifchen Aufwärter - und Bedienten, und folgt bei gefallenem Unterfinn in einer Art bon Anbeiung Garriden bei allen Bewegungen mit beu Augen nach. Archer, ber ben Strub zu feinen Ablichten beaucht, wird bald gnabig. Sie feben fich neben einander nieber. Diefer Theil ber Stene ift in Rupfer geftochen, und Saver bat eine Copie bavon unter feine bekannten. Bilomen aufgenommen. Mein meber Beften noch Garrid gleichen fich ba fonderlich. atimal ift ber Bestere, ber fich fonft in eben biefer Bilbenfommlung ale Abel Dingger: und Gir Robit Brute fo: herrlich: africht. baß fust nichts brüber, geht, abschenlich mishandelt. Wer bie unwiderstehliche Macht bes Controftes auf bem Theater fernen lernen will ... weim er bom Dichter und bem Coaufvieler aut und nach beiben Seiten gleith flezt burchgefest wirb, bamit nicht die Strucker, beren gange Schonbelt im richtigen Gleichgewicht bestebet; nach einer Geite umgeschmiffen wird, wie gemeiniglich gefchiebet, ber muß biefe Scene feben. : Gerrid wießt fich mit ber ihm eigenen Leichtigkeit auf ben Stubl, feblant

ben rechten Arm über Bestons Lebne, und blegt fich jum bertrauliden Geforad nach ibm bin; Die berrliche Rivree liegt rudmarts geftblagen, und eine Coonbeitsknie foliebt fich in Rod und Mann an bie andere. Wefton fits auf ber Mitte bes Stuble, wie es fich gebühtt, nur etwas zu weit nach vom und guf jebem Rnie eine Sand, fart verfteinert ba, mit, ben Schalfsangen auf Garriden gewenbet. Wenn etwas auf feinem Geficht ausgebrudt ift, fo ift es Affectation von Bulebe mit babmenbem Gefühl bes foredlichen Contrafts. Dierbei bemertte ich ermas an Wefton, bas fich berrlich ausnahm. Babtent als Barric mit einer gefälligen Nachläffigkeit in fich felbft rubte, fuchte ibm Befton mit fleifem Ruden allmalig bie Gobe abgwerwinnen, theils bes Anstandes wegen und theils: auch auweilen wenn Garrick ibm nicht ins Geficht fiebt, mit mehr Sicherbeit eine neue Bergleidung zwischen fich und ibm zu fteblen. Wenn Arder enblich mit großer Leichtigkeit bie Beine Aber einanber feblagt, fo versucht Scrub ein Gleiches, und bringt es auch enblich, jeboch nicht ohne einige Bulfe ber Banbe, gludlich ju Stande. Miles entweber bei ftarrenben, ober beimlich vergleichenben Augen. Enblich ba Archer bie berrlichen feibenen Baben ju fireicheln anfanat, fo will auch Wefton mit feinen armfeligen bothen wol-Innen ein Gleiches thun, retirirt fich aber wieber, und sieht mit Mitleid erregender Demittbigung bie grane Godirge longfom über bas Gange. In biefer Geene that bie natütlich bumme Diene bes Befton, fein excubergiges Befen, bas bei ibm qus Allem herborlenchtet, und burch ben unaffectieten Belg feinet Stimme nicht wenig gewinnt, fast Garriden Abtrag. Das ift viel gesagt. Er hatte bie Botter") und bie Teufel auf feiner Seite. 218 Bebienter in the maid of the oaks ift er in gludlichern Umftanben, und geputt, aber bech auch fo, bag man fiebt , es tommt nicht allein felten an ibn . fonbern es ift auch fogar feine Sache nicht einmal. Seine Bagre bat er in einen megftebenben Crapaud elend eingebadt, oben und an ben Geiten find fie jum Theil gepubert, wie mire vorkam, nur mit ben Fingern ober Papierschniteln; babei bat er einen grauen Rock, mieber rothe Strumpfe an, und ein bergliches Bouquet por. In biefem Stud unterfdeibet er fich vorzuglich burch balgerne Bebenbigteit- und eine Art von unwöthiger Gefchaftigteit, bie, trot bes Schweißes, ben fie ibm auspreßt, ben Gaug ber Sache, ben fie beforbern foll, nicht wenig aufbalt. Er will immer tann aber bor lauter Bollen felten, und balt fich beffen ungeachtet, wenn fonft bie Berricaft nicht babei ift, nicht unbeutlich für eine ber wichtigken Versonen biefes Togs. Ihm, Mrs. Abington, Gru. Dobb und ben ungemein prachtigen Decorationen, die fich jumeilen bem Overelpfichen nabern, bat 26 biefes Stud auch ju banten , bag es ju Aufang biefes Sahre brei und awangiamal aufgeführt morben ift. Bie gern beidriebe ich 

<sup>&</sup>quot;) Auf ben englifchen Schauplagen nennt man bie Bufchauer auf ber oberften Gallerie Götter (the Gods), und ber Berfaffer nentt baber in felner Laune die vom Parterre und Logen Die Teufel.

Ihnen ben Dann , wie er als Schubfilder im bintenben Deufel (Dovil upon two slicks) ein Paar Schub, bie er unter bem Rod fteden bat, in bie Ede binledt, wit mit belto mebr Anftand auf einen Schemel au fteluen, auf welchem ibn Roote jum Doctor creitt. Aber thenn ich bas burchlaufe mas ich gefagt babe, fo vergebt mir alle Refaung mehr von ibm ju fagen. 66 ift zwar ein Beranfigen ben Totaleinbritit. ben bet Unblid eines folden Bunbergefcovfes auf einen mocht, in feine Beftanbtbeile ju getlegett, und Empfindungen ju Bude an Gritt. gen ; -(ich babe mir folde Beforeibungen jum Berguligen eine Menge gemacht a aber bie Abfitht, einem Aitbern ein abnfiches Beranligen zu berfchaffen, wird meift verfehlt, meil bie unbermeibliche Urwollfanbiateit ber Babl biefer entwickelten Gefable, bem Befer bei ibrer Berabstimmung tur Rarbeit Raum genug ilbrig läft, neben bem Enbawed bes Berfaffere borbei au ichleis den, ober noch ichlimmer ibm ben Borwurf gu mochen; er babe zu biel gefehen. 3mer Anelbeten von ibm bie mich mehr unmittelbar in bes Dannes Geele feben laffen, muß ich Biten noch erzählen : ...

Bor einigen Jahren moblte fich biefes bolgerne Gestell zu seinem Benesieeftud — Sie raiben sicherlich nicht, wat? — — Richard ben Dritten. Daß bas haus voll werben mußte, zum Berften, bas konnte wohl Weston so gut vorher wiffen, als Sie es mir jest glauben. Und biefes ift wohl bas Einzigemal gewesen, bas Shatespeare auf bem Schauplah von Drustylane vorsählich ift geschändet worden; in Coventgarben hat es

Shuter mehrmals gethan. Dir fiel, all ich es borte, ber Uffenlaotoon ein, wo fich bie Schrange um brei Uffen, Bater imb Gobne, folingt, die alle brei erbarmlich gufammen fchreien. Es mag toll bergegangen fein. - Mis er am Enbe ftarb, fo bestand bas Boll barauf, er follte wieber aufflehen, und noch einmal fterben, und bas vermuthlich mit einem Betofe, bas wohl einen Dobten batte erwecken tonnen. Der batte, in bent befannten Monotog fagen muffen : ad ass, an ass, a Kingdom for an Ass! Die andere macht ihm mehr Ehre, auch war ich felbft Beuge. In: ben Rival Candidates, beinfelben Stud, worin er von bem Dabchen getätfchelt wirb; fprache er in biefein Salit ben Epilog in Gefellicaft eines großen hunbes; ben er ani Ring bes Salsbantes balt; und ber ihm faft bis an bie Bufte reicht. : Es ift ein glerliebibes Thier. und Elbst: feinem brolligen Rubrer, wehrend er foricht, tutveilen fo menfeblich berauf ins Steficht, und biefer ftreichtlt: ibm wieder mit fo biefer. Berablafe fung, bag niemand amifchen beiben bie Geelembereinigung verfennen tonn. Dicfen Epilog gu fprechen, wurde Weften gum er-Renmal überbruffig, als ich bas Stud jum zweitenmal fab, und wollte nicht erfdeinen; bas Beit nahm biefes febr übel. und Epilogue! Epilogue! erschallte aus allen ben Reblen, bie Richard ben Dritten von ben Tobten erweden wollten; Wefton etiblen immer nicht. Biele Leute aus ber Loge gingen weg, allein ich mar entfibloffen ben Ausgama abeumarten. Auf einmal regnete es erft Birmen, bann Drangen, bierauf Ducktierbouteillen auf bas Theater, und einmal flog eine, die wohl brei

Quartier balten mochte, an einen ber Kroftalleuchter bin, und Alles fab einem Aufruhr abalich, als Weston fo gelaffen, als wurde er allemal fo gerufen, mit Dragon (fo bieg ber Sumb) bervortrat. . Es wurde ein wenig bie unbiba gegifcht, aber bas legte fich balb. Run ift in bem Epilog eine Stelle, worin et ben Sund anrebet, inbem er, wie ich glaube, von Rritifen fpricht: Und was banaft but benn ben Schwang, Dragon ? fie werben bir nichts thun: biefe Stelle veranberte Weston, ans bem Stegreif, ohne weber ben Reim, noch bem Bere'gu nabe gu treten, in biefe: Und warum bangft bu benn ben Gomang, Sans Rarre? bir werben fie teine Bouteillen im ben: Ropf were fen. Diefe: in ber That in einer folden kritischen Lage und einet gereinten Rebe angebrachte bocht finnliche Beranberung machte Mues aut. Man borte nicht auf zu Blatichen, und zu rufen: Mies bas machte auf Beftons Beficht nicht is biel Beranberung als auf einer Ofenplatte. Da war teine Freude, toine Miene immerer Satisfaction ; gar nichts, fo wenig als auf bem Beficht feines vierbeinigen Krennbes. Co. viel biefesmal von Befton, pon bem ich ungern ichweige, weil es mir vortomint, als batte ich ibm Unrecht gethan, weil ich mir feifft nicht Genune au tban babe.

Ehe ich nun gu bem Frauerigimmer komme, will ich Ihnen noch eine Frage beantworten, die Sie in einem Ahrer Briefe gethan haben : ob denn Garrick so gang burch und burth untabelhaft spiele, und ob ich nicht guwillen wenigstens emas bemerkt, das ich weggewäniche hates Ihnen Fehler von Garrick angujeigen, liebfter B., baver werbe ich mich wohl bitten, allein wenn Gle wiffen wollen, mas mir, beffen Empfindrangen ich allein bier entwickele, ohne fie mit afthetifchen Aundamentalgefeten aufammen zu balten, aumeilen nicht an ibm gefallen bat. be laffe ich mich eher ein, weevohl auch biefes nut febr unbewäthtlich fein with. Donn einmal untffen Gie bedenten : er iDielt fest nur Stude, Die er fich vollid einen gemacht, und nber bie er nun ein Biertelfahrbunbert burd in feiner ausgefacten Gefellichaft bas Urtheil ber größten:Remer bes Denfchen empfangen' bati.. Gelift ben Gtfambi, ber ibni fo berabbanat, tann man benten, bat ibm vielleicht Rielbina") berabaezogen, und But, ber ba fo foon feitmatts fibt, Sterne") beer Golbfmith \*\*\*) jurudheftofen: Bei fo bewandten Umftanben, meite Rreund, gibte biel gu letwen, und wenig zu tabeln. Ferner, leugne ich nicht, fein Ruhm blenbet balb mehr, balb weniger; es ift fcon tein geringes Bergnugen, ich will nicht fagen Glud, ehe ber Bothang aufgezogen wirb, bem Schauplag gegenaber gut fiben, auf bem in einigen Minuten ein Datin auftreten foft, ber nach einem giemitch einstimmigen Urtheil ber erfte Schaufbielet ber neuen Beit' ift. Anferbem ber Rreunb,

<sup>&</sup>quot;) Benry Fielbing, ber berühmte Berfaffer von Joseph Andrews, Tom Jones und Amelia, geb. 1707. geft. 1754.

<sup>&</sup>quot; ") Wreng Steine, frumten.

<sup>&</sup>quot;") Oliver Goldfnith, Berfaffet vom Vicar of Wakefield, The descried village, History of England, 3ch. 1728, 3cft. 1974.

Lebrer und Bogling einiger ber größten Geriftsteller biefes Sabrbunberts. 3ft bas nichts? 36 bin, um Garriden fpielen zu feben, einmal von Morgens halb gebn an, einen Beg von feche beutschen Deilen gereifet; babe nicht gu Dittag gegeffen, und erft nach eilf Ubr au Mbent. 3ch babe mit einer Art molluftiger Bangiateit Die Duft anfangen boren, Die bor bem Stud berging, in welchem ich ibn jum erftenmal fab. Und mas Bunber ? Satte Garrid unter einem marmern Simmel, bon einem engern und bobern Gerufte, mit gleicher Rraft gelprochen und Bergen ericbuttert, fo warben einft feine Lumven etwas Ubnliches thun. Es ift febr menfolich, und wird fo geben bis an bas Enbe ber Belt. Ich erinnere mich baber jest nur eines Einzigenmale, und zwar im Samlet, bag Garnich etwas auf eine Art fagte, bie eine üble Bielung auf mich that. und einen Difflang mit meiner bomaligen Empfindung machte. bie vielleicht falfch gestimmt war. 3ch will Ihnen fagen, was es gewesen ift. Bor Anfang bes Mouologs, ber auf bie Ccene folgt, in welcher fich ber Beift bem Samlet über ben Dorb eröffnet, ftebt Gaprid, als mare er Bamlet felbft, bis aur Unthatigfeit und faft jur Berruttung gerührt ba, und menn enblich bie Betäubung, in welche eröffnete Graber, Greuel obne Gleiden und ichreiendes Baterblut die vortreffliche Seele gefturgt batten, mach und nach weicht, und, bas bunfle, schmerzhafte Gefühl fich zu Betrachtung und Borten auftfart, und gum beimlichen Entichlut fammelt, fo bat Chafelveare bafür geforat, baf biefe Betrachtung und Worte von ber Tiefe und bem Tumust jeugen, aus bem fie beivorbrechen, und Garrict forgte, wie Sie leicht benten können, von seiner Seite auch bafte, baß jeder Gestus auch einem tauben Buschduer wiederum von dem Ernst und Gawicht der Worte gezeugt hatte, deren Begleites sie waren. Eine einzige Beile ausgenommen, die, nach moinem Gesäht, so wie sie dumals Garrict sprach, weber dem tauben Buschauer, noch Lem bonden Buschauer hatte gefallen kunden. Er sprach die physiognomische Bunertung, die er auch in seine Schreidtafel trägt: that one may until and unile, and be a Villain, mit der Miene und dem Ton der kleinlichen Nachhöteves, sast als wolkerer von Manur damit auszeichnen, der immer lächette, und lächelte, und doch babei ein Schwet war. Sch kann nicht leugnen, bieses siel mir in meiner damaligen Berfassung so auf; daß ich den Auspendich erwachte.

Behe meinem Beiefe Aber: Sarvid, weren Sie umd Ihre Freunde anders fimmen fosten. Ich fürchte es nicht; denn bei der zweiten Borftetung des Hamlet / der ich beiwohnte, hatte ich das für mich schmeinelbafte Bergniden, ihn-diefelben Worte meiner Empfindung burchaus gemäß ausfrieden zu horen, nämlich mit dem Ton ber wohlbebreiten Unzichnung zu nahem Gebrauch. Das Lächeln des Schutten, den hamlet meint, war für ihn von der einen Gelte zu wichtig, und zu schuffig bon der andern, fich dagegen dei einem Gelbzgehräch nit mimischem Spott zu kühlen. Die Lippen, die so gelächelt häten, mußte der Tod aus Janders Händen (und nichts anders): Ernsthaftigkeit lehren, und das je eher je bestet. Was Garrieden deutogen haben mag,

jene Worte bamals so zu fpreihen, will ich nicht ausmachen. Ich bachte, die schönen und sanften Wörter smile and smile-möchten vielleicht schwer ohne Mienen, die wenigstens zur Fas milie der lächelnden gehörten, auszufprechen gewesen fein, allein ich glaube doch nun, daß es eher ein Berfuch, als ein unversmutheter Streich seiner Bunge und ihrer Nachdarschaft mar. Sehen Sie, ist das nicht hernich? Ich merte so eben erft, daß ich des Mannes Kunk auf Koften feines Berftandes bertheibige:

Unter ben biefigen Schausvielerinnen ift nach meinem Gefomad Drs. Barry noch immer bie arolte, ober bod bie allgemeinte; und die eingige, bie in biefem Buntt eine Bergleie dung mit Garnid aushalt. Gie tonn . w einem eiteln Rommerpupphen aufammengefdnure, fich mit fuber Gelbftgefälligtoit tangeln und gieren, und tripbeln; bas ben fleinen Damfellen und ben großen Bebienten bas Bert im gangen Saufe aufgebt ; und bann wieber mit timen Stummithen raufdenber und riefelnder Seite binter fich ber mit boblem Ruden und Rola gurudaewandtem Angeficht, einhertreten, wie bie Gitelleit, wenn fie fich am Bug ibrer Schleppe weibet. Sie ift eine große Schönheit, und mie mir gefagt worben, auch felbft obne Schminte beim Connenticht auffallent icon, eine geborne Chauspielerin. Ibr Beburtenet ift bas foone, comantifde Bach, mo ibr Bater Apotheker mar. In ihrem gebnten Sahr imje mir eine Dame ernablt bat, die fle bamale kannte) warf fie ihr Stricheug weg. folich fich mit bem Shofespeare guf ben Beben bes Coufes, und fprach mit ben Schornfteinen. Abre Schonbrit gebort aur Chaffe ber Beiliden, und ber bemidenbe Ausbrud in ibren Dienen und bem Rlang ihrer über Alles reizenben Stimme, ift fanfte Unfchulb und entgegentommente Gate. Gin Beib, fo wie de ber Simmel baben wollte! Ganft, nachgebent, und fo wenig fatyrisch als bervisch. D. fie erschrick vor einem God damn! ale wenn eine Bambe fprange. 3ch habe fie ale Corbelia im Ronig Bea'r ntfeben, wie fie bie bon Abranen glangenden großen Augen nach bem himmel bob, bann fprachlos bie Sanbe bodringenb, mit bem Anftand und, wie mich buntte, bem Glang einer Berflarten, ihrem alten verlaffenen Bater entacaeneilte und ibn umarmte. Es ift bas Großte, mas ich in ber Art von einer Schauspielenin gefebent babe, noch iebt bas Reft meiner Phantafie, und ich werbe bas Anbenfen an biefe Scene nut mit meinem Leben verlieren. Als ich por füluf Jahren bier war, fab ich fle feben, ale Destemona in Othello. 3d babe Ibnen gewiß in Bottingen bavon erzählt. Auch erinnere, ich mich taum, jemals fo, ftart Partet in einem Stud genommen au baben, als bamais. Redbifb, ber ben teuflifchen Sago vorftellte ift mir noch jest unausfteblich. Bebe allen Linven und Rafen, bie ber feinigen gleichen, wenn ich einmal eine Physiognomit foreibe!

Damale war Mes. Barry noch in Drurylane; jest fpielt fie in Coventgarben. Gr. Barry, ihr Mann, ehemals ein angebeteter und noch jest immer beliebter Schauspieler, ift alt und fteif. Gr. Garrid ließ also biese vortreffiche Frau, viele

lent ibres Mannes wegen, geben, ben er theuer bezahlen mußte, und nicht fonberlich mehr brauchen tonnte, und gog bafür Ben. Dates und feine Rrau aus Coventgarben an fich. movon jener tein übler brolliger Schauspieler, und bas vermuthlich für wenja Gelb ift., biefe aber im boben Macifcon nadft Dre. Barry ficherlich bie gröfte Schaufbielerin, bie England bat. Mrs. Barry betommt; wie mir ein Mann gefagt bat, ber es wiffen tann, jahrlich 1800 Pfund, nehme ich nun an, daß ihr Dann nur bie Balfte bat, und febe außerbem Die Revenue an ihren Benefigabenben auf 500 Pfund, (Dig Saflei, eine mutbwillige, beliebte Gangerin, befam an ihrem Benefitabend, wie ich genau wett. 309 Wfund i) fo genieft biefet Chevaar für bie wenigen Binterabenbe, an welchen es frielt, ein jährliches Einkommen von fast 20,000 Thalern. fich freilich gut für fpielen; wenn, wie bei biefen Berfonen, Trieb ber Matur einen ichen ohne Befoldung jum Goanfvieler macht. Den Commer bringen fie auf einem berrlichen ganbgute in Gurren gu., bas ich einmal in ber Rerne habe leegen feben. 36 frant auf eine halbe Stumbe ftille, und boch tounte ich mich an bem mannichfultigen Bauberlichte nicht fatt feben. welches meine Phantafte auf bas Saus und bie Gegenb marf. in welcher es ftebet.

Run komme ich auf eine Schauspielerin, bie ich schon einigemal genannt habe, Dre. Abington, eine in mehr als einer Rudficht so merkvurdige Frau, bast ich Ihmen leicht ein kleines Werk aber: fie schreiben komte. Und batte ich Ihnen

binch eine solche Schrift die Aalente biefer ungewöhnlichen Seefe genau entwickelt, so würde ich, glauben Sie mir, stolzer darauf fein, als auf irgend ein approbirtes Werk in diesem Fach. In einem Brief so etwas auch nur zu versuchen, habe ich jeht weber Beit noch Geduld, und es gehörig durchzusehen, wenn ich aus den Urtheisen der Leute schließen darf, von welchen ich sie habe bewundern hören, auch sicherlich weber hinlängliche Kenntnisse noch Ersahrung. Das Wenige, das ich von ihr sagen werde, sehe ich wur deswegen her, weil es nach einer folden Entschuldigung, nach dem Plan meiner Briefe, die Ihnen eine kleine Nachricht von allen guten Schauspfelern in London geben sollen, eben so unverzeihlich sein würde, ganz von ihr zu schweigen, als das erwähnte Werk, dem ich nicht gewachsen bin, wirklich zu unternehmen.

Mrs. Abington ift von Mrs. Jates und Mrs. Barry fo unterschieden, wie die tomisthe Muse von der tragischen. Un Majestät und Ansbrud fänfter Empfindung fteht sie ihnen, zumal der Lettern, nach, und übertrifft sie an Talent, die bittere Wahrheit, mit allen den kleinen begleitenden Bügen, den Beiechen ber eigenen Bemerkung, tief ind herz zu reben, daß jeder glauben muß, sie meinte ihn; und dann auch an leider allzu früh geübter Aunst; bei allem diesen, ben herrsichstest Buchs mit einem gestäligen Strich von Absicht zu zeigen, der dieser großen Schauspielerin noch and der gefährlichen Schule anstlebt, in welcher fre Reize ausgebildet worden und — — noch ehe sie die Bühne betrat, ihren Lohn empfangen baben.

Un Beift ift fie ficherlich allen englifden Gonuspielerinnen febr meit überlegen. Dan merkt es ibr an. Die papierne Belt in Drurplane ift ibr gu enge, auch ift es jest, ba ich biefes fdreibe, bereits mehr als Muthmagung, bag fie bereinft ibre Rolle in bem großen Original felbft fpielen wirb. 3hr Beficht ift nichts weniger als fcon; fie ift bloß; und babei gu ftolg fich ju fcminten, ihre Rafe etwas aufgestulpt und ber Mund teiner won ben feinsten. Allein ibre Blide ichneiben unter ben iconen Augenbraunen, oft mit einem gewiffen unbefdreiblichen Lächeln über entbedte Thorbeit begleitet, fo machtig bervor, bag bem bange werden muß, ben fie treffen. Der Schnitt; ihrer Rleibung und ibr Ropfpus ift, wie mich Damen verfichert baben, beren Urtbeil ich jur Erganzung fomobl als Beglaubigung ber meinigen anführe, jederzeit im allergrößten Gefcmad; fie tritt baber felten auf bas Theater, bag nicht die Mobe ber feinen Belt binter ibr berträte. In ben ftummen Rollen, ober wenn fie etwas gesagt hatte, bem fie mit frummem Auf- und Abgeben Rraft geben mollte, ging fie, wiber bie Gewohnheit ber Goaufrieler, oft-gerade vom Bufchquer ab nach ber Tiefe bes Theaters. Da batten Sie fie feben follen, mit welchem Anftand fie fich in ben huften mog, und mit jebem Tritt bie Blide bes copirenben Reides und ber eopirenden Bemunderung, Die ihr aus taufend Mugen folgten, noch muthwillig icharfen ju wollen ichien. Go wenig fie für bas Arquerspiel geschaffen ift, so wenig ift fie es für bas Niebriatomifche. Ihre Rebe ift langfam, und wenn fie Thorheiten copiren foll, fo muffen es nur folche fein, die fich mit offectirter und unaffectirter Grauie im Unifond vertragen. Babrent ale fic bober bie Ceumblin bes barlefins mit ben Albernheiten bes armen und reichen Dobeis benumaufet, fo folagt fie fich nach bem beftimmten Gefeben eines anftanbigen Duells mit ben Thorbeiten ber Großen. Gierin ift, wenn meine Empfindung nicht tragt, ihre bouvifächlichte: Starte, und geigt pour einer gewiffen Burbe ber Goele, bie alle miebrige Mittel ben Beifall ber Menge su bafcben verathet, Auch die niebrigen Rollen weiß fie von bem Graub ber Bertflätte und Spinnftube gu reinigen : wenn biefes nicht allemabau billigen fein follte, fo bat boch, einer folden Kunftlerin gegenüber, die Rritik felten Unbarmbergieleit ober faites Bint genug, bas am Gangen bangend feblerhaft au finden, was ifoliet gewiß wortrefflich mare. 36 babe fie febr oft fpielen feben, auch zinigemal mit Garrid augleich. Um meiften gefiel fie mir in the provoked Wife; the Bean's Stratagem; in rade a Wife, and have a Wife; in the Bon Ton; in much ado about nothing and the maid of the onks, einem Stud, welches fich unt eine mabre Gefchichte grundet und com General Burgonne" feiner Richte Laby Derby gu Cheen ift gefdrichen marben. Benig Stude in ber Welt werben mobt mit fo viel gefchmachvaller Pract und fo pollforumen aut aufaeführt, als biefes, benn es ift mehr als mahricheinlich, bag ber Berfaffer fich bie Schauspieler gemablt,

<sup>&</sup>quot;) Beams aus benr ameritanifchen Freiheitstriege, butch feine Dieberlage bei Saxatoga (17. Det. 1778).

und bei Beichnung ber Charaftere ihren befondern Charafter in Betracht gezogen hat. Die Decorationen bot Butherberg gemalt, und toften fie gegen 10,000 Ahaler.

Sie hat, wie man fagt, hauptfachlich burch ihren Beift, einen Dann gefeffelt, ber an Gludegutern, Stand und Rubm nur Benige feines Gleichen in England bat, teinen Reuling. Er ift ein Bittwer, und bat ihr Berbindungen antragen laffen, benen gur Bollommenbeit nichts feblte, als bie priefterliche Ginweibung. Da fie mit biefer Urt von Berbindung febr betannt ift, (benn auch Br. Abington, beffen Ramen und Betmogen fle befitt, war ihr gefetmäßiger Mann nicht,) fo ging fie biefelben, wie man fagt, unter folgenden Bebingungen ein: Sie muffe Befriche annehmen burfen, por wie nach, und welche fie wolle; ber Lord muffe fie nie in ihrem Saufe befuchen; et muffe ibr außer Pferben und Caroffe woodentlich 50 Pfunt ausfeben, und endlich niemals von ihr verlangen, bas Theater gu verlaffen. Es murbe Alles eingestanben. Bin Gieg, wegwegen fie nicht allein von Allen ihres Gewerbes, fondern auch bon einem großen Theil ber guchtigern Goonbeiten Englands beneibet wirb, und ber besto mertwurbiger ift, ale er fich weber auf Jugend noch glubenbe Bangen, noch überhaupt Schonbeit bes Gefichts grundet. Diefe Anethote, für beren Babrbeit in allen Studen ich eben nicht baften will, ftebt, buntt mich, bier nicht am unrechten Ort, ba fie Einiges zu belegen bient, mas ich von biefer Schauspielerin gefagt babe. Benn Sie fie einmal im Spiegel feben wollen, fo taufen Gie fich ein gewiffes

Portrait von ihr, das nach Reinolds von Elifabeth Jubkins in schwarzer Runk vartressich gearbeitet worden ift. Ein
wahrhaftes Muster zeiner leichten Stellung, und natürlichen
Ordnung der Sande, vermuchlich von dieser leichen Dere selbst
angegeben. Es sollte bilig von manchen deutschen Pere selbst
angegeben. Es sollte bilig von manchen deutschen Pere selbst
angegeben. Es sollte bilig von manchen deutschen Pere inden
lern studiet werden, deren Favoritstellung der Sände noch immer
von der Lage der Flügel an einem gebrattnen Hahn gedorgt
zu sein scheint. Ich besthe es, und es wird vermuthlich auch
in meiner kleinen Portraitsammlung haften, die sonst, wie Sie
wissen, eben so, nur in flüchtigern Generationen, kommt und
geht, wie die schnöben Steeblichen, deren Abbildungen sie entbalt. Doch ich brache, meinem Bersprechen gemäß, hier ab,
werde aber dieser merkwürdigen Dame doch noch einmal an
einer Stelle meines Brieses Erwähnung thun, wo Sie es schwerlich vermuthen.

In Coventgarben ift noch Mrs. Sartley merkwürdig. Ihr großer Ruhm gründet sich minder auf ihre Runft, als thre an hohes Ibeal grenzende Form. Die londonschen Macaroni baben ihr den Ramen mediceische Benus gegeben. Sehr armfelig, wie mich dunkt; ste ift nichts weniger, ols ein niedliches winziges Benusstyukehen, sondern, wenn sie eine Tocher Jupiters ist, so ist gewiß Juno ihre Mutter. In Mason's Delfrida hat sie eine Kolle, worin sie knieet, und da läuft London zusammen, Mrs. Sartley knieen zu sehen. Ich habe sie

<sup>\*)</sup> Billiam Mafon, geb. 1725, geft. 1797.

ein einzigesmal gesehen, aber nicht auf den Anieen, sondern als Lady Macheth. Die Gene, wo sie im weißen, dinmen Gewand, nachtwandelnd einhertritt, und das Abnigdblut, von bem sie träumt, von ihren Jänden wescht, schwebt mir noch immer vor, ob sie gleich gar nicht in Shakesvare's Seist spielts, und bei so viel Güte in den Mienen und der Stimme kauni kunnte. Ich glaubte eine Heilige zu sehen, die sich wie Kimbere Buse ausliegt, ein Paar Minuten die Geberden eines Acussischen nachzumachen.

Bun, mein Freund, will ich einmat mir Ihnen auf ein Paar Angendlicks gur Abwachfelung, die Wett in einer Ruft, Deurplane und Coventgarden, vorlaffen, wad zu der Ruf im Stirtergold einer Welt, der italientschen Oper im Say Mattet, berad — nicht wahn? herabsteigen. Ich habe bie vergösterte Gabrielli") gesehen und gehört, und hätte sie sprechen können, wenn ich gewollt hätte; es ist mir einigemat angetragen, und sogar verdacht worden; daß ich es nicht gechan habe. Sie kennen sie gewiß aus Brydone's Giesen, nus denen ich sie schoen geleint hatte: Ich hatte; nach jener Beschreibung, ein saß größeres Berlangen, sie zu horen, als Garricken. Sie war lange unt mir in demfelben Bondon, ehe

\_\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>quot;) Catharine Gabriellt, geb. gu Rom 1730. Einer Rachricht über ihr Beben im Brodhaufischen Conversationelexiton gufolge, foll fie fich nie haben entschließen können, nach England gu geben.

fie erfchieru. Das machte bie Sudie febr viel schlimmer, wie Wie miffret : 2huf einingl. wurde fongefündigtt . . Service Caral to Operal Bido: 1 ... Signaba Gabrielli. ... Sich einn bine Stunde borber nach ber Oper, und murbe abaes wiefen :: Signora wäre Prant. Gittige Lage barauf wurde wie transferier in the contract of Town to the fail of Didox, Signora, Cabriellio and attached Ich fieb michein ber Sanfte hintragen; und wurde wieber abs gewießen : Siembra batte bie in Guenza .. fo inarinte man in ienen thallenifdfert Ragenn im Bonbon: bien Schmupfen: Sum Drittenmat fabr id bin. .. Ich: war eben vorber bei Dr. Forfter qu Dift new wertief : Gabriblie's wegen , eine bochft maenehme Befellschaft von Belebrien, bie fürmahr von Dtabeite und Reufeeland freachen , wie unfer einer von Gimbed. Ich mußte wieder abnieben: Dide ware noch nicht mobil. Endlich acht Ange natherpres mar bet lite Divember biefes Jahes, fcbien bie Sache Ermft: ju merben; Signora batte bir Influenga verlorent, und eine bil ger Ruforei gefriegene Juffmenga, Signofa gu feben : hatte Donbon befallen: iffinninging ich wieber zu Ruß, aber bafur auch groei geftflagene Stunden vorber. i Dein Gelb wurde genommen, und ich lief bie Dreppe binauf boll von Beranligen , Ihnen bereinft von Gabrielli fdreiben gu fonnen, bie ich felbft noch nicht wefeben batte. Als ich an bie Ablir ber Gollerie tam. für welches Glud man brittehalb Gulben bezahlt, fabe ich, bei bem Licht einer buftern Laterne, eine

Dame fteben, bie fich forgfattig in bie eine Ede ber Thur geprefit hatte. Gie hatte fich fest in eine Saloppe gewidelt, Die Rappe übergeschlagen, und bauchte tief in einen Rebermuff, fo bag ich von ihrem gangen Geficht nichts feben konnte, als etwas von ber Stirne und bie Augen, allein bas mar auch fur mich mehr ale binreichenb, ben Augenblid Dre. Abin aton au er Also Mrs. Abington und ich batten unter 800,000 Seelen, bie London enthalt, wo nicht bie größte Reugierbe, Signora Gabrielli ju feben, boch gewiß unter allen bie größte Borficht gebraucht, fie für brittebalb Gulben ju befriebi-Ich suchte so geschwind ich konnte mein bestes Englisch ausamment: Es wurde vermutblich biefen Abend febr voll werben, fagte ich; bas glaube fie auch, fagte fie, und weil in bemfelben Augenblid unfere Prophezeibung mit Dacht anfing in Erfüllung zu geben, und ich für rathfam bielt, mich in die ambere Ede ber giemlich breiten Thur gu ftellen, um wenigftens, wenn bie Schleuße geöffnet wurde, bei ber gu bermutharben Geschwindigkeit bes einbrechenden Strome ben traurigen Cous ber Ariction ju genießen, fo wurde unsere Unternebung, bie; nicht wabr ? fo berrlich angefangen batte; unterbrochen, und ich babe nie wieder bie Ehre gehabt. Denn in ber erfchredlichen Ratgrafte nach Eröffnung ber Thur, woven Mes: Abineton und ich bie erften Eropfen waren', berber ich fie aus bem Geficht. Alls ich aber faß und mich erholt batte, fant ich, bag awifchen ihr und mir nur zwei Verfonen, Mann und Rrau vermutblich. fagen, und ich unter funfen nach biefer Seite ber Gingige war,

ber ein Openbuchlichen hatte. Da nun Mrs. Abington boch immer gem wissen wollte, wann Gabrielli wieder erscheinen wurde, so ging mein Buch bis an fie hin. Als baher Disto zum lettenmal abtrat, so ethielt ich, aus akter Bekanntschaft an ber Ahure, mein Buch mit einer Rerdungung wieder zurück, für die Lord . . . . , der fie baffer batte deuten können als ich, den Wochengehalt viellsicht verdoppelt hätte. Was man nicht für Bekanntschaften macht, wenn man reiset!

Run gefdwind, Gabrielli. Der Berbang fubr unter einem : Donner bon igwangig Paulen und Aromveten auf, ber meinen Athem auchielt, und Dibo Gabrielli, in Gold und meifer Seibe, flog por einer filbernen, carthaginenfichen Barbe, unter bem Beifall Londons, baber. Es ift feine Rleinigfeit, fo mas zu feben und zu boren. Stellen Gie fic vor, unter den Carthaginenfern, gang binten, entbedte ich unfern alten George & \*\* mit Uniform. Scherbe und Ringfragen ber englischen Barbe. Er batte bie Bache beim Overnhause biefen Abend, und kannte Dibo bermuthlich. Er kauete diefesmal nicht an feinem Bopf, wie chemals auf ber Weenber Strafe, und nahm fich bei biefer Duckt nicht übel ans, Affein biefer Auftritt war auch fast bas Beste, mas ich biefen Abend batte. Stellen Sie fich unter Gabrielli eine Rrau por, mit rumblidem Geficht, viel eber klein als groß, und ber bereits die Nag- und Rachtaleiden bes Lebens, aus ben Mugen Reben; Die folechterbings teine Metion bat, und im Bertrauen auf ibre Stimme, ibre Arien, brei Biertel bes Befichts gegen bie Bufchauer gewandt,

abdurgelt; oft bei fchefgebrebtem Bale, mit ben Mugen auf eine inbivibirelle Lage wertibtet; fo baben Ste fie gang: Ginige Arfen ale unter anberm' - gleich int erften Met: Del mio Soglio, & Rel mio cor. Darmi legge in van pretende Chi l'arbitrio a int contendo Della gioria e dell' amor. Tang fie bortrefflich, allein mich binett, fich buberest in meinen Erdumen beffer gebort. Dit einem Bort, ich noollte eine Biertelftunde in Druvolane, an einem foonen Abend, fo wema für biefe Dibo geben, ale ein bequemes marmes Lanbbaus in Budbaus bamfbire, ober ber Bernftrage, für ibr papiernes Carthanoc Damit Gie aber boch biefem Urthell, bas übrigens mit bent beften Theil bon London einftimmt, nicht ju viel trauen, fo muß ich Ihnen fagen! bag ich nicht fo gang unparteilich bing In einem Roof, an welchem ein foldes Buar ungeübter, ober bielleicht unverwöhnter. Obren fist, wie ber meinige, tann ber feine Ribel einer complicirten Dufit unmöglich bie fonerghaften Stiche aud nur lindern, Die ibm bie unüberichmenalichen Abfurbitdten ber italieniftben Der alle Augenblid geben muß. Staff bes birgiliden Uneas und bes madern Monteguma, ber 200 fdmangere Gemublinnen auf Ginmal batte, febe ich bier einen gemofteten Bemling mit Baben bis an bie Reefen, Die Sand an ein fclappes Bert gelegt; boch von Biebe triffern, baß fich die Steine erbarmen möchten. Ich tam und mag nitht mehr fagen. Sind Sie zufrieden bamit? Doch ebe ich die Oper verluffe, muß ich Ihrem: noch etwas von einem Wähden fagen, ubas alle Aufmerkfankleie verdient, und auch vermuchtich schon hat, einer Tängerin, der schönen Rebeidbuhlerin unferer vergetterten heite, die ich in der Sperchafte tangen: faben.

... Bacelli, eine junge (fo fdbien fie mir weniaftens), aber arobe Meifterin im bobern Tang, nin allerliebftes Geldopf. Binn Bace fli ein italienifthes Obr an: Rug effinnene Bonnte, fo follte ich benten, batte fie fich Barelli genannt; wie fich bet attalibefifce Dachahmer ber Dachtigall; Roffignal. Gie ift Leins von ben windtilleren, mit Rieiftflaebe überftrichenen Gerippen, beren Tang im Monbidein, bei gemeinem Bnjuge, einem Gefvenftervielonie auf einem Riechtof abnito feben mußte. Sie ift eber fart ale mager, und ibr Rower bat iene gludliche Sange, Die bei affer Diebfichbeit fich im Rothfall: auch mit Das ieftat vertragt. Much in ibren Greingem bebalt fie eine unbefichreibliche Grente immer bei ; und im mehr fetiften Sant weiß bas Muge : taum, mus es hauptfochlich faffen foll; bie Airme ober bie Alife ober irgent einen anbern Bug: bes: wallenben Ameiffes. Bas bus fie ein Beronngen ift au feben: wie auf bas Gidnal einer bezaudeinben Mafit . fcb. bas i Gemubl .. fiquelrenter Luftfvelinger wie eine Gen bricht, um biefe funge Benns But einten Goto bervorfdweben gur laffen gurbennimen bas Gulo nennen fann, wo taufend Bergen mitbupfen. .

Rim, bem Simmel fei Dant, mit einem Bergningen, wie

Milton aus ber Bolle, tehre ich nach Coventaarden und Druinlane gurud, und bole noch Giniges nach. Wie vergeiben mir biefe Sprünge, mein Areund, und ich wage fie befto getroftet, als ich Ihnen unter meinen vielen Berfbrechungen, bas weiß ich, ficherlich keine Ordnung in meinen Briefen versprochen babe. Den wegen feiner großen Berbienfte, feines Broceffes, und feis ner Physiognomie berühmten Dadlin') babe ich ben Shplod in Chatefpeare's Raufmann bon Benedig frielen feben. Die wiffen, Dadlin als Sholod flingt auf bem Bettel fo icon, wie Garrid als Samet. Es war genebe ber Abend, an bem er jum erftenmal, nach geenbigtem Proces, wieber ericbien. Alls er beraudtrat, wurde er mit einem breimeligen allgemeinen Rlatichen, woban jebes wohl eine Biertelminnte bauerte, empfangen. Es ift nicht zu leugnen, biefen Suben au feben, ift mehr als hinreichenb, in bem gefesteften Mann auf einmal alle Borurtheile ber Rindheit gegen biefes Bolt wieber aufzuweden. Sholod ift feiner von ben fleinlichen, berebten Betrugern, Die über bie Augenben einer golbenen Ubrfette aus Tombad eine Stunde plaubern tonnen; er ift langfam, in unergrundlicher Schlauigfeit fille, und wo er bas Gefet für fic bat, bis gur Bosbeit gerecht. Stellen Sie fich einen etmas frarten Mann vor, mit einem gelben, roben Geficht, und einer Rafe, bie an teiner ber brei Dimenftonen fonberlichen Mangel leibet. einem langen Unterfinn und einem Mund, bei beffen Schlibung

<sup>\*)</sup> Carl Madlin (M'Saughlin), geb. 1690. geft. 1797.

ber Ratur bas Deffer ausgefahren gu fein fchien, bis an bie Dhren, auf einer Seite wenigftens, wie mich butfte. Sein Rleib ift fcwart und lang, feine Beintleiber ebenfalls lang und weit, und fein but breituntig und roth, nach 20t ber italieniichen Juben bermutblich. Die erften Worte, Die er faat, wenn er auftritt, find langfam und bedeutend: Three thousand Du-Das boppelte th und bas zweimalige s, zumal bas lette nach bem t, bas Dadlin fo lederhaft lifvelt; als fomedte er bie Ducaten, und Alles, mas man bafür taufen tenn, auf einmal, geben bem Dann, gleich beim Gintritt, einen Grebit, ber nicht mehr zu verberben ift. Drei folder Borte fo, und an ber Stelle gefprochen, zeichnen einen gangen Charafter. Scene, wo er feine Tochtet zum erstenmal vermißt, erscheint er obne But, mit aufgesträubtem Baar, wovon einiges Fingerlang vom Birbel fentrecht in bie Bobe ftebt, bei biefer Diene wie von einem Galgenluftden geboben. Die beiben Sanbe find geballt, und feine Bewegungen furg und convulfivifd. Einen fonft rubigen, entichloffenen Betrüger in folden Bewegungen au feben, ift fürchterlich. Sinterbrein wurde ein Nachstiel Love à la mode aufgeführt, wobon Da atlin ber Berfaffer ift, unb worin er felbft bie Rolle bes Gir Barry Mac Rarcafon unnachabmlich fpielt, und fast (vermutblich als Autor), nicht vom Theater meafommt. Es ift febr unterbaltend und ftrost von 36 babe benfelben Schauspieler auch als Macbeth gefeben, in berfelben Rolle, bie ibm ebemals ben Aufruhr verurfacte, ber bie Urfache bes Proceffes war. 3ch tann nicht fagen,

13

bag er mir bier febr gefallen hat, ob er gleich mit großem Berfand fpielte, allein der Mann hat nicht allein die Jahre, sonbern auch die Steifigkeit des Alters. Es thut mir immer weh, wenn ich einen aken Schauspieler auf dem Theater niederstürzen sehe, weil ich weiß, es muß ihm auch weh thun. Ich glaube lich fürchte, sollte ich jeht fagend, ich werbe

Ich glaube (ich fürchte, follte ich jeht fagen), ich werbe Ihnen noch einmal schreiben. Mein Reisegefährte hat fich in ben brei Tagen verschlimmert. Leben Sie wohl.

Bonbon,
ben 2. December 1775.

The second of the second of

## Bruchstücke')

QU8

## dem Tagebuche

bon ber

Reise nach Englanb.

III.

<sup>\*)</sup> Diese Bruchftude wurden jum erften Male in der erften Ausgabe von bes Berfaffers vermischten Schriften gebrudt.

•

Sonnabends \*), als ben 7. April, kamen wir in Helvoetsluys an, wo wir im goldenen Lowen einkehrten. Der Ort ist sehr angenehm lebhaft, durch die große Menge von Matrosen, die auf den Straßen auf und ab marschiren. Man kann bei mas siger Bewegung der See das Rauschen derselben im Wirthshause hören. Hier versuchte ich, wie das Seewasser schmedt. Wegen widrigen Winde lag das englische Paquetboot schwe einige Tage im Hasen; um 12 Uhr Mittags klärte sich das Wetter auf, und der Wind schien sich etwas zu unserm Bortheil zu brehen. Es wurde also bescholssen, des Nachts um 10 Uhr an Bord zu gehen, und um 1 Uhr adzusegeln. Bei einem Kleinen Spaziergange, den ich des Abends deim Mondscheine noch nach der See that, schien mir die Farbe des Mondes schon nicht die beste Witterung zu versprechen; und viel Kummer hätte uns erz

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ift zu zwei verschiedenenmalen in England gewefen, zuerst im Jahr 1770, und bann 1774 bis 1775. Dieses erfte Fragment ift noch von ber erften Reise, die übrigen aber von ber zweiten.

fpart werben tonnen, wenn ber Capitain nur nach einem Barometer hatte feben wollen.

Unterbessen nahmen wir noch eine gute Mahlzeit ein, und gingen um halb 11 Uhr in der Nacht vor dem Palmsonntage sehr lustig an Bord. Der Capitain hieß Story und war ein angenehmer und erfahrner Mann, der etlichemal die Fahrt nach Amerika gemacht hatte. Unter unsern Reisegefährten befand sich Capitain Douglas, ein Mann von großer Cimsicht und Ersfahrung, der Amerika mit erobern half, und die englischen Mathematiker, die den Durchgang der Benus am Nordcap observiren wollten, dahin brachte. Seine Geselschaft war für und eine rechte Erquicknug.

Ungefähr um 10 Uhr bes Morgens betam ich bie ersten Anfälle ber Seekrankheit, die überhaupt bis um 5 Uhr Rachmittags anhielt. Der Zustand ift nicht fehr angenehm, aber boch nicht so schlimm, wie ihn die Leute zuweilen machen; ober die Krankheit muß mich nicht so angegriffen haben, als Andere auf dem Schiffe, die sich sörmlich zum Tode bereiteten. Beit unangenehmer war für mich der Sturm, der sich mit Regen, Dagel und Schnee erhob, und das Schiff in solche Bewegung sette, daß große Kisten von einer Seite zur andern stügten und ein Getöse machten, daß man glaubte, das Schiff müßte in Stüden springen. Der Capitain selbst wurde einmal mit großer Hestigkeit zu Baden geworsen; mir schlug eine Welle ins Bett herein, und ich mußte die Betten wechseln, welches bei dem großen Schwanken des Schiffes, das den Leuten kaum zu gehen

erlaubte, fehr langfam von Statten ging. Endlich rif unfer Borbersegel, und alle Matrosen bis auf zwei oder brei, wurden trant. Run war kein Mittel mehr, als das Schiff auf tiefe See zu bringen, und übrigens Harwich auf einige Beit zu vergeffen.

So schwammen wir herum, bis es Tag wurde und ber Wind sich ju unserm Bortheil brehte, da wir dem in 16 Stunden ben genzen Fehler wieder gut machten, so daß, ungeachtet wir die an Yarmouth herauf gekommen waren, wir doch des Afrends den 9. April nach 10 Uhr in Parwich ankerten.

Die Bollbebienten tamen an unfer Sofff, und viftirten und bie Anfchen und unter ben Rleibern mit der größten Grobheit. Aus dem Schiffe mußten wir beinahe mit Lebensgefahr, unter Regen und Wind und großen Bellen, in ein fleines Boot hinsmterklettern, das uns in einer Biertelftunde ans Land brachte. In England fällt gloich beim erften Cintritt die Stichwindigkeit, Bereinwilligkeit und Richtigkeit, womit Ales gethan wird, was man verlangt, und die Menge schöner Mabchen, in die Augen. Selbst die gemeinsten find alle so niedlich, daß jemand, der sich von dieser Seite nicht viel zuzutrauen hat, aus England wegbleiben muß. Sie wissen sich durch ihren Anzug, in welchem beutsche Angesöhnermäden sichen aussehen würden, noch zu erheben.

Bon Darwich bis London find 74 Meilen. Der Weg ift bortrefflich, und alle Reile fteht ein Stein, auf bem bie Entfernung bis London bezeichnet ift. Die Postillions fabren mit

einer Geschwindigkeit, bag einem Die Obren braufen, und finb fo gang mit Augen und Sanben in ihrem Dienft, bas man glauben follte, fie maren Leute bon Stante, benen ober beute ber Ginfall eingekommen wäre, einmal aum Dienft einiger guten Rreunde ben Poftillion zu machen. Die Orter, wo wir Pferbe wedfelten, waren Coldefter und Angeteftone. Der erftere Ort ift bon beträchtlicher Grobe und voller Rramlaben. Seine Auftern find burd gang England befannt, und werben täglich um bie rechte Beit auf ben Safeln ber Großen gegeffen. Die Mufchel an fich ift bunn, und tanm; balb fo. groß, als bie. bie wir bei uns tennen, bie Aufter füllt aber bas game Gebaufe aus, und ift größer als bie gemeine. Bor Ingateftone paffirten wir ein Dorf, wo iuft Rirmes mar, und ale ber Doftillion an einem Saufe anbielt, batten wir fealeich über 100 Jungen um unfern Bagen berum, bie fich über uns luftig machten, balb auf biefen, balb auf jenen unter uns geigten, und facten: look, there is a bullock. Aber ich weiß nicht, es ift eine Art bon gutherziger Grobbeit in biefen Leuten, und gang verschieben bon ber Grobbeit meines Baterlanbes, mo ber Bobel fich freilich weniger um Frembe befummert, als in England; aber wenn er fiche auch einmal einkommen last; biefe Mube über fich ju nehmen, fo ift feine Rettung.

Ich tam erft gegen halb 11 Uhr bes Rachts ben 40. April in London an, und es wurde 12, ehe ich in des Lord Boftons Daufe abstieg. Deffen ungeachtet mar bas Getofe auf ben Strafen fo groß, als an andern Orten am hellen Mittage.

Diefes barf einen nicht befremben, wenn man bebenkt, baß 11 und halb 12 in vielen vornehmen Familien die eigentliche Rachteffenszeit ift, und bag um biefe Beit in diefer berühmten Handelsklabt die Arten von Handel anfangen getrieben zu werben, die am Tage keinen Fortgang haben würden.

Bon Göttingen reifete ich ab Montags ben 29. August 1774 um 11 Uhr Bormittags, und sehte ben Fuß in Effer ans Jand ben 25. Geptember um 3 Uhr Nachmittags, nach einer Geefahrt von 24 Stunden. Den 27. September tam ich in London an und stieg in Orford-Street ab.

In Drunglane fab ich the Fair Quaker nebst the Elopement and the naval Review. Fr. Moody war Commodore Flip, und machte seine Guden vortrefflich, sonft schien mir das Stück von keiner Meisterhand. Fr. Weston in ber Rolle eines Matrosen, sehr brotig. Nach Sir Francis Aussage ist die Borktellung der Geeveväle sehr gut; er hat sie selbst mit angesehen. Mir gesiel nichts so sehr als der Gesang: Brittania rule the main ete. es ist etwas Großes darin. Biele Personen von der Gallerie sangen mit, welches sich sehr prächtig ausnahm. — The Elopement ist eine mit sehr vieler Pracht ausgeführte Pantomime, worin Harlestin allerlei Streiche nach seiner Art spieltz die Decoration ist wundervoll.

Bunburn, ein Rann von großem Bermogen, bat eine

große Gabe, das Lächerliche in menschlichen Figuren zu haschen, und in der Geschwindigkeit mit vielem Geschmad übertrieben hin zu zeichnen. Seine Fertigkeit darin ist ungfaublich. Man sagt, daß er zuweilen, wenn er etwas beobachtet und barauf nach Dause kommt, aus der Rutsche springt, in sein Daus läuft, und ehe noch seine Frau, die ihm folgt, in das Zimmer tritt, schon Alles gezeichnet hat.

Bei bem Pferberennen zu Epsom wurden 50000 Pf. St. verspielt. Für bas Pferb, welches gemann, wurden 6000 Guienem geboten.

Bor mehreren Jahren sagte einmal ein nicht ganz kluger Kerl von der Leibgarde in Bondon, es würde att einem gewiffen Tage, den er nannte, London durch ein Erdbeben untergehen. Ein großer Theil der Cinwohner wurde hierdurch in solches Schrecken geset, daß fast alle Boote auf der Themse für diesen Tag vermiethet waren, in die sich nämlich die Beute heim Ansange des Erdbebens retten wollten. Sie hatten sich zu dem Ende in der Nähe bei den Treppen ausgehalten. Der verstorbene Pring von Ballis, der sich damals in Clissen auf dem Lande aushielt, kam in der Absicht in die Stadt, um den Leuten durch sein Beispiel Muth zu machen; allein es half nichts.

Das Nachspiel war eine Operette the Cobler or a Wise of ten thousand. Das Stud ift neu und die Musik von Dib-

bin, ber eine ber Samptrollen im Stud bat. Es murbe an bem Abend, ba ich gegenwärtig war, ausgezischt. Gin größeres Betofe, als ba gemacht wurbe, tann man fich nicht benten: ein Theil sifchte, ein Theil Blatichte, ein anberer rief go an, go on, on, on, und ein anderer eben fo eifrig off, off, off. Man tann leicht benten, baf bier bie Off's über bie On's flegen muffen, weil bie O'ns eben fo gut larmen muffen, als bie Off's, und bie Off's bei einem langen Barmen ben Sieg babon tragen. Dachbem ich iber eine Bierteiftunbe bie guten Acteurs beflagt batte, bie ba ftanben, und nicht wußten, mas fie thun follten, fo machte enblich or. Dibbin ein Compliment gegen die Bufchauer, und ber Borbang fiel. Diefes ift unter allen Studen, bie ich je gefeben, bas einzige, bas nicht ausgespielt worben ift. Den folgenben Tag brachte es Br. Barrid mieber auf bas Theater, jebermann munberte fic, und es erhielt Beifall, und wird beute, da ich biefes fcreibe, wieberum aufgeführt.

Am 25. Februar, einem volligen Sommertage, ging ich mit frn. Irby in Renfington Satten (pazieren. Unterwegs zeigte er mir eine kleine Capelle in einer ziemlichen Entfernung und fagte: bas ift ber Rirchhof, auf welchem Sterne") begraben liegt. Wir gingen zusammen bin. Eine alte Frau zeigte uns fein Grab, bas mit einem armseligen Stein bezeichnet ift,

<sup>&</sup>quot;) Lorenz Sterne, Berfasser von Tristram Shandy und (Yo-rick's) Sentimental Journey through France and Italy. Geb. 1713, geft. 1768.

ben ihm zwei Freimaurer B. und S. gesetht haben. Die paetische Inschrift barauf könnte besser fein. Wielleicht bient bieser elende Stein einmal einem gefühltvollen Reichen bie Stelle anzubeuten, wo er ein würdigeres Denkmal hinsehm soll. Übrigens liegt bas Grab kaum einen Buchsenschuß von ber Stelle, wo die Wisseltäter hingerichtet werden (Aphurn).

Mr. de Grey erzählte mir, daß Yorik ein sehr plagens ber Besucher gewesen ift. Er kam öfters zu Leuten um 9 Uhr bes Morgens, und verließ sie alsdann selten vor 9 Uhr bes Abends. Wenn sie ausgingen, so ging er mit aus, und kam mit ihnen zurück. Er war fehr arm.

Am 7. März wurde eine Gefellschaft in Bochftreet aufgehoben, die alle Dienstag zusammen tam. Sie bestand aus Bedienten, handwerksgesellen und Lehrjungen. Jedes Mitglied erlegte an einem solchen Abend vier Pence, und bafür hatte es Musik und ein Mädchen umsonst; für das übeige wurde besonbers bezahlt. Swanzig von den Mädchen wurden der Sir John Fielding gebracht, wo einige darunter wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert wurden.

Den 19. März ging ich mit Mr. Burrows nach Newington-Green spazieren; er zeigte mir ein Birthshaus, mit einem kleinen bebedten Altane, wo zuweilen an einem Commernachmittage 2 Pipes, bas ift 240 Gallons, Thee verschenkt werben. Den 15. speifete ich in Gefellicaft bes General Pavli') bei frn. von Alvensleben "). Paoli ift ein sehr schöner Mann, ber die feinste Lebensart besitt. Er fieht nicht kriegerisch aus, sondern hat eher etwas Sanstes in seinem Auge, und man würbe ihn nicht leicht für den Mann halten, der sa lange das haupt eines kriegerischen Bolks gewesen ist. Man sollte eher glauben, er ware am Spieltisch ausgewachsen. Er spricht sehr gut, machte einige sehr pertinente Bergleichungen zwischen Kom und Sparta, und äußerte, daß die Engländer noch durch ihre Rausseute kriegerischer gemacht werden würden — ein Gedanke, der sonderbar genug ift.

Den 24sten wurde ich Grn. Golander \*\*\*) auf dem Mufeo präsentirt, ber ben Wann aus Ulietea, Om ai \*\*\*\*), bei sich hatte, mit bem ich mich etwas unterhielt. Er gab mir die hand und schüttelte sie nach englischer Art. Er ist wohl gewachsen, und seine Miene hat nicht bas Unangenehme und Dervorstehende

"") Dr. Daniel Solanber, einer ber Gelehrten, welche ben Capitain Cool auf feiner erften Erbumschiffung (1768-1771)

begleiteten. Geb. 1726. geft. 1781.

<sup>\*)</sup> Pascal Paoli, geb. 1726. geft. 1807.

<sup>\*\*)</sup> Chur-Dannoverscher Geheimer Rath (Miniftet). Bei bes Ronigs Georg's III. Majestat, Chef ber bamaligen beutschen Geb. Canglei in London.

rea, wurde vom Capt. Fourneaur im Jahre 1773 nach London und vom Capt. Coot, auf feiner letten Reife, 1779, wieder in fein Baterland zurudgebracht, wo er einige Jahre nachher geftorben.

ber Reger: feine Farbe ift ein gelblides Braun. 3d fragte ibn. ob ibm England beffer gefiele, als fein Baterland, und er fante ia. Yes konnte er nicht fagen, fonbern es klang fast wie vis. Ich ließ ibn bas englische th aussprechen, welches er ziemlich gut tonnte. Auf bie Frage, wie ihm ber Binter in England betommen ware, fagte er cold, cold, und fouttelte ben Rouf. Er wollte fagen, bag man in feinem Baterland feine ober uur bunne Bemben trilge, und biefes anzubeuten, griff er an bie Rraufe bes Oberbembes und gog bie Befte meg. - Gein Gug. lifches ift febr unbernehmlich, und obne ben Beiftanb bes Brit. Dlanta") batte ich, glaube ich, nicht einmal binfes berftanben. Er bat in feinen Dienen etwas febr Angenehmes und etwas Befcheibenes, bas ibm'Tebr wohl anftebt, und beffen tein afritanifches Geficht fabig ift. Seine Banbe find mit blauen Rieden bemeret; um bie Ringer ber rechten Sant geben fie in Ringen berum; er zeigte fle und fagte wives, und bei ber linten fagte er friends. Diefes war Alles, mas ich an biefem Tage mit ibm fprechen tonnte; die Gefelifchaft mar febr groß, und wir beibe etwas icheu. Es war mir nicht unangenehm, meine rechte Sand in einer anbern gu feben, bie gerabe bom entgegengefete ten Enbe ber Erbe fam.

Den 25ften frühftückte ich mit frn. Solanber und Omai in Bante \*') Stube. Dr. Bante mar auf die Jagb gegan-

<sup>&</sup>quot;) Oberbibliothetar und erfter Auffeber bes britifchen Mufeums. Geb. 1744. geft. 1827.

<sup>\*\*)</sup> Gir Joseph Bante, berühmter Raturforicher, Coote Be-

gen. Om at wurde neben mich gefeht. Er ift febr belebt. Gobalb er uns alle gegruft hatte, feste er fich vor ben Theetifch nieber und machte ben Thee mit vielem Anftanb. 3ch ließ ibn ben Ramen feiner Infel aussprechen, und es Plang faft wie Ulieta je. Er tann tein S aussprechen, wenigftens nicht im Anfange eines Borte. Solander fpricht er aus wie Tolando. 36 fragte ibn, ob fein Bater und Mutter noch am Leben waren, und er bob bie Augen aufwarts, folos fie alebann, und neigte ben Ropf nach einer Seite, um ju verfteben ju geben, fie maren beibe tobt. Als ich nach feinen Gefcwiftern fragte, bielt er erft zwei Finger in bie Bobe und fagte, ladies, bann brei Ringer und fagte, men, woburch er zwei Schweftern und brei Bruder andeuten wollte. Reugierbe icheint er wenig ju befigen : er tragt eine Uhr, bekummert fich aber wenig um ben Bang berfelben. Ale wir bie iconen Beidnungen von Ieland, Domona und andern Infeln burchfaben, feste er fich an bas Kamin und ichlief gar einmal ein. Dan zweifelt febr, ob er ein Bar Peter für feine Ration merben wirb, ob er gleich biefe Reife unternommen bat, fich ein Unfeben ju geben. Gabler's Belle") bat ibm porgualit gefallen, und er mußte ben anderen Tag gleich wieder bingeben; bernach war er gleichgültig bagegen. Er fbielt Schach. Beim Frubftud af er tein Badwert, fonbern einen nur wenig gefalzenen faft roben Lache. 3ch verfucte

gleiter auf beffen erfter Entbedungereife. Prafibent ber tonigl. Societat ber Biffenfcaften in London. Geb. 1743. geft. 1820.

<sup>&</sup>quot;) Eins ber kleineren Theater in London. Es ift baburch vor andern ausgezeichnet, bag ber ganze unter ber Bubne befindliche, mit Baffer gefüllte Raum es zu Darftellungen auf biefem Elemente vorzugsweise eignet.

biefen mit ihm, und mir wurde fo ubel, bag ich mich taum jest, 6 Stunden nacher, recht wieber erholt habe.

Hr. Solander ergählte, daß, als Omai angekommen ware, so ware er nach dem Kaffeehause hingegangen, wo Capitain Fourneaur und er damals waren; ehe er aber noch in das Bimmer getreten ware, in dem Omai gewesen, hätte dieser ihn schon an der Stimme erkannt, und ausgerusen: da ist Tolando! und ware ihm darauf entgegen gekommen; da er ihn aber, vermuthlich seines veränderten Anzugs und Ansehens wegen, von Gesicht nicht erkannt hätte, so hätte er etlichemal gerusen: Tolando speak, speak! und als Solander gesprochen, ware er sogleich auf ihn zugelausen. Hen. Banks noch Solander sich erkannt, und doch erinnern weder Banks noch Solander sich ihn je auf seiner Insel gesehen zu haben. Seine Bahne sind seine sahne sind sehre schos weiß, regelmäßig und geschlossen.

Den 15. April, als am Sonnabend vor Oftern, ging ich bes Abends nach bem Thee im Hobe Park spazieren. Der Mond war eben aufgegangen, voll, und schien über Bestminsstersabtei her. Die Feierlichkeit des Abends vor einem solchen Tage machte, daß ich meinen Lieblingsbetrachtungen mit wohllüstiger Schwermuth nachhing. Ich schlenderte hierauf Picabilly und den Heumarkt hinunter nach Bhitehall, theils die Statue Carls des ersten wieder gegen den hellen westlichen himmel zu betrachten, und theils beim Mondlicht mich meinen Betrachtungen bei dem Banquettinghaus, dem Hause, aus welchem Carl I. durch ein Fenster auf das Schasott trat, zu überlassen. Hier sigte sichs, daß ich einem von den Leuten begegnete, die sich bei den Orgelmachern Orgelm miethen, davon zuweilen eine 40 bis 50 Pf. St. kostet, und damit

bes Tages und Abends auf ben Strafen berumgieben, und fo lange im Geben fpielen, bis fie irgent jemant anruft und fle für Sirpence ihr Stud burchfpielen laft. Die Orgel war aut und ich folgte ibm langfam auf ben Aufbanten, inbeg er felbft mitten in ber Strafe ging. Auf einmal fing er ben portrefflicen Choral: In allen meinen Thaten u. f. m. au fpielen an, fo melancholisch, fo meiner bamaligen Berfaffung angemeffen, bag mich ein unbefchreiblich anbachtiger Schauer überlief. Ich bachte ba an meine entfernten Freunde jurud, meine Leiben murben mir erträglich und berichwanben Wir waren auf 200 Schritte über bem Banquettingbaufe meg; ich rief bem Rerl ju und führte ihn naber nach bem Baufe, wo ich ibn bas berrliche Lieb fpielen ließ. 3ch tonnte mich nicht enthalten, fur mich bie Worte leife bagu gu "Baft bu es benn befchloffen, fo will ich unverbroffen, an mein Berbangnif geben." Bor mir lag bas majeftatifche Gebaube vom vollen Monbe erleuchtet, es war Abend vor Oftetn, bier ju biefem Benfter flieg Carl binaus, um bie vergangliche Rrone mit ber unverganglichen zu vertauschen! - Gott, mas ift weltliche Große! - -

Wrest ist ber Sig ber ehemaligen Berzoge von Rent. Lorb Harbwyde hat die Erbin bavon geheirathet und ist Herr bes Sutes, hat es aber seinem Tochtermann Lord Port warth zum Gebrauch überlassen. Garten und Park sind entzudend, von Brown angelegt. Bon bem Hause auf bem Hugel ist ber Prospect offen und schön, sonst liegt das Bohn-haus und ber Garten etwas ties. Der Mangel an einer weiten Aussicht im Garten wird aber durch bie angenehmen nahen Grünstüde, durch bie mannichsaltigen Gebusche, burch Pa-

villion und Obelift, durch die Menge der Rehböde, die unter den verloren gepflanzten Bäumen herumwandern, durch die schöne Außenseite des Hauses, und andere angenehme Gegenstände hundertsach ersett. In dem Hause ist eine vortreffliche Bibliothet, hauptsächlich von historischen Büchern, Reisedschreibungen, und architektonischen Werken. Zwei Meilen von Wreft zu Flitton ist das Familienbegräbnis der Herzoge, wo ein sehr schönes Monument über dem Gewölbe des Herzogs und seiner Gemahlin steht.

Ich habe felbst jemanden sehr unparteiisch die Rechte der Amerikaner vertheidigen hören; er sagte: das glaube ich, das ist meine Meinung, allein wenn mir der hof 600 Pfund jährlich gibt, so will ich anders — sprechen. So benken vielleicht Alle. Üppigkeit und Berschwendung sind zu einer höhe gestiegen, wie vielleicht nie in der Welt, und was das Traurigste ist, wie Dr. Price") bemerkt, so ist eben diese Üppigkeit, die von einer Seite der Ruin des Landes ist, von der andern die Stüge besselben. Man hat Billets zu Maskeraden ausgegeben, die 50 Guineen zu zeichnen gekostet hatten. So ist das Entreebillet zu einer Maskerade im Pantheon von Cypriani\*\*) gezeichnet und von Bartolozzi \*\*\*) gestochen worden.

Der Englander tocht feine Suppen im Magen, und ba ift er ficher, bas die Rrafte nicht verfliegen.

<sup>\*)</sup> Ricard Price, ftaatswirthicaftlider Schriftfteller, geb.

<sup>1723,</sup> geft. 1791.
\*\*) R. Cypriani, febr geachteter ital. Maler in England geft. 1785.

<sup>&</sup>quot;) Francesco Bartologgi, einer ber berühmteften Rupferftecher. Geb. 1730, geft. 1815.

# Georg Christoph Lichtenberg's **Rermischte Schriften.**

Reue vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit bem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtshauses bes Berfaffers.

Bierter Band.

Göttingen

Berlag ber Dieterichichen Buchhanblung. 1844.

villion und Obelift, durch die Menge der Rehbode, die unter den verloren gepflanzten Bäumen herumwandern, durch die schöne Außenseite des Hauses, und andere angenehme Gegenstände hundertsach erseht. In dem Hause ist eine vortreffliche Bibliothet, hauptsächlich von historischen Büchern, Reisedesschreibungen, und architektonischen Werken. Iwei Meilen von Wrest zu Klitton ist das Familienbegrähnis der Herzoge, wo ein sehr schönes Monument über dem Gewölbe des Herzogs und seiner Gemahlin steht.

Ich habe felbst jemanden fehr unparteiisch die Rechte ber Amerikaner vertheidigen hören; er sagte: bas glaube ich, das ift meine Meinung, allein wenn mir der hof 600 Pfund jährlich gibt, so will ich anders — fprechen. So denken vielleicht Alle. Üppigkeit und Berschwendung sind zu einer höhe gestiegen, wie vielleicht nie in der Welt, und was das Traurigste ist, wie Dr. Price") bemerkt, so ist eben diese Üppigkeit, die von einer Seite der Auin des Landes ist, von der andern die Stütze besselben. Man hat Billets zu Maskeraden ausgegeben, die 50 Guineen zu zeichnen gekostet hatten. So ist das Entreebillet zu einer Maskerade im Pantheon von Cypriani\*) gezeichnet und von Bartolozzi \*\*\*) gestochen worden.

Der Englander tocht feine Suppen im Magen, und ba ift er ficher, bag bie Rrafte nicht verfliegen.

<sup>\*)</sup> Ricard Price, ftaatswirthicaftlicher Schriftfteller, geb.

<sup>1723,</sup> geft. 1791.
\*\*) R. Cypriani, febr geachteter ital. Maler in England geft. 1785.

<sup>&</sup>quot;") Francesco Bartologgi, einer ber berühmteften Rupferftecher. Geb. 1730, geft. 1815.

## Georg Christoph Sichtenberg's **Bermischte Schriften.**

Neue vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe.

Mit bem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtshauses bes Berfaffers.

Bierter Band.

Göttingen

Berlag ber Dieterichichen Buchhanblung. 1844.

### In halt bes vierten Banbes.

| über Phyflognomit wiber bie Phyflognomen. Bu Be-      |   |      |
|-------------------------------------------------------|---|------|
| förberung ber Menfchenliebe und Menfchenkenntniß      | ල | . 3. |
| über Physiognomit                                     |   | 18.  |
| Anhang, enthaltend einen Bericht von ben über         |   |      |
| die vorhergehende Abhandlung entftandenen Strei-      |   |      |
| tigfeiten , nebft Beilagen                            | _ | 73.  |
| Erfte Beilage. Conrad Photorin an Tobias Gob-         |   |      |
| harb; bes Lettern Ginleitung gu einer menbels-        |   |      |
| fohnischen und Roten zu einer lavaterischen Ab-       |   |      |
| hanblung in den fturmifchen Monaten bes beut-         |   |      |
| fcen Mufeums betreffend                               |   | 84.  |
| 3weite Beilage. Un die Lefer bes beutschen Du-        |   |      |
| feums                                                 |   | 103. |
| Fragment von Schwänzen                                |   | 109. |
| Bon ein paar alten beutschen Dramen                   |   | 121. |
| Einige Lebensumftande von Capt. Coot, größtentheils   |   |      |
| aus fdriftlichen Nachrichten einiger feiner Bekannten |   |      |
| gezogen, nebst beffen Bilbniffe                       |   | 138. |

| Borfclag zu einem Orbis pictus für beutsche bramatische | 1              |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Schriftsteller, Romanenbichter und Schauspieler nebft   |                |
| einigen Beiträgen bagu                                  | <b>S.</b> 186. |
| Orbis pictus. Erfte Fortfegung                          | <b>— 212.</b>  |
| Gnäbigstes Senbichreiben ber Erbe an ben Monb           | <b>— 228.</b>  |
| über bie Pronunciation ber Schöpfe bes alten Grie-      |                |
| denlande, verglichen mit ber Pronunciation ihrer        |                |
| neuern Bruber an ber Elbe: ober über Beb, Beh           |                |
| und Bah, Bah, eine literarifche Unterfuchung bon        |                |
| bem Concipienten bes Senbichreibens an ben Monb         | <b> 243.</b>   |
| über orn. Boffens Bertheibigung gegen mich im           |                |
| Bengmonat bes beutichen Mufeums 1782                    | 266.           |

•

•

.

## Bermischte Schriften.

Bierter Theil.

### über Physiognomik

miher

die Phyfiognomen.

Эu

Beforberung ber Menschenliebe

unb

Menfdentenntnif.

Diefe Abhandlung ift zuerst im Göttinger Taschenkalender für 1778, und in bemfelben Jahre, etwas erweitert, als zweite vermehrte Austage, in Göttingen bei Dieterich gedruckt. Es hat lettere auf bem Titel folgendes Motto:

Not working with the Eye without the Ear,
And, but in purged Judgement, trusting neither.
Shakspeare.

Der Berfasser' wollte zu berselben einen zweiten Theil liefern, wie aus mehreren Stellen des beigefügten Anhangs,
besonders aus der zweiten Beilage, hervorgeht. Ja es ist dieser Anhang wohl ohne Zweisel nur der Anfang des zweiten Theils
gewesen. Der Berfasser ist jedoch nicht weit damit gekommen. Er wollte die Gründe seiner Abneigung gegen Physiognomik
erklären, und die Erzählung don den über die erste Abhandlung
entstandenen Streitigkeiten nur als Einleitung vorausschiden.
Bon der Hauptsache sindet man aber nichts und nur die Erzählung der Streitigkeiten. Auch die erste Beilage ist nur Fragment, über die zweite aber gibt der Berfasser in seiner Erzählung selbst hinlänglichen Ausschluß.

### Un den Berleger bei ber zweiten Anflage.

Dir, guter Mann, führe ich hier auf Berlangen zum 3weitenmal ein Geschöpf vor, das Dir in seiner Kindheit viel Bergnügen gemacht hat. Du kleidetest es damals in Gold und Seide, und so gesiel es: jest, etwas mehr erwachsen, aber noch nicht viel weiser, hat es jenen Flitterstaat abgelegt und wird schwerlich mehr gefallen. Im mannlichern Habit werden Fehler beides merklicher und unverzeihlicher. Bersage aber desewegen Deinem ehemaligen Liebling Deinen Beistand noch nicht. Unter meiner beständigen Aussicht sollen kunftig seine kleinen Untugenden, wo nicht ausgerottet, doch gezäumt, und seine Augenden, die du auch durch das wilde Feuer und ben breisten Blick nicht verkennen wirst, genährt, und zum stehenden Charafter gestärkt und besessigt werden.

Beim nachften Besuch wird es als Mann erscheinen, in bem bortheilhaftesten Dug, ben ich bon Chobowiedy ") fur ihn

<sup>&</sup>quot;) Dan. Chobowiedty, berühmter Maler, namentlich Ruppferftecher, in Berlin. Geb. 1726, geft. 1801.

erhalten tann; und dann, mein Freund, follen hoffentlich Chobowiedh, Du und ich, ein jeder nach feiner Art, Bergnugen und Unterftugung von ihm genießen.

Ich bin

Dein

aufrichtiger Freund

ber Berfaffer.

### Ginleitung aur ameiten Auflage.

Rachfichenbe Abhandlung über Physiognomit, die in bem Göttingifden Safdentalenber für biefes Jahr guerft erfdien: und blog für ihn alleist geschrieben war, erscheint bier auf vielfältiges Berlangen in einem gröbern Drud. Unleferlichfeit bes Druck mar, nach bem Urtbeil jener Freunde, ber bauptfaclichke Rebler ber Abbanding. Bie nun auch biefes Lob gemeint gewesen sein mag, fo babe ich es so verkanden, wie man gemeiniglich fein Lob gern berftebty und, außer bem gröbern Drud, wenig auf Berbefferungen gebacht. Bufabe, Die auch ber Allichtigfte Lefer bes etften Abbrucks nicht leicht in biefem überfeben wird, tann ich nicht gang bieber rechnen, fie find geöftembeila bes Lichte, wegen bingugetommen, woburd nicht jebe Schrift, fo wie nicht jebes Geficht, gewinnt. Die meiften barunter fanden icon im Manuscript des Aufsakes und wurden nur, mabrent bes Abbrude, bamit nicht ein ganges, toftbares Sebeabanbden mit Dhofipanomit angefüllt murbe, bier und ba ausathoben.

3d hoffe burch fie, fo wenig ich auch fonft bamit gewinnen

mag, wenigstens bei ben bequemeren Ropfen einer ferneren Dig: beutung meiner Abficht borgubeugen. Diefe war gar nicht, ein bekanntes weitläuftiges Bert ") ju wiberlegen. Ber biefes thun wollte, mußte es wenigstens nicht in Sebes bei einem Dublitum unternehmen, bei welchem groß Quart fo viel ift als Demon-3d wollte vielmehr einigen gefährlichen Folgerungen stration. begegnen, bie icon bier und ba von Sunglingen und Matronen aus jenem Bert gezogen zu werben anfingen; ich wollte binbern, daß man nicht zu Beforderung von Menfchenliebe phpfiognomifirte, fo wie man ehemals ju Beforderung ber Liebe Gottes fengte und brennte; ich wollte Bebutfamfeit bei Unterfudung eines Gegenftanbe lebren, bei welchem Brithum leichter ift und gefährlicher merben fann, ale bei irgent einem andern, Religion ausgenommen; ich wollte Mistrauen erweden gegen jene transscenbente Bentrilogueng, woburd Mander glauben gemacht wirb, etwas, bas auf Etben gefprochen ift, tame vom himmel; ich wollte hindern, bag, ba grober Aberglauben aus ber feinern Welt verbannt ift, fich nicht ein flügelnber an beffen Statt einfcliche, ber eben burch bie Daste ber Bernunft, Die er tragt, gefährlicher wirb, ale ber grobe. Bir benten feiner, reben feiner und fafeln feiner. Sest find es Beichen an

<sup>\*)</sup> Physiognomische Fragmente gur Beförderung ber Mensichenteninis und Menschenliebe von Johann Kaspar Lavater. ifter bis 4ter Bersuch (in vier Groß: Quartbanden mit vielen Kupfern). Leipzig und Binterthur 1775 — 1778.

ber Stirne, bie man beuten will, ehemals waren es Beichen am Simmel. 3d wollte endlich zeigen, baf man, burd ein Daar armfelige Beifviele von Bunben, Pferben, Dreigrofdenftuden und Dbft, bie man alleufalls noch, (nicht immer,) aus bem Außern beurebeilt . verleitet, noch nicht wom Leib auf ein Bofen fibließen fonne; bellen Berbinbungsart mit ihm uns unbefannt ift, und überbaupt nicht auf ben Menichen ichließen tann; auf biele Belt bon Chamaleonism mit Rreibeit; auf bas Abler, bas felbft ben Galgen auf ber Stiene Lugen ftrafen unb Leibenfcaften ermorden fonnte, fo gut wie fich felbft, wenn es wollte; bas, pon Chr : nber Gelbaeis ober Liebe angeflammt, Mittes vermag, ober boch febr biel mehr, als ber bisberige Sclave ber Schräuche feiner Bater noch weiß. Bas für ein unermeflicher Spring von ber Oberflache bes Leibes jum Innern ber Seele ! Batten wir einen Ging, Die innere Beschaffenbeit ber Rorper gu ertennen, fo ware jener Sprung noch immer gewagt. eine gang bekannte Sache, bag bie Inftrumente nicht ben Runftler machen und Dancher mit ber Gabel und einem Ganfeliel beffere Riffe macht, ale ein Anberer mit einem engfifden Beftest. Der gerate Menfchenverftant febt auch biefes balb; es ift nur ber Deuerunasgrift, ber es nicht feben will; und bie fich in falfden hoffnungen wiegende muffige Ringelei, bie es nicht fieht. Wenn ein Schiffscapitgin einem Rerl, ber fich ibm mit Enthuftasmus zum Dienft anbietet, antwortet: Bein Bille ift gut, allein bu taugft beffen ungegetet nicht für mich, beine Schultern find au fomal und bu überbaupt gu bunne und auf-

gefchoffen, fo muß ber gute Rerl bie Band vielleicht auf ben Munt legen. Aber wenn Jemand fagte: Du banbelft gwar wie ein ehrlicher Mann, ich febe aber aus beiner Rigur, bu awinaft bid und bift ein Schelm im Bergen; fürmahr eine felde Marebe wird bis and Ende ber Belt won jedem braven Rerl mit einer Obrfeige erwiebert werben. Doch ich will ber Abbanblung felbft burd bie Einleitung nicht langer vorgreifen. Diefes maren meine Abfichten bei ber (ich geftebe es) fluchtig gefchriebenen Abbandlung für einen Ralenber, beffen Dauer auf bem Ditel viel su groß angegeben ift, und ber gemeiniglich mit ben Chriftgartden aut übergulbeten Ballnuffen icon verichwindet, in bermi Gefellichaft er, ein gleich buntes Gefcopf, erfdeint. Bum Theil babe ich fie gewiß bier und ba erreicht. Went nicht gern, was fcabet's? Diefe Schrift foll, wenn mir ber Simmel Gefundbeit gemabrt, weber bie einzige, noch bie Bleinfte, mich auch bie freimuthigfte fein, womit ich fie ju erreichen wenigftens fuchen mill. Sabe ich bie Barnungelinie bier unb ba allau meit bom Abgrund gezogen, fo muß ein folder gebler bei einer Mbficht gewiß verzeihlich fein , bet welcher felbit Govbifterei verzeiblich mare. Die Bafrbeit gewonne auch alebann noch. Sie Rebt nie aufrechter, als wenn fle, bem fraftigen pro gegenüber, von einem fränkligen contra gefünt wird.

Ich habe gefagt, ich wollte ber Abhandlung felbst in ber Einleitung nicht langer, vorgreifen, aber schließen kann ich bie Einleitung beffen ungeachtet noch nicht eber, als ich mich über Einiges erklärt habe, was bort theils zu fehr zestveuen konnte,

theils auch wecher ju wiffen notbig ift. Bare bie fchnelle Musbreitung ber Phyfiognomit in unferm Baterlande bie Arucht eines fich über Alles erfredenben Beobachtungsgeiftes. aut, fo konnte man einer folden Ausschweifung beffelben einmal befto gelaffener aufebent, je früber er alsbann babon gurudtommen wurde, Allein wer unferm Beitalter berrichenden Beobachtungs. grift gufdreibt, ber muß nicht wiffen, was Bephachtungsgeift ift , ober fennt unfer Baterland nicht. Diefe fdmelle Ausbreitung wird weit leichter und notürlicher aus bem fo gemein geworbenen Beftreben ereigt, fich mit ben wenigftmöglichen Reimte niffen ben größtmöglichen Anschein babon au geben eine Aufgabe aus einer Mathematit, bie unfere fonoren Philosophen und Briftgechen verfteben und ausüben, ut apes Geometriam. Denn wo ist es leichter, fich das Ansehen eines benkenden Ropfs zu aeben, als in Untersuchungen, wo Schwierigkeit, etwas Bufammenbangenbes und Bleibenbes zu fagen, an pholifice Unmöglichfeit grenat, und wo folglich ber genubartige Unterfucher immer Bermirrung und Ungemigbeit genug antreffen muß, aud bie Beobachtung bes wichtigften Plumbertouff wichtig ju Enben ? Überbieß erwirbt die vermeintliche Ginweibung in die Dofterien ber Physiognomit in ber Gefellichaft, jumal ber fowachen, jene Art beimlichen, und baber fomeidelbaften Butrauens, welches autherzige Gefcopfe und Dabchen nie benen verfagen, die bie naterlichen Schwachheiten ihres Bergens naber tennen als bie Menge. Ce ift, ein Mittel swifden Freundschaft und Liebe, und abnlicht barin einem gewiffen Grebit ber Bebammen, benen,

wie man mir gesagt hat, auch bie lebigen, unschuldigen Dabthen gewogen fein follen.

Das Ubrige, was ich noch zu fagen habe, betrifft einen Gegenstand, bon welchem ich mich, so angenehm er mir auch zwischen meinen vier Wanden fein mag, nicht gern öffentlich unterhalte: Dich felbst. Ich halte es aber für meine Pflicht; eine kurze und aufrichtige Rechenschaft von ineinen physiognomischen Bemühungen zu geben. Beib ist es mir, bas ich es selbst ihn mus, indessen werbe, noch zur Beit in nieinen han von Allem, was ich sagen werbe, noch zur Beit in nieinen han ben, und ich bin außerdem stolz genug, zu glauben, bas wennigstens einige in der Abhandlung gemachte Anmerkungen, so lang bis mir jene abgefordert wird, die Stelle vertreten werben.

Bon meiner ersten Jugend an waren Gesichter und ihre Deutung eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich habe mich und Andere gezeichnet, ebe ich die geringste Absicht sah. Ich habe nicht einzelne Blätter, sondern Dubende von Bogen voll Gesicher gekrielt und ihre Bedeutung nach einem dunkeln Gestühl darunter geschrieben; oft mit einzelnen Worten und oft in Beisen: Ökonomie; noch zur Beit nicht gehenkt u. d. gl. Sehr früh habe ich mir Dinge unter Bilbern gedacht, die sich Andere entweder nicht unter diesen Bilbern benten, oder wenigstens mit dem Weistift auszudrücken nicht in sich selbst erwacht genug sind. Das die Bistanz von 1 bis 100 in unserer Borstellung größer ist, als die von 100 bis 500, habe ich sehr früh bemerkt, und durch Linien und Flächen auszudrücken gesucht.

3d habe Bilber von Bochentagen gezeichnet, wozu mir Coulamang und Schulfreibeit, und vermutbliche Beichaffenbeit ber Mittoastoft, unb, wo ich mich felbft verftebe, ber Laut bes Borts, die Striche hergaben. Der Tifch wird noch in D. worhanden fein, auf ben ich, ju nicht geringem Bergnugen meiner Spielgefährten, vor faft 20 Jahren, bas Bilb mit Dinte geichnete, bas ich mir von bem balbfreien, wochehalbirenben unb amifchen Areibeit und Bmang felbft mieber netheilten, mobithas tigen Mittewochen machte. Die Schluffe, bie ein feinerer Ropf. als ber meinige, bieraus auf meine ührigen Habigkeiten girben mag, acte ich in ber That wenia. Ge ift unenblich fdwerer, ber Welt glauben ju machen, man fei, was man nicht ift, als wirklich zu werben, mas man zu fein icheinen will. Es ift ein Unterfchieb swifden Quinamenniumscrebet und Rachrubm. Die Menichen konnen bier und ba bintergangen werben, ber Denich 36 febe biefe Musichweifungen ber, und überlaffe bem Lefer, fich felbft ben gaben aufzusuchen, burch ben fie mit Phys floanomit aufammen bangen. In ber Abbandlung felbft wirb Einiges vortommen, was bie Auffuchung erleichtert.

Im Jahr 1765 und 1766 las ich drei Abhandlungen im hiefigen historischen Institut öffentlich vor, die ich aber nachher unterdrückte. Sie sehten eine Idee aus einander, die ich mir damals von einer volldommenen Schilderung eines Charakters in einer Beschichtserzählung machte, mit einer Anwendung auf einige Charaktere des Salluft. Sie enthielten viel Physiognomisches und waren die hauptsächlichste Beranlossung, das nach-

ber, als frin. Lavaters erfter Entwurf im hannöverschen Magazin \*) erschien, ein göttingischer Lehrer mich für dem Betfasser die bitses schön gescheiebenen Aufsahes hielt. Die ungegründete, aber für mich allemal schmeidelhaste Muthmaßung dieses Gelehrten munterte mich nicht wenig auf fortzusahren. Ein junger Schwebe von ungewöhnlichem Geist, mein vertrauter Freund, bestärkte mich in meinem Borsah sowohl durch seine eigenen Beobachtungen, als durch die Bersicherung, daß seine Landsmann, Graf Lessen, es in der Physiognomis ehemals zum Erstaunen weit gebracht haben sollte. Im Jahr 1770 sawohl als in 1774 und 1775 stellte ich in England mit großem Giser Physiognomische Beobachtungen an, die oft so gefährlich waren, als die über die Gewitterelestricität, und einmal hätte nicht viel gesehlt, so wäre ich ein physiognomischer Richmann \*\*\*) geworden. Ich habe

<sup>&</sup>quot;) hannöversches Magazin, 1772. 10. 11. 12tes Stud E. 146 bis 191. Der Verfasser, Labater, ist nicht unter bem Aufsahe "von ber Physiognomit", sonbern nur im Register genannt, und wird barin von "I. G. Simmermann als "ein bemuthtiger Jüngling " eingeführt, "der jedsch in seinem noch sehr kurnzen Leben mehr gedacht, als tausend bärtige Beise, und mehr wempfunden, als alle unsere empsindsamen Geden." Bugleich wird er als der Schöpfer einer Wissenschaft bezeichnet, "die aller-"bings ben Schlüssel zu allen Tiefen der menschlichen Ratur "gibt."

<sup>\*\*)</sup> Carl Guftav, Graf von Teffin, Erzieher bes Kromprins gen, nachmaligen Königs Guftav III., geb. 1694, geft. 1770.

<sup>\*\*)</sup> Siebe die Rote im 3ten Band . Seite 220.

bort Manner gefeben und gesprochen, berühmte und beruchtigte burch einander, bie mit unter bie merfmurbieften ber neuern Beit geboren, und beren Berth und Unwerth, burch bas Urtheil der beften Röpfe von Betersburg, bis Mabrid langft entschieden Richt junge, geniefüchtige, tenntnifleere Ropfe, bie, von bem Strabl eines Beitungelobe erwarmt, fich ein wenig erbeben, und bald barauf au tausenben auf immer kinfallen: feine von unfern berühmten nachaffenben Originglen, beren Rubm erft vom einer freundschaftlichen Candidatenjunta posaunt, nun nur noch als Eco aus leeren Ropfen wiederhalt, und beren Profile beffen ungeachtet gebraucht worben find, Duntte für bie phykognomifche Linie ber Rraft zu finden. D was wird bie Radwelt fagen, wenn fie von ber baumgen, binbrutenben Barme bes Genies, bun bem Bort: Es werbe, bas man von ben Schattenriffen biefer Leute fo guverlaffig weglas, als batte 28 Dieterich: babin gehruckt, nicht eine Spur in ben Werken berfelben finden wird? Wie wird fie lächeln, wenn fie bereinst an bie bunten Bortengehaufe, bie fconen Refter ausgeflogenet Mobe, und bie Boduungen weggestorbener Berabrebung an-Blopfen, und Alles, Miles leer finden wird, auch nicht ben flein: ften Gebanten, ber mit Bubernicht fagen tonnte: berein?

Allein mas war am Ende bas Resultat aller meiner Bemühungen? Nichts, als ein wenig nähere Bekanntschaft mit bem Menschen und mir, und bann ein Mißtrauen gegen alle Physiognomik, bas einen so ganglichen Bruch zwischen ihr und mir veranlagte, bas ich fürchte, zu einer Wisbesserung besselben,

١

wer felbst nur jum Entschluß, es wieber zu versuchen, wurde mehr Beit nöthig sein, als ich zu leben hoffen kann. Einige Gründe hiervon stehen in der Abhandlung. Alle anzugeben hinderte mich zweierlei: Einmal, die Abstick der Schrift, die auch bier wieder als Kalenderabhandlung erscheint, das ist, mehr für die Menge als den Gelehrten; und dann die gewisse hoffnung, die mir zu der Gelegenheit ist gemacht worden, die übrigen noch in diesem Sahr anzubringen.

Gben ba ich biefes schreibe, wird mir ber Robember bes Weimarschen Merkurs") gebracht, mit ber Bersicherung, daß sich barin schon jene Gelegenheit zeige. Es war aber nichts; eine blose postica sanna "), (Rachruf nennt sie der Berfasser.) bie ein gewisser 3. dieser Abhanblung wegen hinter mir anstimmt. Außer einem hosdentschfranzösischen Schimpswort, und einem für diesen galanten Schriftseller sehr ungeschiedten übergang von vermeintlichem Spott zu wenig ermunterndem Lob, und am Ende einem kleinen Spaß für die auf dem 3-Groschenplag, habe ich wenig gefunden, was wider mich ware. Was der Berfasser für Physiognomis sagt, ist undetrüchtlich, und in der Abhandlung selbst hinlänglich widerlegt; und was er wider Pa-

<sup>\*)</sup> Deutscher Mertur 1777. 4tes Winterjahr. G. 106 ff.

<sup>&</sup>quot;) Sanna bebeutet, nach Scheller, übersett eigentlich: Bergerrung bes Munbes mit Bletschung ber Jahne; baber eine Art Berfportung, die auf biefe Art, b. h. mit vergerrtem Munbe, auch andern Figuren, geschieht.

thognomit mit Muhe vorbringt, ift wohl aus Migverftanbnis dabin getommen, benn ich, ich felbst habe ihre Untrüglichteit im Ralender schon beffer bestritten als Er.

Mein Schattenbilb, wenn er es ju haben municht, tann er bei bem Berleger abforbern. 36 farchte aus innerer Ubergeugung ben Physiognomen für Ebre begwegen fo wenig, als jeben anbern Sanbicauer und Beidenbeuter für Brot; und weniger. Ein fcmarmender Berbachter; ber einntal in feinem Spftent ohne Doffnung: gut einem Butudgug fredt, ift allemal. verbächtig, ba' bingegen ber humger', gumal in Sefelfchaft bes. folauen Betrues, fast fo' gut brobachtet, als'er : tocht. Auf Lob. ober Mabel; auf meinen Schattenrif gegrunbet; mitrbe ich; michts: erwiebern , aleit Dimm' bich in Mat, Boreiliger, ber Beifall' uniferer Beit ift berbachtig: und bich gebiert Aberrebung Anberer. rudwärte Selbfinderheugung por wit kacht unverfcolbe ibrt gennu. iath trenire ben Eribit bom Alfmofen ; wage einmal bie Stimmen für und wider bich, die bu bieber blog gegablt baft, und bet jebem : Bobluf. ben bu athfit, frage bich wenigftens einmal; che bu ihn nieberichteibft: 3ft biefes nicht vielleicht ein Gugner"), ber mich betrügt?

Gottingen im Bennet 1778.

All the state of the second se

<sup>&</sup>quot;) 30 h. Jof. Gagner, tatholifcher Pfarrer, fo genannter Bunberthater. Geb. 1727, geft. 1779.

über

#### Physiognomik.

Bewiß bat bie Bollfreibeit unserer Bebanten und ber acbeimften Regungen unfere Bergens bei uns nie auf fcmachern Ruben geftanben als jest, wenn man aus ber Emfigleit, ber Menge und bem Muth ber Belben und Belbinnen, Die fich wiber fie auflehnen, auf ihren baldigen Umfturg foliegen barf. Man bringt von allen Seiten auf die jutommlichften Berte ibrer Befeftigung, und mo man fonft gebeimen Borrath vermus thet, mit einer Sibe ein, die mehr einem gotbift panbalifden Sturm als einer überbachten Belagerung abnlich fieht, und Biele behaupten, eine formliche Ubergabe konne folechterbings nicht mehr weit fein. Gs gibt ober auch eine Menge minber fanguinifder Meniden, Die bafür balten, Die Geele liege über ibrem gebeimften Schat noch jett fo ungutommlich ficher, als vor Jahrtaufenben, und lächle über bie anwachsenben babulonifden Berte ibrer ftolgen Sturmer, übergeugt, bag fic, lange bor ibrer Bollenbung, bie Sprachen ber Arbeiter verwirren, und Meifter und Gefellen aus einander geben werben.

Die Sache, wovon hier bie Rebe ift, ift bie Phyfibgnomit, und bie erwähnten Parteien tem-geringer Theil ber guten Ge-

sellschaft unsers Baterlandes. Nach beiber Grundsähen laffen ich zerstreute Anmerkungen barüber in einem Anschenkalender rechtfertigen. Nach ersteren ist es das epochemachende Weltumsschaffende, und nach letteren Brauchbarkeit für das Jahr 1778 bei der Avilette.

Der Berfaffer ift nicht von ber Dartei jener Belggerer, und man wird also in nachstebenbent Auffas keinen formlichen Umterricht in ber Physiognomit erwarten. Er ift auch in ber That au biefer Beit Untereicht nicht mehr fo nothig, als es bie Ermabmung ift. ibn an ben befanmten Orten mit Bebutfamteit und felbft mit Diftrauen ju fuchen; und biefe allein enthalt ber Auffahi". Denn ob Bonftognomit überhaupt, auch in ibret größten Bollommenbeit, je Menfchenliebe beforbern merbe, ift wenigstens ungewiß: bak aber machtige, beliebte und babei thatige Stümper in ihr ber Gefellichaft gefährlich wetben tonnen, ift gewiß: Indeffen alle Unffuchung phoflognomifcher Grundregeln benimen ju wollen, bat ber Berfaffer fo wenig bie 216ficht, als bas Bermogen, und ferne fei es von ibm, fic Brmubungen gu wiberfeben, die vielleicht, wie bie ihnen abnite' den, ben Stein ber Beifen gu finben, auf nutlichere Dinge letten tonnen, ale ibr Bwed, ich meine: in biefen traurigen Angen ber falfden Emplimblambeit Beobachtmasgefft aufweden, ju Selbsterfemutnif fubren, umb ben Runften vorarbeiten.

Um allem alten Misberftanbnis auszuweichen und neuemvorzubengen, wollen wir hier einmal für allemal erinnern, baswir bas Bort Physignomit in einem eingeschränkturen Ginn nehmen, und darunter die Fertigkeit versteben, aus der Form und Beschaffenheit der äußeren Theile des menschlichen Könpers, hamptsächlich des Gesichts, ausschließlich aller vorübergebenden Beichen der Gemüthebewegungen, die Beschaffenheit des Geistes und herzens zu sinden; hingegen soll die ganze Gemiotik der Affecten, oder die Remninis der nachtlichen Beichen der Gemüthebewegungen, nach allen ihren Gradationen und Mischungen Pathognomis heißen. Das sehrere Wort ist schon zu dessem Gebrauche vorgeschlagen worden. Es wird hier nicht nächig sein, ein neues Wort zu machen, das beide unter sich sakte, oder welches besser zu machen, das beide unter sich sakte, oder welches besser zu machen, das beide unter sich sakte, oder welches besser zu machen, das beide unter sich sakte, oder welches besser zu machen, das beide unter sich sakte, der welches besser zu machen, das beide unter sich sakte, der welches besser wäre, statt des erstern sin anderes zu sichen, wie jest gemöhnlich ist, und wie es auch beswegen in der Ausschlich saktessen Ausberta ausnitehmen, die jest gemöhnlich ist, und wie es auch beswegen in der Ausschlich saktessen Ausberta ausnitehmen, die jest gemöhnlich ist, und wie es auch beswegen in der Ausschlich saktessen Ausschlich saktessen der Ausschlich saktessen der Ausschlich sie genommen worden.

Niemand wird leugnen, daß in einen Welde, in welcher sich-Ales durch Ursache und Wirkung verwandt ist, und wo nichts durch Wunderwerte geschieht, jeder Theiliein Spiegel des Ganzen ift. Wenn eine Erbse in die mittelländische Geer geschoffen wird, so könnte ein schärferes Auge, als das unfrige, aber noch umendlich stumpfer als das Auge dessen, der Allos sicht; die Wirzkung davon auf der chinessichen Allse versplüren. Und was ist ein Lichttheilichen, das auf die Reddant des Auges stöft, verglis den mit der Masse bes Gehirus und seiner Alle, anders? Dieses setzt und oft in den Stand; aus dem Nahm auf das Ferne zu schließen, aus dem Sichwaren auf dasullussichtare, aus dem Gegenwäcktigen das Bergangent und Klinstige. So erzähfen bie Schnitte auf bem Boben eines ginnernen Tellers bie Beidichte aller Mablieiten, benen er beigewohnt bat, und eben fo entbalt bie: Form jebes Lanbftricht, bie : Geftalt feiner Canbbugel und Rellen, mit naturlicher Schrift bie Befdichte ber Erbe, ja jeber abgerumbete Riefel; ben bas Beltmeer auswirft, murbe fie einer Seele erzählen, bie fo an ibn angetettet wurbe, wie bie unfrige an unfer Gebirn. Much lag vermuthlich bas Schieffal Roms in bem Gingeweibe bes gelchlachteten Thieres, aber ber Betruger, ber es barin ju lefen borgab, fab es nicht Alfo wird ja wohl ber innere Denfc auf bem außern abgebruckt fein ? Auf bem Geficht, von ibem wir bier bauptlächlich reben wollen, werben Beichen und Spuren unferer Gebanten, Reigungen und Rübigkeiten anzutreffen fein. beutlich find nicht bie Beichen, bie Rlima und Sanbthierung bem Rörper einbruden? Und was ift Klima und Sandthierung gegen eine immer wirkende Seele, Die in ieber Riber lebt und ichaffit ? Un biefer abfoluten Lesbarteit von Allem in Allem zweifelt niemanb. Much ift es nicht nothig, jum Beweis, bag es eine Dbofiognomit gebe, Erempel in Menge beigubringen, wo man: aus bem Mugern eines Dinges auf bas Junere ju fchließen bflegt, wie einige Schriftfieller gethan baben. Der Beweis wird febr furg, wenn man fagt: unfere Sinne zeigen uns nur Dberflachen, und alles Andere find Schluffe barans. Befonderes Troftliches folgt bieraus für Phofiggnomit, obne nöbere Bestimmung, nichts, bn eben biefes Lofen auf ber Oberfläche bie Quelle umferer Irethumer, und in manden Dingen unferer ganglichen Unwiffenbeit ift. Wenn bas Immere auf bem Aubern abgebruckt ift, fleht es deswegen für unfere Augen ba? und können tricht Spuren von Birfungen, bie wir nicht fachen, bie bebeden und verwirren, bie wir fuchen? Go wirb nicht verftanbene Dronung entitie Unordnung, Birfung nicht zu eifennenber Urfachen Bufall, und wo zu viel zu feben ift, feben wir wichts. Das Begenwättige, fagt ein großer Beltweifer "), bon bem Bergangenen gefdmangert, gebiert bas Runftige. Gebr fcon. Aber was für eiteles. elendes. Studwert ift nicht gleich unfere Betterweitheit? nun gar unfere tropbetifche Runft! Drob ben Banben meteorologifder Beobachtungen ganger Alebemien, ift to noch immer fo fower vorbergufagen, ob übermorgen bie Come fdeinen mirb, als es vor einigen Jahrhunderten gewesen fein muß, ben Glang bes Sobengollerifden Saufes porgussuleben. Und boch ift ber Gegenstand ber Meteorologie, fo viel ich weiß, eine blofe Mafdine, beren Triebwert wir mit ber Beit naber tommen ton-Es fledt tein freies Befen binter unfern Betterveranderungen, tein eigenfinniges, eiferfüchtiges, verliebtes Gefcopf, bas um einer Geliebten willen einmal im Binter bie Gonne wieber in ben Rrebe führte. Entwickelten fich umfere Rorper in ber reinften himmelsluft, blog burch bie Bewegungen ihrer Seelen mobificirt, und burch teine außere Rraft genort, und bequemte fich die Seele wiederum rlidwarts mit analogischer Birgfamteit nach ben Gefeben, bewen ber Rorper unterworfen ift: fo murbe bie berrichenbe Leibenfchaft, und bas botgligliche

<sup>&</sup>quot;) Leibnis.

Talent, ich leugne es nicht, bei berichiebenen Graben und Diichungen berichiebene Gefichtsformen bervorbringen, fo wie verichiebene Salze in berichiebene Abrmen anichiefen, wenn fie nicht geftort werben. Allein gebort benn unfer Rorper ber Stele allein ju, ober ift er nicht ein gemeinschaftliches Glieb fich in ibm burchfreugenber Reiben, beren jeber Befeb et befolgen, unb beren feber et Benuge leiften muß? Go bat iebe einfache Stein: art im reinften Buftand ihre eigne Form, allein die Anomalien, bie bie Berbinbung mit andern bervorbringt, und bie Bufalle, benen fie ausgesett find, macht, baf fic auch oft ber Beubteffe irrt, ber fie nach bem Geficht unterfcheiben will. Co fleht unfer Rorper gwifden Seele und ber übrigen Welt in ber Mitte, Spiegel ber Birfungen bon beiben ; erzählt nicht allein unfere Reigungen und Rabigfeiten, fonbern auch bie Beitichenfolige bes Schidfals, Klima, Rrantbeit, Rabrung und taufent Ungemach, bem une nicht immer unfer eigner bofer Entidlug, fonbern oft Bufall und oft Midt aussehen. Ginb bie Rebler, bie ich in einem Bachsbilde bemerte, alle Rebler bes Kunftlers, ober nicht auch Birtungen ungefchichter Betafter, ber Sonnenbibe ober einer warmen Stube'? Außerfte Biegfamteit bes Rorpere, Betfectibilifat und Corruptibilitat beffelben, beren Grenge man nicht tennt, tommt bierin bem Bufall zu ftatten. Ralte, bie fich bei bem Ginen erft nach taufenbfacher Bieberbolung berfelben Bewegung bricht, zeigt fic bef bem Unbern noch weniger; was bei bem Ginen eine Bergerrung unb Auswuchs verurfachet, ben felbft die Sunbe bemerten, geht bem Unbern

unbezeichnet, ober boch menfchlichen Augen unmertbar bin. Diefes zeigt, wie biegfam Alles ift, und wie ein fleiner Funke bas Gange in Dem auffliegen macht, ber in bem Anbern taum einen verfengten Duntt gurudläßt. Begiebt fic benn Alles im Geficht auf Ropf und Berg? Barum beutet ihr nicht ben Donat ber Geburt, talten Binter, faule Binbeln, leichtfertige Barterinnen, feuchte Schlaffammern, Rrantbeiten ber Rinbbeit aus ben Rafen ? Bas bei bem Mann Karbe wirft, wirtte bei bem Rind Form, grunes Bolg wirft fich bei bem Reuer, an bem ein trodenes blog braun wird. Daber bermutblich bie regelmößigeren Gefichteguge ber Bornebmen und Großen, bie ficherlich weber an Geift noch Berg Borguge befiten, bie wir nicht auch erreichen konnten. Dber ift Berfeben ber Geele und ber Amme einerlei, und wird bie erftere nach ber Berbrebung ibres Rörpere ebenfalls verbreht, baf fie nun gerade einen folden Rorver bauen wurde, wenn fle wieber einen ju bauen friegte? Dber füllt bie Seele ben Rorper etwa wie ein elaftifches Fluffige, bas allezeit bie Form bes Gefäßes annimmt: fo bag, wenn eine platte Rafe Schabenfreube bebeutet, ber ichabenfrob wirb, bem man bie Dafe platt brudt? Gin robes Beifviel, aber mit Rleiß aewäblt. In unferm Rorper felbit und ben Gaften beffelben liegen bunbert Quellen bon gleich merflichen, aber minber gewaltsamen Beranberungen. Ferner, ihr leugnet nicht, bag lange nach Kormirung ber feften Theile bes Korpers ber Menich einer Berbefferung und Berichlimmerung fabig ift. Aber übergieht fich die blante Stirn mit Fleifch, ober fturgt bie convere ein,

wenn bas Gebächtnis verfcwindtt ? Mander fluge Reri fiel auf feinen Ropf und murbe ein Rarr, und ich erinnere mich in ben Memoiren ber Marifer Aleabemte gelefen au baben, bas bort einmal ein Rarr auf ben Ropf farte und flug wurbe. In beiben Fallen munichte, ich bas Schnitenbild bes Untereffors neben bem Schattenhilb, feines Guceeffore ju feben, und bie Lippen und Augentwochen beiber zu veraleichen. Die Beilviele find freilich gefucht. Allein wollt ibr benn bestimmen, wo Gewaltthatigfeit anfangt und Krantheit aufhört ? Die Brude, bie zwei Ibeenreiben verbindet, tann fo gut einfturgen, wenn ich mich erfalte, als wenn ich auf ben Ropf falte, und an Enbe mare mohl gar Menfch fein fo viel als frant fein. 36 babe in meinem Beben etwa 8 Sectionen bom menfchlichen Ge birn beigewohnt, und aus wenigftens fünfen wurden; Die falfchen Schluffe wie rothe gaben berausgezogen und bie Lapsus memoriae wie Sandforner. Alfo icon bieraus, (unten wird Debreres vorkommen) fiebt man, wie unvorfichtig es ift, aus Abnlichteit ber Gefichter auf Abulichteit ber Charaftere ju foliefen, auch wenn biefe Abnlichfeit vollfammen mare; allein wer ift benn ber Richter über fie ? . Ein binfälliger Ginn, beffen Ginbrud burd porgreifenbe Schluffe und afforiirte Berftellungen fo leicht gefdwächt und verbrebt wirb; bag es noch in weit einfacheren Fallen ale biefer, ma feine Leibenfchaften mitwirfen, und felbft nach erwiesenem Bruthum, fast unmöglich ift, Urtheif bon Empfinbung zu trennen.

. Bare man einmal fo weit, bağ man mit Buverläffigfeit

fagen konnte, unter 10 Bofewichtern ic. fab immer einer fo aus, fo tonnte man Charaftere fo berechnen, wie bie Mortali-Mulein bier geigen fich aleich unüberfteigliche Sowierigteis tăt. ten, vollig von bem Golag berer, benen bie Dropbetit ibre Buverläffigfeit zu banten bat. Denn obgleich im gemeinen Leben, untet bem gefdriebenen Gefes und vor bem menfclichen Richter, die Entscheidung aber ben Charafter leicht fein mag, fo ift es boch, wo nicht eine einzige That gerichtet, fonbern auf einen gangen Charafter gerichtet werben foll, febr fcwer, und vielleicht ummöglich in einem besondern Rall zu fagen, mas ein Bofewicht fei; und an Babnfinn grengenbe Bermeffenbeit, qu fagen, berjenige, ber ausfieht wie ber Rerl, ben biefes ober jenes Stabtden für einen Bofewicht balt, ift auch einer. ift eine enrrente Bahrheit: Dag es wenig bofe Thaten gibt, bie nicht aus Leibenschaft verübt worben waren, bie, bei einem anbern Spftem bon Umftanben ber Grund großer und lobentwürdiger batten verübt werben tonnen. Go abgefcmadt freilich eine folde Entidulbigung nach vollbrachter Abelthat mare, fo febr verbient fie bei'bem noch unbescholtenen ober menigftens unbefannten Dann erwogen gu werben, ber eine Borausfehung bon meiner Bernunft von Gott und Rechtswegen forbern tann, bie jener meiner Menfchenliebe abbettelte. Bas wollt ihr alfo aus Abnlichkeit ber Gefichter, zumal feiner feften Theile, folie-Ben, wenn berfelbe Rerl, ber gebentt worben ift, mit allen feinen Unlagen unter anbern Umftanben ftatt bes Stride ben Borbeer batte empfangen tonnen ? Gelegenheit macht nicht

Diebe allein, fie macht und grobe Danner. Dier bilft fich ber Obuftognome leicht, er fucht ein Brabicat; bas vom großen Mann und bom Spibbuben jugleich gilt: Gie batten beibe große Unlage. Eine berrliche Musftucht! " Ber mir noch bunbert folder belvbilden Worter aibt, bem will ich ben Ausmang bes ameribanifchen Rriegs borausfagen. Um aller Welt willen, was ift für uns in praxi eine berborbene gitte Anlage? nichts weiter als eine gerade Binte, die man trumm gebogen bat; eine Fruntine. : Diemant Tentit feine duten und bofen Kabiafeiten alle. Ge mare eine Met bon pfydologifdem Chadfpiel, und ein untericopfliches Welb bon lebereicher Befchaftfaung fur bie bramatifden Didter und Romattenfdreiber, ju gewiffen gegebenen Greben von Sabinteifen und Beibenfchaften Umflande und Borfalle juguerfinden, um den Anaben, bet fie befitt, nach febem gegebenen Auftritt bied wahnscheinliche Schrifte binguleiten. 36 glaube, wenn wir ben Menfchen genau fennten, fo warben wir finben, bag bie Auftofung felten unmöglich werben murbe and baf. wenn wir biefenigen meiben wollten, bie unter einem gewiffen Softem bon Uniftanbent gefährlich werben Bonnen . wir 99 in 100 meiben milften. Und biefe Derfeetibi-Pftat ober Corruptibilitat, bie weiter nichts ift, als erftere in entgegengefehter Richtung wirbend, ift to eben, was ben Denichen macht, und was ibn von dem Sprengel ber Physiognomit auf emig auffchließen wirb. Er flebt allein auf Diefer Rugel, wie Gott, ber ibn nach feinem Bilbe gefcaffen bat, allein in ber Ratur. Gefest, ber Phifognome hafchte ben Menfchen einmal, so kame es nur auf einen braven Entschluß an, sich wieder auf Jahrhunderte unbegreistich zu machen. Das Kertrauen auf Physkognomik mußte also allerdings in einem Lande zunehmen, wie Deutschland, in welchem, aus dem Schriften abzunehmen, worin sie sich zeigen könnte, die Schösbeodachtung und Kenntnis des Menschen in einem fast schimpslichen Berfall liegt, und in einer Entinervoung schwachtet, aus welcher sie allem nur, sollte man deuten, der stärkende Minterschlaf einer neuen Bapdaret zu ziehen im Stande ist. Es ist dier der Ort nicht, es zu deweisen. Ich din aber überzeugt, daß die bestem Köpse net nieß Katerlandes mit wir stimmen werden, und es wird sich hassenlich bald die lang gewänsichte Gelegenheit sinden, es auch den schwächeren durch Beispiele aus den Schristen ihner Gögen hegreistig zu machen.

Eine nicht genugfame Beberzigung einiger biefer Bahrheitem, verbunden mit ungewöhnlicher Unbesanntschaft mit der Belt und dem Menschen, und einem eben kaher entspringenden Unbeil stiftenen Bestreben Deil: zu stiften, dem ein Theil unsers Bublikums, frommschipdamend, da glaubt, wo es höchstens verzeihen sollte, haben, als ware alles Andere schon außer Streit, nun gar den außerst unüberlegten und niederschagenden Gedanden rezeugt, die schönste Seele demohne: den schonsken Körper, und die hästlichte den hästlichten. Alfo mit einer blosen Beränderung der Metapher, vielleicht auch die größte Seele den größesten, und ide gehandeste den gesundesten Guttiger himmel ! was hat Schönheit des Leibes, deren ganges Maah un-

forunglich vielleicht verfeinerte und unter Rebenibeen ihre Grobbeit verftedenbe finnliche Luft ift, und beren 3med bier erreicht wird, mit Schönheit, ber: Seele zu thun; bie mit biefer Luft fo febr ftreitet und fich in bie Emigleit enftredt ? Goll bas Afeifch Richter fein won Geift ? Der Berfaffer alaubt, unt werb am Ende Alles babin zufammenziehen, bas Augend und aumal bie bimmlifde Aufrichtigleit und Bemedifein ber Unionib einem Geficht in den Angen ibnes Bentiers große und ungusbrechliche Reize mittheilen. Milein es ift Unerfahrenbeit und antiquarifibe Debautenei. ju glauben, biele Schundeit fei bes ; was Bintele mann ") Schönbeit nennt. : Der: Berfaffer bat: einiges ermorbene Gefühl auch für bie lettere, muß aber aufrichtig bekennen, bag er in Gefichtern reblicher Werfonen beiberlei Gefchetbte, bie non Leuten, bie ibre Tugent nicht Cannten, für ballich gebalten wurden, Ausbrude gefeben bat, Die er gegen alle bie uns eingeprebigten Reize, und oft aus mehr Gefälligkeit: als Gefühl gerübrite Gefichter bes Banbes, wo bie Banbiten fcon finba nicht vermift haben wollte. Der obige Bebaute, ber bier teine förmliche Wiberlegung erhalten fann, und überhaupt taum: einer ernftlichen würdig ift, bat noch einen anbem erzeugt, nomlich burch Bericonerung ber Geele enblich ben Rorper zu Ibealen griechischer Runftler binauf gu formen. Tugend und Aufe richtigkeit möchten hierbei wenigstens allein nicht binlänglich

<sup>&</sup>quot;) Sobann Joddin Bintelmanniget. gu Gtenbal-1717, rermerbet von Schneese Arcangelingu Arieft 1708: 000 000

fein, fonft tonnten wir leicht ben Bea verfehlen. und für alle unfere Dube mit ben Affengefichtern ber Einwehner von Rallie colo belobut werben, die der Sauptmann Cook auf feiner letten Reife befucht bat, und beren Reblichteit und Baflichteit gleich mertwürbig und fast unerhort: war. Singegen mochte ber Zurzefte Beg, unfere beuriche Befichter jenen griedifden au nabern, wobei aber unfere Tugend vielleicht nicht viel gewinnen wurde, wohl ber fein, auf welchem bie Englander ihre Schafe und Minte franifden und grabiftben Meglen genäbert baben. Bie ein folder Gat, ber nicht erwiefen, fonbern blof erelamirt worben ift, ber nie erwiesen werben tann, noch bier und ba bat Eingang finben tonnen, ift taum, und nur in bem jetigen Deutschland begreiflich. Denn find nicht bie Gefchichtbilder und alle große Städte voll von iconen Baftethaften & Rreilich, wer fcone Spiebuben, glatte Betruger und teigende Baffenfchinder feben will, muß fe nicht gerabe immer binter ben Beden unb in Dorftertern fichen. Er muß bingeben, wo fie aus Gilber feifen, wo fie Gefichterkenntnis und Dacht über ihre Dufteln baben, wo fle mit einem Mofelguden Ramilien ungfüdlich maden, und ebilide Ramen und Credit über ben Saufen wifvern, ober mit affectirter Unfoluffateit weaffortern. Die Unlage war ba, antwortet alebann ber Phyficanome, aber bet corruptible Menfch bat fich felbft verborben. Die Anlage? Boju? Bu bem was erfolgte, ober bem was nicht erfolgte? Lebeft bu weiter nichts, mochte ich antmorten, fo ift bein Buch bes Aufmachens nicht werthir Bas ber Menfch itente geworben sein, will ich nicht wissen. Was hatte nicht jeber werden können? Sondern ich will wissen, was er ist. Und doch auch von der Seite wieder genommen, wenn (um ein abgenuhres Beiospiel noch einmal zu nuben) Gopprus dem Soltates seine bose im Gesicht sah "), warum sah er denn die ftärlere Araste nicht; jene zu verdassern und sein eigene Schöpfer zu werden? Denn wenn die erstere in einem Jaunstopf steden mußte, so verdiente: die lettere fürmahr; ein: Jamiliengesicht des Jupiter, So geht jeht, da ich dieses schrieben der Berbrecher ohne Gleischen, (und das ist er gewiß) der Nachtmablvergifter "); selbst in Jürich, unerkannt herum, also doch mohl mit einem Gesicht, das seises Gleichen hat. Der Schapfvieler Mackin in London, von bessen Gesicht Duin den bekanntan Lusspruch that: Wenn diesen

Care Contract to the Book to the Contract of the

<sup>&</sup>quot;) Boppens behauptete, Gotrafes fei ein lafterhafter Menfch, worauf biefer erwiederte, baß er allerdings zu einem lafterhaften. Beben geneigt, und gemiß folight gewarden fein wurde, wenn er nicht durch die Philosophie fein bojes Naturel verbeffert hätte. Cotrates geb. zu Athen 479 vor Christo, trant den Giftbecher 400.

be) Diefer (erwiesenen?) am 12. September 1776 in ber Großmünster- oder Hauptkirche der Stadt geschehenen Nachtmahlsvergiftung wurde von Bielen der vormalige Pfarrer, Ish. Deinr. Waser, zu Kreuz bei Barich, für schuldig gehalten, der später
als Landesverräther angeklagt und verurtheilt, am 27. Mai
1780 auf dem Schaffote ftatb. Eine Cause celèbra der damaligen Beit!

nicht ein Schelm ift, fo fdreibt Gott teine feferliche Bant "), erhielt im Sabr 1775, von Lord Dansfield, vor einer großen Berfammfunn in Rings Bend öffentliches Lob, wegen feines bodit eblen und großmutbigen Berfahrens gegen feine nichtswürbigen und jum Theil reigent gebilbeten Reinbe. Diefe batten gefucht, ibn feiner Berbienfte wegen um Brot und Crebit au bringen, und er erließ ibneit eine fowere Genugibunna, au ber fie verbammt worben , mit einer Art bie felbft biefe Ghelnien rubrie. Diefer Bug aus bein Lebeit biefes ehrlichen und berühmten Dannes berbiente wenigffens eben fo betannt gu werben . als jenter Anstirtuch bes lieberlichen Quin. - Draifflin lebtitht rubia, bon feinen Reinben felbft verebrt, ba D. Dobb. bent! feine feichten Betlamationen- richt ben Bulduf wurben verfchaffehaben, wenn er nicht ber einnehmenbe Mann gewefen mare, am Golgen geftorben ift. 3ch tenne einen bentenben Ropf, ber fich ben Anifel als bie iconfte Perfon benti; als einen Engel: obne Rlugel. Ich weiß keine Urlache attaudeben, als baf et

<sup>\*)</sup> Als Macklin zum ersten Male die Rolle des Shylock gab, war Quin davon so entzuckt, daß er ausrief; "If God "Almighty writes a legible hand, that man must be a villain!»

<sup>\*\*)</sup> Dr.Wilhelm Dobb, geb. 1729. Hofprediger in London, einer ber: erftem und eifrigften Beförderer der Magbalenenstifstung dafelbst und anderer wohlthätigete Anstalten, murbe wegen Ausstriumg einer falfchen Berschreifung: am 27. Juni 1777 zu Thurn (London) gehängt.

ein fleißiger Lefer bes Dilton \*), und aus bem Lanbe ift, in meldem bie Driften, bie an ben Bettelftab ober ben Galgen fommen, burch Engel ohne Flügel babin gebracht werben. Freilich muffen wir bas icone Weficht nicht oft bei feinen Teufelsthaten antreffen, sonft wied es fich bald in unfern Augen verteufeln; und wir werben balb einen vorber unbemertten Bug abicheulich finben. Go verhäßlicht uns bas Geficht eines Reinbes taufenb andere Gefichter, fo wie bingegen bie Diene einer Geliebten wiberum Reiz über taufende verbreitet. Co fanden Cartefius \*\*) und Swift ""), und vermuthlich ungablige Unbefannte, bas Schielen reixende und so bat eine lisvelnde Bunge, die in einem Ruben, ber uns um unfere Louisb'or bringt, abicheulich ift, vermutblich manchen meiner Lefer um fein: Berg gebracht. affociation ertlärt eine Menge von Erichemungen ber Phyliognomit, obne bag man nothig batte, ju Somalerung ber Rechte ber Bernunft, neue Sinnen angunehmen, mit benen falfche, . bequeme Philosophie und Reuerungsgeift feit jeber febr freigebig gemefen finb.

Allein, ruft der Phyfiognome, was? Rewton's \*\*\*\*) Seele follte in dem Ropf eines Regers figen tonnen ? Gine Engels-

IV.

3

<sup>\*)</sup> John Milton, geb. 1608. geft. 1674.

<sup>\*\*)</sup> Renatus Cartesius (René Descartes), geb. 1596, geft. 1650.

<sup>\*\*\*)</sup> Jonathan Swift, geb. 1667, geft. 1744. Berfasser von Gulliver's Travels, Tale of a Tub, Battle of the Books etc.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ifaat Rewton, geb. 1642, geft. 1727.

feele in einem icheuflichen Rorper ? ber Schöpfer follte bie Tugend und bas Berbienft fo zeichnen ? bas ift unmöglich. Diefen feichten Strom jugenblicher Declamation tann man mit einem eineigen Und marum nicht? auf immer bemmen. Bift bu, Elenber, benn ber Richter von Gottes Berten? Sage mir erft, warum ber Tugenbhafte fo oft fein ganges Leben in einem fiechen Rorper jammert, ober ift immermabrenbes Rranteln vielleicht erträglicher als gefunde Baglichteit? Billt bu enticheiben, ob nicht ein vergerrter Korper, fo aut als ein franklicher, (und was ift Krantlichteit anbere ale immere Bergerrung?) mit unter bie Leiben gebort, benen ber Gerechte bier, ber blogen Bernunft unerklärlich, ausgefest ift ? Sage mir, warum Taufenbe mit Gebrechen geboren werben, einige Rabre burchwinfeln und bann wegsterben ? Barum bas hoffnungsvolle Rind, bie Areube feiner Eltern, babin ftirbt, wenn fie anfangen feiner Bulfe gu bedürfen ? warum andere gleich nach ihrem Gintritt in bie Welt wieber binaus muffen, und nur geboren werben um au fterben? Lofe bu mir biefe Aufgaben auf, fo will ich bir bie beinigen auflofen. Benn bu einmal eine Belt ichaffit, ober malft, fo fcaffe und male bas Lafter baflich, und alle giftige Thiere icheuflich, fo tannft bu es beffer überfeben, aber beurtheile Gottes Belt nicht nach ber beinigen. Befcneibe bu beinen Buchsbaum wie bu willft, und pflange beine Blumen nach bir berftanblichen Schattirungen, aber beurtheife nicht ben Garten ber Ratur nach beinem Blumengartchen. Bieraus laffen fich bie Beweise wiberlegen, bie man für bie Physiognomit aus Chri-

ftustopfen bat berleiten wollen. Und boch auch, bem Dbufio: gnomen nicht mit blogem Raifonnement gu begegnen, ließe fic, wenn bier ber Ort bagn mare, leicht zeigen, wie wenig Troft er aus ben Phoficanomien ber Bilben für fein Suftem zu boffen bat. 36 will nur etwas Beniges für ben Reger fagen, beffen Profil man recht jum Ibeal bon Dummbeit und Bartnadigfeit und gleichsam zur Afmmptote ber europäischen Dummbeiteund Botheitelinie ausgestochen bat. Das Bunber? ba man Selaven, Matrofen und Paufer, bie Sclaven maren, einem Candidat en belles bettres gegenüber fellt. Wenn fie jung in gute Banbe tommen, wo fie geachtet werben, wie Denfchen, fo werben fie auch Menfchen; ich babe fie bei Buchbanblern in London über Büchertitet fogar mit Bufammenbang plaubern boren, und mehr furmahr verlangt man ja taum in Deutschland von einem Bet-Efprit. Gie fint außerft liftig, babei entfoloffen und zu manchen Runften außerorbenetich aufgelegt, und follten baber, ba ber Berfuche mit ihnen noch fo wenige find, gar nicht von Leuten verachtet werben, die immer von Anlage ohne Bestimmung und Rraft ohne Richtung plaubern. ibre weftindifchen Schinder fint fie nicht treulos, benn fie baben thren Schinbern feine Treue verfprochen. Der weiße bunn: lippige Buderframer ift ber Richtswürdige im Sanbel. brave Deutsche, mit bem fein Rebenmenfch gleichen Biebhandel treiben wollte, wurde gleiche Undiegfamteit beweifen. fich irgend einer einmal auch gegen einen auten Berrn. fo bebente man, was bei uns, im Licht ber wahren Religion, Borurtheil. Auferziehung und Aufhehung nicht vermocht bat; blog bie Bortchen es ift und es bebeutet; bort gilts bie Borter Freibeit und gefcunben werben. Bo aber ber Aunte aus bem Lichtmeer ber Gottbeit, Bernunft, einmal alimmt. ba kann auch eine Klamme entfteben, wenn man fe anzufachen weiß, und gewiß ift bie Galfte von bem, was uns Ramer und unphilosophische Reisebeschreiber, die immer nur bestätigen ober jufeben, bon ihnen fagen, nicht mabr. Das rubige Durchschauen burch verjährte Borurtheile; bie Scharffichtigfeit, burch bas verwilberte Gebuich ben geraden Stamm ju erkennen, Die philofophifche Gelbitverleugnung, zu gesteben, man babe nichts Bunberbares gefeben, wo Alles von Bunbern wimmeln foll, und bie von Durft nach lauterer Babrbeit und von Menschenliebe begleitete Unparteilichkeit ohne Menschenfurcht, ift ein toftbarer Apparatus, ber felten mit an Borb genommen wirb, wenn man nach entfernten Länbern fegelt; im Reich ber Rorper fo gut, als ber Gebanten. Doch, alles biefes meggeschmiffen, mare es nicht Unfinn au fagen, weil ber Dobr bumm und tudifch ift. fo ift es ber Deutsche ebenfalls, beffen Rafe und Lippe fich ber Lippe und Rafe bes Schwarzen nabern, ober abnlicht ibm mit bem Berbaltnif im Charafter, nach welchem fich Rafe und Lipve abnlich finb, ba ber eine eines fanften himmels genof, mabrend ber anbere von bem feinigen bis in ben Gis ber Geele geröftet und getocht wird? Underer Umftanbe ju gefdweigen. Bas ift Unfinn, wenn biefes feiner ift?

Die Seele baut aber boch ihren Korper, und tann man

nicht aus bem Gebäube auf ben Naumeister schließen? Dieses unmüge Lieblingssähchen ber Physiognomen kann man ohne Anstiand zugeben, wenn man sich vorläusig über ben Begriff von bauen vereinigt, und die Lleine Einschräusig über ben Begriff von bauen vereinigt, und die Lleine Einschräusig macht, das man, um dieses tierheit richtig zu fällen, auch die gange Absicht bes. Gebäudes kennen musse. Offenbar bauen wir unsere Körpernicht so, wie wir Baedifen dauen, und ohne die Einschräukungsbunnte ein Grönländer, der atwa ein Gradirhaus fähe, auch schließen: der diese Wohnung daute, war sicherlich ein Abor, erst läste er den Wind durch die Wände streichen, und daux sorgt er obendrein dasüt, daß es auch bei heiterem Himmel nicht an Regenwetter sehlt. Diesem guten Tropf würde ich antworzten: Lerne etst das Land kennen, in welchem dieses Gedäude steht, so wirst du, wenn du je so weit kommst, die Weisheit bewanz dem müssen, womit es ausgesührt ist.

Wenn man fich ein wenig umfieht, so wird man finden, est sehlt dem Physiognomen in biefer Art zu schließen nicht an Gesellschaft, die ihm auf alle Art Ahre macht. Der, bet zwerkt dem auendlich guten: Wesen ein unendlich boset zugesellte, und die klugen Löpfe; die noch jeht den Seufel anbeten, haben, vermuthlich durch Schmerz, Erdbeden, Pestillenz und Krieg derleitet, ihre ähnlichen Schliffe gezogen. Ein trauriges Beispiel, wohin Bernunft ohne Offenbarung sühren kann, und besta trauriger je verzeihlicher. Der Schluß aus den Werken der Ratur, auf einen allmächtigen, allgutigen und allweisen Schöpfer, ist mehr ein Sprung der instructen Andacht, als ein Schritt der

Bernunft. Die Ratur zeigt ihrem eingeschränften Beobachter nichts als einen Urbeber, ber ibn weit übertrifft. Die weit? bas faat fie ibm nicht. Die Offenbarung verfichert, es fei imenblich weit, und nach bem jebigen Anschein zu urchrifen, warben auch Taufenbe von Jahrhunderten bem endlichen Wesbathter teinen Grund an bie Sand geben, an jemer Berficherung mit Bernunft zu aweifeln. Ja. es macht bem menfolithen Beift nicht wenig Ehre, bag er bereits tief genug in jene Beisbeit binein fout, ju bermithen, bas, mas er überfieht, fei gegen bas Samze ein Dicts. Alfo bu, ber bu glaubft, bie Geele ichaffe ibren Rorver, borche auch bu auf bas, mas fie bir auf einem anbern Wege, als bem ibres Gefcopfs, offenbart: butte ben für weise, ber weise banbelt, und ben filt rechtschaffen, ber Rechtschaffenheit abt, und lag bich nicht burch Umregelmäßigfeitin ber Oberfläche irren, bie in einen Dlan gebort, ben bu nicht überfiehft, in ben Plan besjenigen, nach beffen Borfdrift bie Bele wenigstens ibren Rorper bauen mußte, went fe ibn gebant bat. Rebe, fante Cofrates jum Charmibes, bamit ich bich febe, und an ihren gruchten follt ihr fie ertennen, fteht in einem Buch, bas wenig mehr gelefen wirb, unb, merfwiltbig, in einer Rebe zweimal binter einanbet, von welder gleichwohl jebes Bort vor Gott gewogen ift.").

Muein auf biefe Art konnte mun bie gange Bouft verbachtig machen, antwortet man; wir miffen zwar nicht, wie Dumm-

<sup>&</sup>quot;) Evang. Matthat, VII. 16 und 20.

beit und bide Lippen jusammenkommen, und brauchen es auch nicht zu wiffen, genug, wir feben fie beifammen, und bas ift binreichenb. Die Antwort bierauf ift langft in allen Logifen gegeben: Das ift es eben, moruber wir ftreiten. Wir geben bem Whofipanomen gerne zu, fich unter bie Ratutlebrer zu gablen, nur muß er feinen größern Rang unter ibnen behaupten wollen, als ber Prophet unter ben Staatefingen. Den eigentlichen Bbofeter unb. ben Physiognomen tann man ichlechterbings nicht gufammenftellen. Der erftere irrt oft menfchlich, ber anbere irrte feit ieber eminent. Der erftere gebt mit feinen Schluffen nie aus ber Mafdine, beren Gang er tenmen lernen will, und beren Raber einsbrmig und treibenbe Rrafte icharf bestimmt und unveramberlich fint, beraus; er beobachtet nicht bloß ben natürlad en Gang bes Uhrwerts, fonbern verfucht auch, und zwingt Erfcbeinungen, welche, bloß leibenb abzwarten, ein taufenb. jabriges Leben voll Aufwertfamkeit erforbert batten, in einen Dag gufammen ; und mas bunbert : Sabre bon Berfuch en wies berum nicht batten lebren tonnen, lebrt ibn eine Stunde Rech: nung, und mountlange Recheung wird vielleicht am Enbe in ein Blattern ben 5 Minuten verwandelt. Jeber Rorber, mocht' ich fagen, ben ber Phyfiter mit ber Band umfaßt, ift ihm ein Dobell ber Schöbfung, mit bem er machen tann, was er will. So ift es freilich tein Bumber, wenn, burch folde Dafdinen gehoben, ber Denich eine Sobe erreicht, bie ibn fcwinbeln macht.

Run betrachte man einmal ben Physiognomen, wie halfos, und boch wie verwegen, er ba fieht. Er fcbliefe nicht eines von

langem Untertim auf Form ber Schienbeine, ober aus iconen Armen auf icone Baben, ober wie ber Argt aus Duls, Gefichte : und Bungenfarbe auf Rrantbeit. fonbern er fpringt unb ftolpert von gleichen Dafen auf gleiche Unlage bes Beiftes, unb. welches unverzeihliche Bermeffenbeit ift, aus gewiffen Abmeidungen ber außeren Form von ber Regel auf analogifche Beranberung ber Seele. Gin Sprung, ber, meines Erachtens, nicht Bleiner ift, als ber bon Rometenschwängen auf Rrieg. Weine ich in einer tutgen. Senteng bie Bebeutung jebes Borte nur um einen Boll verfchiebe, fo tann fic ber Ginn um Deifen anbern. Bobin baben nicht unbestimmte Borter geführt ? Bas in ber Saushaltung wenig ichabete, leitete in Biffenicaften gerabe nach entgegengefehten Richtungen. Ferner ift es bem Phofioguomen fcon unenblich fcmer, ben erften feften Buntt au finben; bie erfte unlängbare Erfahrung. Gin bummes: Baltchen binter ben Munbwinkeln, ober ein Bahn, ben man erft beim feltenen Lachen entbedte; fonnten Demton's Dafe jur Eftangrin machen, und fo bon zwei bis ins Unenbliche. Die innere Bergerrung nicht einmal gerechnet, bie, fo unmerklich: fle auch bem Auge sein könnte, Folgen baben kann, die dem Geist mur allzu mertlich find. Ronnen boch unmertliche Beranderungen im Gebirn ben Tob veritrfachen, wie viel leichter Sinnesandetung? Bie find Sinnebunterricht und Geifteterleuchtung abgewogen? Ein Bufat von 1 im Sinn tonnte eine Erleuchtung von :1000 bewirken. Die Beranberung bes Gebirns immer in bem:Berbaltniß zu feben, in welchem fic bie Beranberung im Beift zeigt.

bagu baben wir teinen Ginn. Bir feben nur Karbe und Rigur, und biefe tann bom begleitenben Gebanten für einen fremben Sinn fo gut um eins abweichen, als um taufenb. Das ift einerlei. Gine große Beranberung im Gebirn für unfer Muge tounte eine febr fleine fur bie Beele fein, ban ber:es bewohnt. wird, und umgefehrt. Und ibr wollt gar aus bem Gewolbe über birfes Gebirn ichließen? Doch ich will Merte fparen umb. werbe unberftanblich. Bas ift nun bie Rolge, aus, ohigen Betradtungen? Diefe: bie Phofloenomif wird in ihrem eigenen Rett erfliden "). In einem centnerschweren physiognomischen Atlas entwidelt, lage ber Menich nicht um ein haar bentlicher als iebt in feinem Leibe. Ein weitläuftiges Wert, und gwar eines, welchem Weitläufrigfeit wefentlach ift, aufammengubenten , ift fürchterlich , ba ben Menichen aus ber, erften Sant au ftubiren und baufenbfaches Sintereffe bes Leibes und ber Goele anlodt und antreibt. Enblich ift auch ber Phuloanome noch von bem Beg. burd Bersuche zur Babrbeit zu gelangen, faft. aanelich abgeschnitten: alles biefes zufammen macht feine Sache beibergt. Der Semiotifer wird boch noch balt gewahr, ob ihn frine Beichenbeutung trunt. Alfo von ber einen Geite unenblich mehr Schwierigfeit gle in ber Raturlebre, und bont ber ambern febr viel weniger Gulfe. Bas funn baraus werben ? Die Mablel juden und ftille foweigen wäre freilich. Alles . was ber

<sup>\*)</sup> Siehe oben physiognomifche und pathognomifche Beobichtrung und Bemertungen Th. I. S. 209.

gesunde Mensch thum könnte: bem verbiendeten Stolz sehlt es nie an Worten. Aber es ift doch gut zu versuchen, was man auch hierin vermag? Antwort: nicht ganz, weil das Leiben einer einzigen unschuldigen Seele, während des Bersuchs, mehr Rücksch verdient, als die ganze leere Schwärmerei werth ift. Und ist es nicht schon seit jeher vergeblich versucht, ohne sich ernstlich zu fragen: Warum? Gut könnte es am Einde allemal sein, aber mich dunkt, Eichen pflanzen ist besser.

Ift benn aber Physiognomit ganz unsicher? Bir fcliefen ja täglich aus ben Gesichtern, jedermann thut es, selbst bie, die wider Physiognomit ftreiten, thun es in der nachken Minute, und strafen ihre eigenen Grundfage Ligen. Diese Gin-würfe wollen wir nun naher belenchten.

Unstreitig gibt es eine unwillstliche Geberbenfprache, bie bon ben Leidenschaften in allen ihren Grabationen über die ganze Erde gerebet wird. Berstehen lernt sie der Wensch gemeiniglich dor seinem fünf und zwanzigsten Jahre in großer Bollommenheit. Sprechen lehrt sie ihn die Natur, und zwar mit solchem Nachbruck, daß Fehler darin zu machen zur Aunst ift erhoben worden. Sie ist so rolch, daß bloß die süssen und sauren Gesichter ein Buch füllen würden, und so deutsich, daß die. Elephanten und die Hunde den Menschen verstehen Iernen. Dieses hat noch wiemand geseugnet, und ihre Kenntnistist, was wir oben Pathognomis genannt haben. Was wäre Pantomime und alle Schauspiellunk ohne sie ? Die Sprachen aller Leiten und aller Böller sind doll don pathognomischen Bemerkungun,

r

und zum Theil unzertrennlich mit ihnen verweht. Man bat fich die Mube nicht genommen, fie berauszusuchen, und für bie Bausbaltung besonbers vorzutragen, weil man um bie Beit, ba man biefe Bucher verfteben wurde, bie Sache icon gemeiniglich beffer verfteht, als fie gelehrt werben tonn. Gie ift fo umnöthig, als eine Runft, ju lieben. Gie nach Regeln auszuüben, die die eigene Beobachtung nicht schon gelehrt kätte, würde, in einer wie in ber anbern, in Brrthum verleiten und lacherlich machen. Singegen fint unfere Smachen bochft arm an eigentlich phyliognomifden Beobachtungen. Bare etwas Bahres barin, bie Boller batten es gewiß, ebenfalls in biefe Anchibe ibrer Beisbeit gelegt. Wo man Sburen antrifft, fo find fie immer verbachtig, und icheinen aus einer einzigen Beobachtung gemacht gu fein, wie Spigeopf im Deutschen, fo tonnen felbft Romina propria endlich in Boltsichimpfmarter übergeben. Lafter im. Deutschen beift urfbrunglich Berftummelung, und nicht Gebrechen, gebort also zu Poltron. Auch flammt baglich nicht von Saffen. Die Rafe tommt in bunbert Spruchwartern und Rebensarten bor, aber immer pathognomifc, als Beichen vorübergebenber Sanblung, und niemals phyfiognomifd, ober als Beiden ftebenben Charafters ober Unlage. Es fehlt ibm über ber Rafe, fagt man im gemeinen Leben bon einem, ber nicht viel Berftond bat; nach ber neuern Physiognomit mußte man fagen, es feblt ibm an ber Rafe. Es gibt allerbings Spruchwörter, bie ber Phyfingnomif bas Bort reben, aber was läßt fic nicht mit Spruchwortern erweisen ? Bute bich bor ben

Sezeichneten ist ein Schimpfwort, bem bie Gezeichneten von einer gewiffen Rlaffe ber nicht Gezeichneten in der Welt seit jeher ausgeseht gewesen sind. Mit größerem Recht könnten also die Gezeichneten sagen: hüte dich vor den nicht Gezeichneten. In einem schönen Leibe wohnt eine schöne Seele gehört auch hierher. Auch Frontis nulla fices "). Die Sprüchwörter leben in ewigem Arieg, wie alle Regeln, die nicht der Untersuchungsgeist, sondern die Laune gibt. Phädrus antwortet den eben angesführten in der simpeln Sprache der gesunden Bernunft:

Ridicule hoc dictum mage, quam vere, existimo, Quando et formosos saepe inveni pessimos,

Et turpi facio multos cognovi optimos. \*\*) Shakefpeare \*\*\*), ber die entfernteften Begriffe, und die fich vielleicht nie in einem Menfchentopf vother begegnet find, ju feiner Absilat zu verbinden weiß, der im Stande war, die Belt ein O+), und endlich gar die Schaubuhne ein holgernes O++) zu nennen; ber überdas mehr Bemerkungsgeift und Sabe befit, von klaren

<sup>\*)</sup> Juvenal. Sat. II. 8.

<sup>\*\*)</sup> Lib. III. fab. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Billiam Shatefpeare, geb. 23. April 1564, geft. 23. April 1616.

<sup>†)</sup> Antony and Cleopatra, Act V. Scene 2. Cleopatra: His face was as the heavens, and therein stuck Asun and moon; which kept their course, and lighted The little O, the earth.

<sup>††)</sup> King Henry V. Chorus J.

Dingen mit Deutlichkeit zu reben, ale vielleicht noch ein Schriftfteller befeffen bat; biefer Chatefpeare ift febr arm an eigentlich physiognomifchen Bemertringen. Es fonnte fein, bag bier und ba etwas in ibm ftedte; ber Berfaffer bat ibn nie in ber Abficht gang burchgelefen, aber in acht feiner Stude, bie er beimegen burchgegangen bat, bat er nichts gefunden, was Anfmerthingegen ift er voll ber berrichften pathofamteit verbient. anomifchen Beobachtungen, auf bie gladlichfte Beife ausgebrildt. Unter biefen finden fich sogar manche, die noch nicht so current find, als fie ju fein verdienten, j. G. feine immer ladelnben, mufiffcbeuen Bofemichter und feine Lugner von volitter Lebensart. wenn man folde Bemertungen bierber rechnen barf. Soine Schimpfwörter, die nur die Oberfläche treffen, und beren ganzer 3med ift. Mangel an Schonbeit aufzuruden, geboren nicht Geinem burdichauenben Auge ware bie biellibbige Dummbeit, ber borigontal und bunflippige Berftand, mit feinen edigen Augenknochen, ficherlich nicht entagngen. Aber in bem großen fteinernen O, wonn er lebte und febrieb, konnte er fich febr bald von bem Sas überzeugen: Es gibt teine Dhuftognomit bon einem Bolt jum anbern, bon einem Stamm jum an: bern und bon einem Sabrbunbert jum anbern.

Shatespeare's Pathognomit verdiente eine eigene Behand-

Can this cockpit hold The vasty fields of France? or may we cram Within this wooden O, the very casques, That did affright the air at Agincourt?

lung, von einem Dann, ber einen ftebenben Rond von Philosophie batte, bamit er nicht nach verübter That, unvermerkt bas Befet gabe, mach welchem er fich richtet, ober es mit ber Bernunft fo bielte, bag er es nicht mit ber Unvernunft verburbe. Er müßte mit einem Bergen voll Menfchenliebe arbeiten, aber ja ums Erimmels willen ! voll Menfchenfiebe , bie ein beller Ropf Thatige Menidenliebe ohne Berftand venfehlt fo gut ibren 3wed ale Denfchenhaß ohne Dacht! fo wie biefer oft mehr Gutes ftiftet als Bofes, fo ftiftet jene nur allau oft mehr Bofes als Gutes. Rur mit bem traurigen Unterfchieb, bag ich ben , ber in ber Abficht , mir ju ichaben , mein Glud beforbert, am Enbe mit Lacheln beftrafen, bingegen ben, ber mich aus Menschenliebe ungludlich macht, auch nicht einmal mit gutem Gewiffen verklagen tann. Ferner mußte ber Mann tiefe Kennt: niß ber englischen Sprache, bauptfachlich ber Ration , bes Denfchen und feiner Gelbft befigen. Obne einen boben Grab von allen vieren lagt fich zwar Shatefpeare noch immer mit Beranugen lefen, aber man wirb gerabe bas verlieren, was ibn gu einem fo ungewöhnlichen Mann macht. Diefes erflart bie Berschiedenbeit ber Untheile über biefen Schriftfteller, wovon wir in biefen Tagen wieber mertwurbige Beifviele nehabt beben. Mich wundert es nicht. Die Menfchen find geneigt zu glauben, bag fie jebes Buch, worin nichts von frummen Linien und algebraifden Kormeln vorkommt, lefen konnten, fobalb fie bie Sprache verftanben, worin es aefdrieben ift. Es ift aber grundfalic. Es tonnte jemand fo wenig von ben obigen Er-

forberniffen jur Lefung bes Chatefpeare mitbringen, und fo wenig Begierbe baben, in fich felbft zu erwachen, bag er am Enbe wohl nichts berftanbe, als feine Boten, feine Rikde und einige feiner ausfcweifendften Metapbern. Go wird es aber bis an jenen Sag allen großen Beiftern ergeben, Die mit tiefer Einficht über ben Menichen idreiben. Golde Berte fint Gviegel; weren ein Affe binein gudt, tann tein Apoftel beraus feben. 3d fente nun bon biefer fleinen Ausschweifung wieber ein. 36 fagte oben, Chatefvegre' fei febr arm an eigentlich phofiognomifchen Bemertungen, wenigftens in ben Studen, bie ich in ber Abficht, fe ju fuchen, burchgelesen babe. Unparteiifche Lefer werben feben, bag biefes nicht fagen will, er enthalte gang und gar feine. Shafespeare foilbert Menfchen, und bie Denfchen haben wohl feit jeber physiognomifirt und geirrt, auch irren fich Shatespeare's Physiognomen. 3d verftanb vielmehr barunter folde Bemertungen, bie unter anbere Ertlarungen. gleichbebeutend bingeworfen, jugleich bie Sache bezeichneten, und ben Ernft feben liegen, womit er es meint. 3. E. wenn er Leuten, beren Geift und Berg er aus ber Gefchichte tannte, ohne ihre Rigur ju tennen, eine Bildung beigelegt batte, bie ihm nach feiner Empfindung fprechend gedunkt batte. broadfronted Caesar ') mare eine folche Bemerfung, aber gum

When thou wast here above the ground, I was A morsel for a monarch.

<sup>\*)</sup> Antony and Cleopatra, Act I. Scene 5.

Cleopatra: .... Broad - fronted Caesar,

Unglud lefen andere Ausgaben baldfronted. Die foolish hanging Netherlip'), die in einem dieser Stüde vortommt, beweiset
noch weniger. Der Physiognome, der sich den Shatespeare durch
Wörterbücher aufflärt, muß ja nicht, durch Systemsgeist verleitet, glauben, daß er hier eine Entdeckung gemacht habe. Der Engländer nennt Alles soolish, was er nicht leiden kann. Auch
muß man bet einem Schristkeller, der den Menschen mit solcher Anschauung schildert, genau erwägen, wem er die Bemertung
in den Mund legt. Sage mir, was hat Ortavia für ein Gesicht, fragt beim Shakespeare die eisersüchtige Cleopatra den
Courier, ist's länglich oder rund? Wis zum Fehler rund, ist
die Antwort. Das sind gemeiniglich Räprinnen, die so ausseben, sagt Cleopatra "). Wer sieht hier nicht, daß dieses ein tieser
Blick ins Herz der Cleopatra ist, der uns über die innere Beschaffenheit des Kopse der Octavia völlig beim Alten läßt?

Run weiter. Die pathognomifchen Beichen, oft wieberholt,

Messenger: Round, even to faultiness.

Cleopatra:

for the most part too,

They are foolish that are so. -

<sup>\*)</sup> King Henry IV. Part I. Act II, Scene IV. Sir John Falstaff: — That theu art my son — but chiefly a villainous trick of thine Eye, and a foolish hanging of thy netherlip, that doth warrant me.

<sup>&</sup>quot;) Antony and Cleopatra, Act III. Scene 3.
Cleopatra: Bear'st thou her face in mind? is it long, or round?

verschwinden nicht allemal völlig wieber, und laffen vohhognomifche Einbrude gurud. Daber entftebt zuweilen bas Thorbeitsfältchen, burch Alles bemmbern und Richts verfteben; bas fdeinheilige Betrügerfaltden, bie Grubden in ben Mangen, bas Eigenfinnefaltden, und ber Simmel weiß, mas für Faltden mehr. Pathognomifde Bergerrung, Die Die Ausübung bes Lafters begleitet, wird noch überbas oft burd Rrantheiten, bie jenem folgen, beutlicher und scheuslicher, und fo tann pathoanomifder Musbrud bon Freundlichfeit, Bartlichfeit, Aufrichtigteit, Anbacht, und überhaupt moralifche Schonbeit in phyfifche für ben Renner und Berebrer ber moralifden übergeben. fes ift ber Grund ber Gellertiden Philognomit (wenn fic biefes Bort noch bon einer Sammlung bon Bemertungen, bie einen Grund ju mabriceinlichen Schluffen vom Chatafter auf bie Gefichtsbilbung, aber nicht umgetehrt, enthalten, gebrauchen läßt), ber einzigen mabren, wenn es eine wahre gibt, bie für die Augend allemal von unendlichem Ruten ift, und bie fich in menia Borte faffen lagt: Quaenb macht iconer, Lafter baflicher. Allein biefe Buge beurtheile man mit ber größten Bebutfamteit. fie lugen aum Erftaunen oft, und awar haubtfächlich aus folgenben Urfachen. Es ift fcon oben erinnert worben, bag ber Eine gleich gezeichnet wird für etwas, was bem Undern taufendmal umbezeichnet bingeht. Dem Ginen fällt nach einer burchgeschwärmten Racht bie Bange in bie Babnlude, ba ben Anbern bie aufgehende Sonne fo jugenblich binter ber Bouteille und beim Mabchen fieht, als ibn bie untergebenbe gefeben

bat. Die Bebeutung jebes Bugs ift also in einem gufammengefesten Berbaltnif aus ber Brudigfeit ber Ribern und ber Babl bet Bieberholungen. Ferner (und biefes tann fich ber boreilige Phoflognome nicht genug merten), ift benn ber, bet bei rubenbem Geficht ausfieht; wie mein Ateund ober ich, wenn ich fvotte, befregen ein Spotter, ober ber bei bellem Bachen ausfieht, wie ith, wenn ich foliafrin bin, begwegen ein Schafriger? Reine Urtheile find gemeiner als biefe, und feine tonnen falfder fein. Denn einmal konnen jene Buge auch burch anbere Urfachen dahin getommen fein, als burch Spotiubung und Schläftigteit ober Schulb, und auch noch felbft burch Schulb, aber nicht burd Spottubung unb Schlöftigfeit. Und barin ift freilich ber Menich von allen bekannten erschaffenen Befen unterschie ben. 3d meine: Rachaffung und Bestreben ,::feine Oberflache ber Oberfläche befühmter, bewunderter und beliebter Menfchen abnlich ju machen, ibre Rebler und lächerliche, ja bole Angewohnbeiten nachtuahmen, bringt erftaunkidte Rebolutionen auf bem. Beficht bervor, bie fich gar nicht bis in bas Berg ober ben Roof erftreden. Go werben Roufbangen, bodeweises, Stirnerungeln, Lifpeln, Stammeln, Gang, Stimme, Die hordenbe Ropfbaltung, bas furglichtige gelehrte Blingen, pornehmes Trubfeben, embfinbfame Melancholie, leichtfertige Lebhaftigfeit, bas bebeutenbe. Augenwinden und bie fatnrifte Diene, Andern nachaethan, fo gut als bas Gabnen; bon Einigen vorfablich und borm Splegel ftubirt, von Andern ohne bag fie es miffen. Es gibt Leute, benen bie Catpre felbst aus ben Mugen zu winken und

au footteln fceint; und die babei fo unfculbig find, wie bie Bammer, und eben fo ftumpf. Der Berfaffer bat einen jungen bortrefficen Denfchen gefannt, ber fich in Befellichaft eines berühmten Mannes ein beriffves Aufwerfen bes Roufs und verachtenbes Berabziehen ber Dundwinfel, bei Allem mas er fagte, ungewöhnt batte, bas ibm gat nicht von Bergen ging, und Er wurde fich gewiß bamit an fich auch wieber abgewöhnte. feinem Glud gefdabet baben. Es gebort viel Weltfenntnif und Tagenb bagu, bie Rebe bon einem folden Weficht begleitet, gu entschulbigen, und nicht bas Beficht in Die Rebe übergutragen. Doch bleiben pathoanomische Ausbrude in einem Gencht allemal eine Sproche fur die Mugen; mit folechten Borten unbarmonifc verbimben, lagt fich fo gut etwas Bernurftiges fagen, als mit ben ausgesuchteften und aller Dacht bes Rumerus etwas febr Unvernunftiges. Das erftere im Gleichniß baben emige unferet altern Schriftfieller burch ibr Beifviel gezeigt, und von ben lettern baben unfere Tage großere Proben aufzuweisen, ale Rom und Griechenlaud gufummen genommen.

Fast lächerlich ist ber Beweis für die Zuverlässigkeit der Physisgnomit, den man dus der täglichen, ja stündlichen Anstüdung derfelden herleiten will. Sobald wir einen Menschen erblicken, so ist es allerdings dem Gesetz unsers Denkens und Empsindens gemäß, daß uns die nächstähnliche Figur, die wir gekannt haben, sogleich in den Sinn kommt, und gemeiniglich auch unser Urtheil sogleich bestimmt. Wir urtheilen fündlich aus dem Gesicht, und irren stündlich. Ge

weiffagt ber Menich von Beitläuften, Erbpringen, und Bitterung : ber Bauer bat feine Tage, bie die Bitterung bes gangen Sabrs bestimmen; gemeiniglich Festrage, weil er ba muffg genug ift ju physiognomifiren. Beber Denich ift bes Tages einmal ein Dropbet. 3a, Die angebenben Phofiognomen folieben fogar aus ben Ramen, und bie Balthafare fcheinen ihnen ben Friedrichen nachaufteben. 3ch alaube, es find wenig Menichen, Die nicht irgend einmal etwas biefem Abnliches getban und gebacht baben. fo laderlich es auch klingen mag. Die angenommenen Ramen fatprifder Schriftfteller werben nach folden Regeln aufammengefest. Bollten wir bie Leute, von benen wir nach bem erften Anblid uribeilen, alle burch jabrlangen, genauen Umgang prüfen, ich glaube, es wurde ber Physiognomit arger ergeben, als ber Aftrologie. Ginbilbungefraft und Big tommen bierbei gefabrlich zu Statten, baber find bie tiefften Denter gemeiniglich bie ichlechteften Physiognomen. Gie find mit einer flüchtigen Abnlichteit nicht fo leicht befriedigt, ba ber flüchtige Physiognome in jebem Dintenfled ein Geficht und in jebem Beficht eine Bebeutung findet. Alles biefes ift aus Abeenaffociation begreiflich. Beranugen gewähren biefe Sppothefen allemal. Ber bes Nachts auf einer Poftfutiche gereifet ift, und im Dunteln Befanntichaft mit Leuten gemacht hat, die er nie gesehen bat, wird bie Racht über fich ein Bild von ibnen formirt baben, und fich am Morgen fo betrogen finden, ale fich ber Physiognome an jenem großen, feierlichen Morgen betrogen finben wirb, an bem fich unfere Geelen jum erftenmal bon Angencht ichauen werben.

Der Berfaffer bat lange, ebe Physicanomit Dobe geworben ift, auf eine Art in Obpfiognomit ausgeschweift, Die er nun, ba ibn Erfahrung gurudgebracht bat, bem Lefer nicht vorenthalten tann: Er bat einen Rachtmachter, ber ibn einige Sabre burch aus bem Schlaf bornte und brullte, um ibm au fagen, wie viel Uhr es fei, nach ber Stimme ju geichnen verfucht. ben Erfolg. Seine Stimme erwedte in ibm bas Bilb eines langen, bagern, übrigens aber gefunden Mannes, mit langlichem Geficht, in bie Sange berunter gezogener Rafe, ftradem, ungebunbenem Saar, und langfamem, faenbem, gravitätifdem Tritt. Er warb nach biefer Borftellung begierig, ben Dann am Tage gu feben, wogu er balb Gelegenheit betam. Die Abweidung ber Beichnung vom Original war unerhort groß, ichlechterbings nichts war getroffen. Der Mann war ber Statur nach unter ben Mittelmilfigen, munter und gefdwind, felbft fein Daar batte er in ein wegftebenbes Bopfden jufammen gebrebet, worin mehr Bindfaben als Daar war. Es ift bierbei eine angenehme Beidaftigung, bie bem Pfychologen wichtig werben tann, jene Ibeen wieber ju biffocuren. Der Berfaffer bat feinem Rachtwachter oft nachgefpurt, und enblich gefunden, bag er bie lange Rigur ber burchbringenben Bafftimme zu banten batte, bie et in feiner Rindbeit einigemal beifammen gefeben: bingegen war bas Bebachtige, Bagere, Schleichenbe, nach genauer Untersuchung, bon weit eblerer Abfunft, benn es verlor fich in bichterifche Ibeen bon ber Gottin ber Racht, und einiger Gefpenfter mannlichen Gefdlechts, mit benen ber Berfaffer in feiner Jugenb be-

fannt geworben mar. Auf ber Coule in D. befand fich mit mir qualeich ein Menich pon febr lebhaftem Bis und nicht gemeinen Talenten, aus bem etwas batte werben konnen, wenn er biefes wilde Feuer durch ernfte Biffenichaft ju gwedmäßiger Erwärmung zusammenzuhalten, früh genug ware gezwungen Diefer rühmte fich im Genft, bag er ben Leuten anfeben tonnte, wenn fie Cafpar biefen. Er irrte fich nicht wenig, wie man mir gerne glauben wirb, allein er blieb; fleine Mbanberungen nicht gerechnet, (recht phoflognomifd) im Gangen bei feiner Meinung, und Caspar war ein Name, womit et einen febr jufammengefetten Charafter befeichnete. Da ich einige von ben Leuten, Die er mit biefem Ramen belegte, gefannt babe, fo wurde ich fie bem Befer germe nach Bermogen hinzeichnen, weren ich nicht fürchtete, mich verbrieflichen Deur tungen auszusehen. Gin Unberer, weit alter und auf einer boberen Schule, fant es feltfam, und batte bei biderem Blut in feinem Glauben baburch irre gemacht werben tonnen, bas pon brei großen driftlichen Gelehrten, bie er faft gur Anbetung verehrte, ber eine Abraham, ber andere Isaac und ber beitte Jacob bieg. Dabei mar er boch ein großer Bewunderer von Bellert "), als er mir baber einmat feine Bemerfung flagte, fo antwortete ich ibm, Gellert botte Surchtegott gebeißen, und baran follte er fich halten. Alein es gibt noch weit fomgichel-

<sup>\*)</sup> Christian Fürchtegott Geflert, geb. 1715, geft. 1769.

baftere und subtilere Reinde ber Phufipanomit, bie man erft nach Bearbeitung eines noch fehr verwilderten Relbes ber Phia lofopbie, gang tennen lernen wirb. Ein Bort tann in uns au einem Geficht werben, und ein Geficht zu einem Bort, burch Affociation. Wir feben bie Belben ber Romane, Die wir lefen, alle wie vor und, auch bie Plane ber Stabte. Lange borber, ebe ich bas Bortrat bes Generals ber amerikanischen Rebellen Bee ") gefeben batte, babe ich mir ein Bilb bon ibm gemacht, bas aus Deferteur und bopbeltem e fo munberbar gufammengefest ift, baf ich nie ohne Bergungen baran bente. Ber über ben Urfprung ber Borter nachgebacht bat, wird biefe Bemerfung nicht unwichtig finben, und fie leicht an andere anguletten wiffen, bie icon mehr ins Reine gebracht finb. subtilen Zeinde ber Babrbeit, beren eine ungablige Menge in uns liegt, entfliehen bei belltagenber Bernunft, einzeln. bei ben Deiften, aller Beobachtung. Kaum bat fich abet auch jenet Dag in ben 3wischenraumen eines unruhigen Schlaft, in einer Rieberbite ober fcmarmerifden Ausficht auf Reftauratorebre gur Dammerung geneigt; fo fteigen fie oft gu einem boben Grab von Rlarbeit vergrößert bervot, ich babe bavon einige mit großem Bergelügen gehafcht, und ju funftigem pfocologis

<sup>&</sup>quot;) Lee, einer ber thatigften amerifanischen Generale, früher in englischen Dienften. Un feiner Tapferkeit scheiterten 1776 bie von ben englischen Generalen Clinton und Cornwalis gegen die füblichen Provinzen unternommenen Bersuche.

schen Gebrauch in meinem Cabinet ausbewahrt. Sene Frau, bie glaubte, ber Pabst mußte ein Drache, ober ein Berg ober eine Kanone sein, verdient mehr Ausmerksankeit als Spatt. Es geht uns Allen so, wenn wir träumen, und wer will die Grenze zwischen Wachen und Araumen angeben; so wie nicht jeder träumt, der schläft, so schläft auch nicht jeder, der träumt.

Jebermann macht sich nach seiner Lage in der Welt, und seiner Ibeen im Kopf, nach seinem Interesse, Laune und Big, weil er das ganze Gesicht nicht fassen kann, einen Auszug daraus, der nach seinem System das Merkwürdigste enthält, und ben richtet er, daher sieht jeder in vier Punkten etwa so geordnet it ein Gesicht, und nicht Alle einerleis eben daher auch das Disputiren über die Ühnlichkeit der Portraite und Ähnlichkeit zweier Leute. Zwei schlichen aus dem Andlick eines Brustbildes, auf die Länge des Mannes, der Eine, er sei groß, der Andere, er sei klein, und keiner kann sagen warum. Beim Pferd und Ochsen ging's an, wenn der Maasstad dabei wäre, aber beim Menschen auch wieder nicht, und doch will man aus Stirne, Rasen und Mund Schlüsse ziehen, deren Berwegenheit gegen jene gerechnet unendlich ist. Allein Felix Des ') und Laubert ") hatten einerlei Nasen "), das ist doch sonderdar. Allerdings son-

<sup>&</sup>quot;) 3ob. Relix Sef. Dialonus zu Burich. Geb. 1742, geft. 1768.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Deinr. Lambert, berühmter Mathematiter in Berlin; geb. 1728, geft. 1777.

<sup>\*\*\*)</sup> Lavatere physiognom. Fragm. Ifter Berfuch, S. 8. 9.

berbar, bag zwei Leute einerlei Rafen haben, bie himmelweit von einander unterschieben finb, und wovon feiner ber anbere batte werben fonnen, auch wenn er gewollt batte. Aber beibe waren tieffinnige Manner. Aurwahr mir geben bie Mugen über, wenn ich bas Deifterftud ber Schöpfung, bas bereits einzufeben gelernt bat, bag es von ben Abfichten, warum es ba ift, nur Die meniaften fennt, fo behandelt febe. Es remet allemal, wenn wir Rahrmarkt baben, fagt ber Kramer, und auch allemal, wenn ich Bafde trodnen will, fagt bie Sausfrau. Gefest aud, gleiche Rafen wurden von gleichen Urfachen geformt, fo ift erft noch auszumachen, ob fich Lambert und Relix Des nicht noch in anbern Studen geglichen haben, bie ber eigentlichen Rafenwurzel naber, als ben Inftrumenten bes Tieffuns lagen. können nicht febr verschiebene Ursachen benfelben scheinbaren Effect vorbringen ? 3ft biefes nicht; tonnen biefelben Rafen und Stirnen nicht burch berichiebene Urfachen entfteben; und kann nicht. nachbem Rafe und Stirne einmal fleben, imneres Fortwachsen biegfamer Theile noch immer Formen fcaffen, bie ben Philiognomen auf emig jum beften baben werben : To möchte ich wohl wiffen, wer bas bewiefen bat, ober beweifen will, Bo gut Ginet bei font geformtent außern Dbr nicht blog tanb werben, sondern fogar taub geboren fein tann, so gut tann Einer bei ber iconten Rafe ichlecht riechen und ein Rarr fein, und noch leichter etwas, bas nicht so ausgezeichnet als ber Rarr ift; eines ber ungabligen Beicopfe über und unter ben mittelmäßigen. Dem himmel fei auch Dant, bag es fo gewiß tieffinnige Röpfe ohne lambertifche Rafen gibt, als, fo lange bie Belt fteht, bie lambertifchen Nafen gemeiner fein werben, als die Lamberte.

Die festen : und unbeweglichen Theile, jumal bie Rorm ber Anochen, trugen, einmal weil fie bei jeber Urt von Berbefferuna tes perbefferlichen Geschöpfs, Die noch lange nachber Plat bat. nachbem biefe ihre völlige Reftigfeit erreicht baben, noch Statt finbet; und zweitens, weil, ba ibre Form fo wenig von unferm Billen abbanat, auch ber Ginfluß außerer Urfachen unbermeib licher ift. und ein eineiger Drud ober Stoß allmalig Beranberungen wirfen fann, beren Fortgang feine Runft mehr aufgubalten im Stanbe ift. Nuch, wenn fich etwas baraus berleis ten ließe, fo maren bie festen Theile boch immer nur eine beftanbige Grofe, ein einiges, in nnachligen Rallen unbetrachtliches, "Glieb ber unenblichen Reibe, burch bie ber Charafter bes Menichen gegeben ift. herr Lauter balt bie Rafe für bas bebeutenbfte Glieb, weil teine Berftellung auf fie witft, Gebr aut. wenn Ubergang von Babrbeit au Berftellung und von Berftellung gu Babrbeit bie einzige Beranberung im Denfchen mare. Allein bei einem Wefen, bas nicht allein burch moralifche, fonbern phyfifche Urfachen mittlich veranbett merben fann, obne bag bie Rafe befroegen folgt, follte ich ben: ten, mare ein fo unworanberliches Glieb', nicht allein für bie Mabrheit unbebeutent, fondern wiber biefelbe verführerifc. Je feiner und folgfamer ber Thou. befto richtiger und muhrer bet Abbrud. Die beweckichen Theile bes Gefichts, Die nicht albein

bie pathognomifden, unwillfürlichen Bewegungen, fondern and die willfürlichen ber Berfteffung angeben und aufgablen, find baber meines Erachtens weit porgugieben. Gelbft Burud. gang im Charafter tann bier anglogifden Burudgang im Dei: fer perurfachen. Der Beifer tann trugen. Areilich leiber! Aber mas bie Aprin; ber feften Theile Bebeutenbes bat, marb ihnen burd abulide Uefaten unter abnieden Bebingungen eingebrudt. 3d geftebe geint, auch bas rubenbe Beficht mit allen feinen pathognomifden Gisbruden, bestimmt ben Menfchen noch lange nicht. Es ift bauptfachlich bie Reibe pon Beranberungen in bemfelben, bie fein Portrait und vielmeniger ber abstracte Schattenrif barftellen tann, bie ben Charafter ausbruckt, pb man gleich oft glaubt, was, une bie leberen gelebre haben, babe man bon ben erftern gelernt. Die bathognomijden Abanberungen in einem Geficht find eine Sprache für bas Muge, in welther mian, wie ber größte Physiologe fagt, nicht lugen tann. Und gebn: Wörter aus ber Sprache eines Bolls fint mir: mebr werth, als 100 threr Sprachorgene in Beingeift. Go wie wir bier beffer boren, als wir feben, fo feben wir bort mehr, als wir teichnen. Die beweralichen Theile und bie verfdriebenen Solgen in ben Bewegungen, fint nicht Corollorit auf einem aburch bie feften gegebenen Sab. Es fint noth wendige Bebingungen, obne bie die Auflösung immer unbeftimmt bleibt.

Ja; die letten find war wichtiger als jent, je näher fie wirklichen Handlungen liegen. Drei Röpfe, bie sich, wie aus

einer einzigen Form gegoffen, glichen, tonnten, wenn fie gu lächeln ober zu fprechen anfingen, alle Ahnlichteit verlieren. Ber tann biefes leugnen, als ber, ber es nicht verfteht.

Diefem Raifonnement muß man nicht bie angeblichen Erfahrungen ber Phyfiognomen entgegenfeben wollen. Sie irren fich, wenn fie aus Schattenriffen ober Portraiten bon Versonen urtheilen, bie fie gar nicht tennen, fo entfestich, bag, wenn man bie Ereffer mit ben Reblern verglichen fabe, bas Gludfviel aleich in die Mugen fallen wurde. Gie machen es aber, wie bie Lottofvieler, publiciren Blattchen voll gludlicher Rummern, und behalten bie Quartanten, die man mit ungludlichen anfüllen tonnte, für fic. And bie getroffenen find es oft nur in Orakelwörtern, mit Spielraum für ben Sinn: und oft fiebt ber Phyliognome Forfdungegeift in ben Augentnochen, ober poetisches Gente in ben Lippen bes Mannes, weil er fie in bef. fen Schriften, aus Mangel an Renniniffen und Gefcomed ober burch Journale verführt, ju finden glaubt. Dem Denker, ber jene Schriften leer finbet, wirb baburd bie gange Runft berbächtia.

Wache, nuchterne Bernunft ficht wohl, woher biefes Irren entspringt, und gibt fich nicht mit Untersuchungen ab, bie nicht für fie find; wagt fie fich je ohne Plan in folde Febber, welches freilich zuweilen sehr großen Leuten begegnen tann; so geschieht es gemeiniglich nur in ben Stunden, wo fie in ber Gesellschaft bes muntern Wiges und ber verführerischen Einbilbungstraft, einen kleinen Bieb hat. Man untersuche baher

einmal die Phofognomen, und man wird finben, es find gemeiniglich Perfonen, beren lebhafte Ginbilbungetraft ihnen beim Unblid ber meiften Befichter, die berwandten Buge anderer und mit ihnen gange Lebensläufe umb Privatgefchichtchen vorftellt, und die biefes bei jeber Belegenheit ber Befellicaft barlegen. Gemeiniglich mit vielem Big, weil fo feben und fo fprechen einerlei Urfprungs find. Auch richtet bie Gefellichaft folde Bemertungen nicht als baare Philosophie, fonbern als Bis. beffen Reig, wohl gar burch ben Strich von verwegner Leichtfertigfeit, noch geminnt, ber bie erftere geschändet batte. Oft finb fie unschuldiger, und feben ben Leuten nur bas an, mas fie fon bon ihnen wiffen. Die Prufung ber Bemertung ift in ben meiften Kallen fo flüchtig, ale bie Bemertung felbft. Dan effe einmal ben Sdeffel Sale, welchen icon Ariftoteles verlangt, mit bem Dann, über beffen Berg und Ropf man fo flachtig urtheilte, und man wird finden, was alsbann werben wirb. Aber Erren ift menfchlich; nicht immer, es ift gumeilen ....... meit weniger.

Das hohe Alter ber Physiognomit zeigt von ihrem verführerischen Reiz und ihr fchlechter Fortgang (Burudgang tonnte man fagen), bei immer zunehmenden Bulfsmitteln, von ihrer Richtigkeit.

Was aber unferm Urtheil aus Gefichtern noch fo oft einige Richtigkeit gibt, find bie, weber physiognamischen noch pathognomischen, untrüglichen Spuren ehemaliger Pandlungen, ohne bie kein Mensch auf ber Strafe ober in Gesellschaft erscheinen

kann. Die Liederlichkeit, der Geig, die Bettelei u. f. w. haben ihre eigene Livree, woran fie so kenntlich find, als der Goldat an seiner Unisorm, oder der Kaminseger an der seinigen. Eine einzige Partikel verräth eine schlechte Erziehung, und die Form unseres hutes und Ark ihn zu sezen, unsern ganzen Umgang und Grad von Gederei. Selbst die Raftnden wurden öfters unkenntlich sein, wenn sie nicht handelten. Es wird mehr aus Aleidung, Anstand, Compliment beim erstein Besuch, und Ausstührung in der ersten Biertelstunde, in ein Gesicht hinein erklärt, als die ganze übrige Beit aus demselben wieder heraus. Reine Wäsche und ein simpser Anzug bededen auch Büge des Gesichts.

Doch wir muffen abbrechen, und wollen flatt neuer Erläuterungen, die fich ins Unendliche vervielfältigen ließen, lieber die Hauptfäge kurz zusammennehmen, damit man ein so weit läuftiges Werk nicht wieder falfch verflebe, und bem Lefer überlaffen, sich nach seiner Lage in der West, entweder den bequemften Beweis oder die bequemfte Widerlegung dazu settst aufzusuchen. Ausgemacht scheint und Folgendes!

- 1) Obgleich objective Lesbarteit von Maen in Allem überall ftattfinden mag, fo ift fie es beswegen nicht für uns, die wir so wenig vom Ganzen übersehen, daß wir selbst die Absicht unfere Körpers nur zum Theil tennen. Daber so viel scheinbare Widersprüche für uns überall.
- 2) Bon ber außeren Form bes Ropfs, in welchem ein freies Befen wohnt, muß man nicht reben wollen wie vom einem

- Rurbis, so wenig als Begebenheiten, bie von ihm abhängen, berechnen, wie Connenfinsternisse. Mam fagt mit eben bem Grab von Bestimmtheit, ber Charakter bes Menschen liege in seinem Gesicht, indem man sich auf die Lesbarkeit von Allem in Allem beruft, als man, sich auf den Sah des gureichenden Grundes flügend, behanptet, er handle maschinenmäßig.
- 3) Die Form ber festen Theile fotwohl als ber beweglichen, hängt auch von äußern Ursachen ab, die gemeiniglich geschicht ber und kräftiger wirken, als die innern; und doch gibt der Wensch jedem sichtbaren Eindruck, selbst der Berzerrung durch bie Poden, Bahnlüden u. s. w. physiognomischen Sim. Das menschliche Sesicht ist nämlich eine Aasel, wo jedem Strich transscendente Bedeutung beigetegt wird; wo geringer Krampf aussehen kann wie Spötterei, und eine Schmarre wie Falschbeit. Eben so hindert Widersland von außen, Bähigkeit ber Apeile, allen pathognomischen Eindruck.
- 4) Jeber Bewegung ber Seele correspondirt, in verschiebenen Graben von Sichtbarkeit; Bewegung ber Gesichtsmusteln, daher find wir geneigt, auch rubenben Gesichtern, die jenen bewegten ahnlich find, die Bebeutung der lettern beigulegen, und behnen daber bie Regel zu weit aus.
- 5) Selbst ben bauernben Epuren ehemaligen pathognome sichen Ausbrucks auf bem Gesicht, von bem noch bas wenige Sichere abhängt, bas bie Physiognomit hat, ist nur in ben außersten Fällen zu trauen, wo sie so start find, bas man bie Leute gezeichnet nennen mochte, und auch alebann nur, wenn

fie in Gefellicaft mit andern Rennzeichen fteben, bie fcon eben bas weifen; ba beftarten fie freilich. Umgetebrt tann man gar nicht ichließen : wo biefe Buge nicht find, ift feine Bosbeit. Bei ben Gefichtern ber gefährlichften Denfchen tounte man fic oft nichts benten. Alles ftedte binter einem Alor von Delancholie, burch ben fich nichts beuten ließ: Die Duffeln bangen folden Leuten oft wie eine Gallert am Ropf, in welcher man fo bergeblich Bebeutung fucht, als organischen Bau in einem Glas Baffer. Ber bas noch nicht bemerkt bat, tennt ben Menfchen nicht. Die Bofewichter werben immer untenntlicher, jemehr fie Greiebung gehabt baben, jemehr Chraeit fie befiten und je wichtiger bie Gefellichaft mar, mit ber fie umgingen. Stärtere pathognomifde Buge find nicht ein Beiden bon farterem Lafter, fonbern größerer Bruchigfeit ber Dufteln, größerer Ungezogenbeit und roberer Sitten. Da ferner biefe Bergerrungen oft nur ideinbar pathoanomifd find, und burd anbere Urfachen entftanben fein tonnen, fo fiebt man, wie borfichtig man in Schluffen aus pathoanomifden Bugen auf moralifde Baklichteit fein muffe; moralifche Schonbeit im Geficht ju lefen ift nicht fo fdwer. Much find Bagbaftigfeit und Leichtfinn, bei berrichenber Reigung zur Bolluft und Muffigang, gar bem Unbeil nicht gemas gezeichnet, bas fie in ber Belt anrichten: bingegen fiebt Entichloffenheit, feine Rechte gegen jeben, er fei wer er wolle, au vertheidigen, und Gefühl bes entichiebenen Berthes feiner felbit. auch ber paucorum hominum homo, jumal bei nicht lächelnbem Mund, oft trobia, und baber Manden febr gefährlich aus.

6) Daß ber Raler und ber Dichter ibre Qugenthaften fcbn. und ibre Lafterhaften baglich worftellen, Bommt nicht von einer burch Intuition erkannten nothwendigen Berbindung biefer Gigenschaften ber, sonbern weil fle alsbann Liebe und Sas mit bobvelter Kraft erwechen, wovon bie eine ben Menichen an Geiff, Die andere am Rleifc anfaft. Malten ober fdrieben fle für ein einziges Bolt, ober gat für einen einzigen Menichen, fo wurde bie Boltsiconbeit, ober bas Geficht ber Geliebten, bes Bergensfreundes und bes berehrten Baters noch ficherer bie Tugenb empfehlen. Go entftanben italienifche Chriftusgefichter. Sofrates, wenn wir ibn nicht naber tennten, wurde ein abnfices in ber romifden Schule erbalten baben. Es ift landesübliche Sconbeit jener Gegend, obne Sour wibriger, und felbft nur bei fcmachen Beichen angenehmer, Die fanftefte Gemutheftille nur wenig aufbebenber Affecten. Bon ber anbern Seite bat felbst Sowanz, Sowarze und Rlaue bienen muffen, bas Safter und bie Bosbeit für eine gewiffe Claffe von Denichen au geidnen. Bei anbern mablte ber Daler feinere Karben unb Beiden, nach Dafaabe feiner Erfahrung. Bolbein macht einen fomierigen, bafliden Betteliuben aus feinem Bubas, bas er bod wohl fdwerlich mar. Die fdleichenben Betruger, jumal bie, bie, too nicht mit einem Rug berrathen, boch fuffenbe Berratber find (ich babe ibrer mebrere gefannt und fühle es leiber noth, bal ich fie gefanne babe); ferner bie, bie wie eine gemiffe Art unbrauchbate Bunbe Bebermann fdmangeln, Jebermann apportiren, und über Jebermanns Stod fpringen, immer unglaublich

treu thun und seiten ba sind, wenn man fie haben will; und endlich die, die Alles thun, was derjenige will, der ihnen den Geldbeutel oder die Ketten der Finsternis oder die Peitsche über dem Ropf schüttelt, sehen freundlicher aus. Ich hätte den Iudas schöner und gewiß mit einem frömmelneden Lächeln, auch die Haare um den Kopf geseckter gemalt. Bielleicht wäre ich von den Wenigsten verstanden worden, aber die, die es gesunden hätten, hätten es mir desto herzlicher gedankt.

- 7) Tugend macht schiner, aber bie größte Schönkeit, die unter einem gewissen himmelsftriche hervorbringt; ift so sehr von jener winkelmannischen unterschieden, daß vielmehr die and Ende der Welt jeder ehrliche deutsche Bauer barin von jedem nea-volitanischen Died übertroffen werden wird, und, ihr Reiz bestechet so wenig in dem, was die Wollust so nennt, als das Glück, das die Augend gewährt, in einer eisernen Gesundheit und einer Revenüe von 20000 Thalern. Laster macht allezeit häßlicher, jedoch bei übrigens gleichem Grad von Stärke, mit sehr verschiedenem Grad von Sichtbarkeit. Bumeilen ift es nur ein kleiner Bug, der sich erft beim genauen Um-
- 8) Talent und überhaupt big Gaben bes Geiftes haben teine Beiden in ben feften Theilen bes Kopfs. Diefes zu beweifen, muß man ben ausgesuchten Sibourtten von bentenben Röpfen auch ausgesuchte von nicht bentenben und Narren beifügen, und nicht Gelehrten von forgfältiger Erziehung einen

Dorfnarren gegenüberstellen. Beblam") wird von Armten bemohnt, die, weim sie nicht wie versteinert vor sich hinfarrten,
ober mit den Sternen lächelten, oder auf dem Gefang der Engel horchten, oder den Sirins ansblafen wollten, oder, mit untergestreiten Armen schaubernd zusammenführen, Respect einftästen murden. Doch weniger wird sich aus ber Form der Apochen allein schleften lassen. Um einen Kopf von jedem Stelet,
der nicht monströs mare, wurde ein geschickter Kunstler, ohne
aus dem Mahrscheinlichen herauszusehen, eine Sulle von Musteln und haut aus Wachs schlagen, und ihr Eindrücke geben
können, jede beliebige Absicht dadurch zu erreichen.

9) Phylognomit ift alfa außenk inüglich. Die wirkenben Leidenschaften haben zwar ihre Beichen, und laffen oft merkliche Spunen zurück, bas ist unläugbar, und daber rührt bas, was bie Physiognomit Wuhres hat. Is ist aber, auch bieses bei bem größten Theil des menschlichen Geschlochts so unsicher und schwanzend, daß wir, wenn wir die Könise ahne hut und Perück, ohne Plaster, Schminke, Schmarzen, Kupfer, Finnen und Bewegung fichen, den Chanalter mit eben so vieler Sicherheit berauswürfeln, als aus den Lügen errathen mürden. In den Bewegungen der Gesichtsmufteler und der Augen liegt das Meifte, jeden Arnsch, der in der Welt seht, lerut es sinden; es sehren, heißt den Gand zöhlen mogen.

1.11

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich Bethlehem Hospital, bas große Irrenhaus in London.

Rablider mare ein anberer Beg, ben Charafter ber Meniden zu erforiden, und ber fich vielleicht wiffenfchaftlich bebanbeln lieke: namlich aus befannten Sanblungen eines Menichen. und bie zu verbergen er keine Urfache zu baben glaubt, andere nicht eingeftanbene ju finden. Gine Biffenfcaft, welche Leute von Belt in einem boberen Grab befiten, als bie armen Tropfe glauben konnen, bie ihr Opfer taglich werben. Go folieft man von Ordnung in der Wohnftube auf Ordnung im Ropf, bon fcarfem Augenmaß auf richtigen Berftanb, bon Rarben und Schnitt ber Rleiber in gewiffen Jahren auf ben gangen Charafter mit größerer Gewißbeit, als aus bunbert Gilbouetten von bundert Seiten von eben bemfelben Rouf. Ber faat, ich bin ein bisiger Roof, wenn ich anfange, ift ein gutes Lamm; und ber fromme Schwarmer, ber jeben Augenblid ausruft, ich bin ein fdmaches Bertzeug, murbe fich unverföhnlich beleibigt glauben, wenn man ibm antwortete: bas baben wir langft gebacht. Berichwiegenbeit bat ungertrennlich verfdwifterte Tugenben. 2116 ber Maitreffe ichließt man auf ben Mann, wenigstens auf viele feiner Berhaltniffe gegen uns. Ber gegen feine Gefinde gut ift; ift meiftens im Grunbe gut: man verftellt fich nicht leicht gegen Beute, die man fur ihre Dienste bezahlt und bie bon einem abhangen, bie man ber Ehre ber Berftellung gegen fie nicht wurdig achtet, und bie man nicht fürchtet. Die guten Romanen : und Schauspielbichter, Le Sage ") und Shafespeare, enthale

<sup>\*)</sup> Alain René Le Sage, geb. 1677. geft. 1747.

ten folde Bige, wie weggeworfen. Der Lehtere in Menge, aber ohne alle prabihafte hinweifung, baber man fie fo oft überfieht. Aber was hift bas Alles bei ber fclaueften und gefährlichften Claffe von Menfchen? Richts. Jebe neue Attaque erzeugt eine neue Befoftigungetunft, bie bem perfectibelften und corruptibelften Gofcopf immer einfthlägt.

Allein was auch fophistifche Sinnlichteit tine Beitlang bagegen einwenben mag, fo ift mobl ber Gas gewiß, es ift fein bauernber Reig ohne unverfälfchte Tugend möglich, und bie auffallenbfte Bafliddeit, fo lange fie nur nicht etelhaft ift, permag fich baburch Reize zu geben, bie irgent jemant unwiberfteblich find. Die Beifpiele: biefer Art unter Perfonen beiderlei Befchechts Aub freilich felten, allein nicht feltener als bie Tugenben, bie jenen Reig herworbringen. 36 meine hier vorzüglich die himmlifche Aufrichtigkeit, bas befcheibene Rachgeben ohne Begwerfung feiner felbit, bas allgemeine Boblwollen ohne bantverbienerifche Gefchaftigteit, bie forgfältige Schonung ber Delicateffe anberer Perfonen auch in Rleinigfeiten, Beftreben, jebem in Gefellichaft unvermertt Gelegenbeit au geben, fich ju zeigen, ferner Orbnungeliebe obne Pleinliches Pugen unb Reinlichkeit ohne Gederei im Ungug. Berfaffer find Beifpiele bierbon bon Frauengimmern bekannt, bie, wenn er fie berfegen fonnte, auch bie Baglichften mit Muth erfühlen würden. Was biefe Augenben wirten, wenn fie fich jur Schonbeit gefelten , wird jeber Lefer leichter finden, wenn er in bie Befchichte feines eigenen Bergens feben will,

als ich es bier befchreiben tonnte. Gben fo tann bas Lafter, mo es biegfamen Geoff finbet, in einem boben Grabe verzerren, aumal wenn bagu, bei rober Ergiebung und ganglichem Mangel an Renntnig Kitfamer Ralten, ober gar an Billen fie angunehmen, es nicht ein einzigesmal bes Sages, in irgend einer Stunde ber bezahlten Pflicht, Beit finbet, bie Riffe auszuflicen. Diefe Betrachtungen haben ben Berfaffer langft begierig gemacht; woß einem gebornen Beobachter bes Denfchen, ber babei ein großer Beichner mabe, und in einer grofen Statt gelebt batte, benfelben Anaben und baffelbe Dabthen auf zween berichiebenen Pfaben bes Lebens vorgestellt au feben : und awar follte ibre Gefdichte mehr burch Blae bes Befichts als Sanblung gezeigt merben. Er glaubte bamals fcon, und ber Beifall einiger Gelehrten, bie lange bor ibm über biefe Materien gebacht haben, bat ibn nachher in biefem Glauben bestärft, bag bie Musführung biefes Gebantens bes größten Runftlere nicht unmurbig ware: " Mure, mas ber Runftler je über Schonbeit und Saffichteit temertt, und alle übrige Bewbachtungen, bie er über ben Menfchen langeftellt batte. fonnte er bier gelaen, und mit wie vielem Bortbeil für bie Augend! Bas Sogarth bierin geleiftet bat, ift betannt. Er war in ben Berichonerungen nicht fo gludlich, als in ben Berfchlimmerungen. Unter aften lebenben Gunftlern, bie mir befamt geworben fint, ware Dr. Chobowieden in Betlin ber :eingige, ber biefem Gegenstand auch fut ben geubteften Bedbachter bes Menfchen genugtbuent auszuführen im

Stande ware. Seine Bleinen Roufe, vorzüglich einige im Motbanter ), weiben burd ben Geift, über bem man faft veratht, bag es Striche find, nicht blog Unterhaftung, fonbern Befeklichaft; fit mich wernigftens. Er lebt überbas ift einer Stadt, wo ein Runftler, wenn er burch ben Bint eines Fremben auf ein nicht gang bekanntes Relb geleitet wirb, burch eigene Beobachtungen, leicht alles Rotbige balb nachbolen fann, gumal wo bet große Kond von Beobachtungen und bie gludliche Unlage bie neuern inftinttmäßig ju bafden fcon ba ift, wie bei biefem Mann. Bas es in diefem Feld, felbft für einen Tafdentalenber auf meinen Borfdlag gethan bat, ift von Muen, bie ben Gebanten verftanben baben, mit bem größten Beifall aufgenommen worben. Chabe nur, baß burch bas baufige, nicht allemal gang gefchickte Abbrucken, bie Rupferfliche enblich Beranberungen erlitten baben, bie gerabe orn. Chobowiedy's und meiner Abficht entgegen waren. Unbeutlichkeit ber Buge, burch bie bie Tugent verliert, ift bem Lafter vortheilbaft; mare alfo noch langer fortgebrudt worben, fo batten beibe Reiben, bie aus einem Bunft entsprangen, balb barauf fich ftart trennten, fich enblich wieber in einem Puntt vereinigt; und biefes mare, wenn man ben letten Buntt nicht etwa bor ber Bermefung verftanben batte, ein Sas mit Rupferftichen erläutert gemefen, bie gerabe bas Begentheil lehren.

<sup>&</sup>quot;) Leben und Meinungen bes Magisters Sebalbus Rothanter, von Fr. Nicolai.

Dier find ähnliche Aupferkiche weggeblieben, bort wurden fie, als eine Erläuterung eines einzigen Sabes, jur Bierde bes Almanachs gebraucht: hier hatten fie nicht erscheinen können, ohne auch anbern Sähen, die es mehr bedurften, ähnliche Erläuterungen beizufügen, wogu jeht die Beit viel zu kurg, und über-haupt der Auffah noch zu unvolltommen war.

## Anhang,

enthaltend einen Bericht von ben über die vorhergebende Abhandlung entstandenen Streitigleiten, nebst Beilagen.

Rach einer Pause von zwei Jahren und brüber fahre ich endlich fort, über Physiognomis bruden zu lassen. Barüber gebacht und geschrieben habe ich indessen zu lassen. Batte ich eine geößere Meinung von mir selbst, als ich wirklich habe, so würde ich die Ursache meines langen Stillschweigens vörlleicht angeben: allein Schriftstellern von meinem Range geziemt es, bünkt nich, besser zu sagen, warum sie drucken lassen, wenn sie wirklich bruden lassen, als warum sie schweigen, wenn sie geschwiegen haben. Die Beranlassung zu vieser und ber künftigen Fortsehung meiner Gevanken über Physiognomis ist hauptsächlich eine Aussterung eines, wie ich weiß, einsichtsvollen Recensenten meiner Kalenberabhanblung in der allgemeinen beutschen Bibliothet "). Er wünscht von mir die Ursachen zu vernehmen,

<sup>\*)</sup> Anhang gu bem 25. bis 36ften Banbe ber Allg. beutschen Bibliothet, 2te Abth. G. 1273 ff.

bie mich so sehr abgeneigt von Physiognomit gemacht hatten. Gut. Ich will fie ihm alle angeben, mit so vieler Deutlichkeit, als meine Einsichten verstatten, und mit so vieler Kaltblutigkeit und Ruhe, als mir die erhabenen Seelen lassen werden, die sich so gern in fremde Streitigkeiten mischen, ohne dadurch die Frage der Entscheidung, oder die Parteien dem Bergleich, näher zu beingen, ober selbst ohne einmal die Frage zu verstehen.

Allein hier kann ich unmöglich unterlaffen (und man wurde mir es verbenken, wenn ich es unterließe), alles basjenige etwas umftanblich zu erwähnen, was mir brei Gelehrte von sehr ungleichen Ginfichten: in dieser Materie, herr Rendelsfohn"), herr an at er \*\*) und herr hofrath 3 immermann \*\*\*) gegen meine Gedanken sheits eingewendet haben, theils eingewendet haben folgen. Was wurde es mir helfen, fontzusuhren, ohne bas, was fie mir in ben Weg gelegt haben, so welt wenigkens bei Seite zu schaffen, als ich tann? So ik duch hoffnung weiter zu kommen, allein ohne dieses liefe ich Gesahe, allei Gargfalt ungerachtet, umzuschmeißen. Überdieß hoffe ich selbst

<sup>\*)</sup> Mofes Mendelssohn, geb. 1729. geft. 1786.

<sup>\*\*)</sup> Johann Kaspar Lavater, Pfarrer zu Zurich, geb. baselbst am 16. Novbr. 1741. Starb in Folge eines, nach ber Wiedereinnahme feiner Baterstadt burch Massena, von einem franz. Grenabier erhaltenen Schusses (26. Septb. 1799), nach vielem Leiben, am 2. Januar 1801.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) 30. Seo: Atiter von Simmermann; geb. ju Brugg, Cantons Bern, 1728. geft. 1795.

burch meine Antwort auf biefe Einwurfe fcon vorläufig bem Berlangen bos benfinifchen Recenfenten forweit: ein Genügen gu thun, als ihm bei biefer Gelngenheit nur bon min: gefcheben tann.

21en Alles befto beffer zu verfteben, will ich bier eine theine Gefchichte bes an fich unbeträchtlichen Gareits einruden.

Mis im Jahr 1797 im Commer Rieberfachfen bon einer Raferei für Obofioanmeit befallen wurbe. Die allen Berstünftigen, welche wuften, mit was für unermeglichen Gowie riateiten bie Sache berbunben ift, abichenlich vortommen mußte, fo bachte ich, bem nach herrn Profeffor Erriebens") Tobe Die Musanbe bes biefigen Anfdentalenbers unfaettagen worben war, ich tonnte ben Ratenber nicht nublider machen, als weren ich einige Mittel gegen biefe Geuche barin borfdriebe, inbem ich bem gemeinen Saufen zeigte, bag man wenigkens bebreifam verfabren mußte, und bug man bem Menfchen aus feiner au-Bern Form nicht fo beurtheilen tonnte, wie bie Biebbanbfer bie Dofen. 3d fuchte qu geigen, daß bei einem fo unergrundlichen Befcopfe, als ber Menich, bas unter übrigens gleicher Unlage, burd Runft aber Ales. mas wir jest wiffen ; verfcblimment und verbeffert werben konnte, aus feiner aufern Worth urtheilen moffen, mas es fei, nicht wiel weniger mare, als weiffagen. Dan tonte es freilich in bem außerften Rulle, aber man tonne

The second of th

<sup>&</sup>quot;) Sob. Chr. Palpeare Errleben, Prof. ber Philosophie in Stringen, geb. 1744. geft. 1777.

auch in bem außerften Walle weiffagen. Das, was fo viele Leute für Physicanomit einnehme, fei eigentlich bas Vathoanomifche, und die Bewegung bewecklicher Theile. Mus rubenben Befichtern laffe fich wenig ober nichts urtbeilen, und bas Benige fei pathognomifc. Bas bie feften Theile angebe, fo tonne man vielleicht in bem alleraußerften Ralle, auf monftrofe Benits und monftrofe Dummtopfe etwas foliegen, aber für bie meiften, mit benen wir zu thun baben, laffe fich nichts finben. waren theils meine Borte, theils ber Ginn berfetben. So me nia fic aber bieraus eine wiffenschaftliche Prophetit wurde feft seben taffen, so wenig werbe man je zu einer wiffenschaftlichen Dboftognomit gelangen. Ja noch weniger, benn eine neue Obofingnomit werbe einen neuen Menfchen ichaffen, fo wie eine neue Bertheibigungsart eine neue Befestigungstung. Und enblich widerfette ich mich bem fast an Thorheit grengenben Ginfall: Darmonie zwischen bem, was bie Belt, g. C. bas Frauenzimmer, Schönbeit, und bem, was fie Berftand und Tugend nennt, ju Alles biefes idrieb ich in einigen Morgenftunben gufammen, bon ber Sand weg jur Preffe, fo bag ich zuweilen, um fortfabren ju tonnen .: mein Manufcript wieber aus ber Druderei bolen laffen mußte.

Ich habe wiffentlich Riemant befonders barin gemeint; freifith fprach ich von Schwärmern, allein bie Schwärmer waren auf taufenbe angewachsen, und bas man meine Ausbrude so febr auf einen gewiffen Mann beutete, war, buntt mich, ein sicheres Beichen, bas man aberzeugt war, ber gewiffe

Mann fei ein Schmarmer. Raum war ber Kalender so lange ausgegeben, als Beit nöthig ift, für einem Brief von han, nover nach Bürich und von da wieder zurück zu laufen; so wurde ich von einer dritten hand benachrichtigt, meine Abhandlung werde derb und kräftig widerlegt werden, und bald darauf erhielt herr Dieterich einen eigenhändigen Brief vom hern hofrath bimmermann, die Antiphystognomik werde derb und kräftig widerlegt werden. Weil intmer bloß von derb und kräftig geredet wurde, und nichts von Gründlichteit vorkam, so dachte ich: sollte wohl der herr hofrath gar seibst hand anlegen wollen? Ich wuste, Deutschland sah auf ihn als — wenisstens den jezigen weltlichen Arm der Phystognomik, und seine herculische Lanne, die sich leicht, wenn er seinen Stolz gekränkt glaubt, sogar ins Auhrspertingische zieht, war mir bekannt.

Einige Monate barauf, ich glaube es war im Februar 1778, bekam ich auch wirklich Rachricht, ber Herr Hofeath würde im beutschen Museum die Begriffe über die Harmonie von Schönheit und Augend beutlich aus einander feben, und meine Behauptung widerlegen. — Allein — ich weiß nicht warum; ich lächelte bei blefer Nachricht. Denn ich muß bekenz men, kräftige Widerlegung erwartete ich nun täglich aus diesem Luartiere, allein Auseinandersehung der Begriffe, und zusuch eine deutliche, die erwartete ich schechterbings aus diesem Quartiere nicht, denn ich wuße, der herr Hofrath hatte keine Beit dagu. Was ich gemuthmaßet hatte, trof ein. Ein Freund,

ber beffer in ber Sache unterrichtet: war, idrieb mit, der Menbelefohn wurde bie Begriffe von harmanie gwijdent Schönbeit und Diegend beutlich auseinander feben, und Gerr Sofrath Bimmermaun, ber Wenbelafohne Abbanblung von Berlin erhalten hatte, biof eine Ginlettung bagu machen. Dun venftand ich bie Sache und glaubte fie auch. Denn Begriffe benefich andeinander zu feben, ift gemeiniglich febr fcwer, und Einleitungen bagu gut fcreiben, gemeiniglich febr feicht.: Jest mar Alles Har. Sa, ich freute mich bemlich, ju feben, bag die Mbbfipanomen, und namentlich ber herr Sofrath, nach fo bielen micht febr fruchtbaren Bemühungen, Prathtphrafen und Silbourtten; nach einem mehr politischen ale wissenschaftlichen Man, nach Burich zu ichiden, enblich anknaen, fich beutliche Begriffe von Berlin zu verfdreiben. Meine Begierbe nach ber Abbandlung bes herrn Denbelsfobn wat indeffen guferer-Schaben founte fie mir fchechterbinge nicht. Denn Alles, was ich im außerften Kall erwarten fonnte, war -bag ich etwas lernte, und wenn bas nicht Bortbeil ift, was in ben Belt ift Bortheil? Der Darg bes Dufeums erfchien, und firmabr, als ich ibm erblicte, fo tonnte ich meinen Bugen nicht trauen. Gine Ginfeitung, voll Unverffand, knareenber michfamer Schweizerprofe, Sticheleien, auf mich, bie won bem rethen Ramm., und bem fich gefrantt glaubenben Bechmuth bed . Schreibers, genaten , umbeffimmete, finverlatites lob bon Den belafobn. fo wie "es jeber: Drimmer austbeilen tunn. ber Berin De e ube l's ip ber aus Remifimen tennt, Rlatichereien

über Gobbard, Zimorus, und Philabelpbia, bie Borter Dank auffverren, von einem baundverifden Dublitum bas ben Schreiber febr weit überfiebt . Ralen bermacher, bon mir, be Alles mit bem Rialen ber eigentlich michts gut thun batter, und Rnibs für mich, von einem feichten elenben Burmare bon Abhandlung im Merther "), bon ber bem Berm Gofrath vermutblich von-feinen Bertrauten aufgebunden worben war: fie fei berb und fraftig. Das war bie Ginleitung. Binter : brein folgte die Abhandlung, aus ber ich woar nichts Reues gelernt babe, aber es ping alles barin auf ben Punft, und Alles war in ber logifden Orbnung. mit ber Ginficht unb bem alleemeis nen Bobiwollen. abgefaßt, : bas: bem rechtschaffenen. Menbelbiabn auszeichnet. In bet That, wenn ich Miles fo zusommen nehme. Einleieung und Abbandlung; fo muß ich bekennen. ich babe in meinem gangen Leben nur ein einzigesmal etwas Abuliches .gefeben . und bas. mar .- - ein Wfalter bimter einem Gubenfbies gel gebunden. :Der: Mushrud ift bart, allein bie Befer getroften fich nur, ich will Mittes, Alles beweifen. Richt mit Ausfpruden anberen Gelehrten über biefe Schriften , benn wenn ich bie vorbringen modte ... fo mare fein Enbe. 3ch vermbte binfe 

<sup>&</sup>quot;) herr hofrath Wieland, ber herausgeber ber Abhandfing, hat mir in einem ber folgenben Stude gang unanfgeforbett beswegen alle bit Getrchtigtelf wiberfahren laffen, bie ich vom einem fo einschtsvohlen und unparteiffen Manne verlaugen konnte.

Schülermetbobe, au bisputiren, und ich: mußte febr gereigt merben, wenn ich andere mir ehrwürdige Ramen in biefen Streit siehen follte. 36 will bie Lefer in ben Stand feben, felbft au Allein bafür bitte ich mir etwas von ihnen aus: fie muffen ichlechterbings teinen Ramen anfeben; bie find nichts. Man muß nicht, wie ein frangofischer Abbe ober ein englischer Wert barauf feben, wer etwas fagt, fonbern was er fagt. In Deutschland ift ja ohnehin bei bem eingeriffenen Journal: und Beitungblefergeift, ber Ruhm eines foonen Soriftftelers bas ichnobefte Gut ber Erbe. Dit etwas Correfponbeng, panepprifden Prachtbriefen, und einem foidlichen Bieberväuchern bes Räucherers, erwerben fich Taufenbe eine kleine Chremwache por ibr Sausden, und ben Ramen eines iconen Geifers. Um Enbe ifts bloges Rellerefelsglud. Much bie beigen Taufenbtuse und baben eigentlich nur vierzebn. Das macht, ber Eine tann nicht ablen, ber Andere fiebt nicht ein, warum er zählen foll, und ber Dritte mag bes berbenkerten Bugeins wegen nicht jab-Der Raturforfcher, ber inbeffen gegablet bat, fist fille, anbert mobl gar ben Sprachgebrauch nicht einmal, und benft im Bergen: Der Taufenbfuß bat nur bierzebn Rabe.

Run, ehe ich zur Sache schreite, nur noch ein paar Anmerkungen. Als ich die Einleitung erhielt, so bachte ich boch wieder, das hat Bimmermann nicht geschrieben, sollte der Mann, der dich wohl ehemals seinen Freund nannte, und dich gar einmal zu feinem Bertrauten machte, den du wiffentsich nie beleibigt haft, der dich ehemals so impertinent lobte, sollte bich ber fest gleich fo impereinent tabeln, ohne bich in Briefen, bie er bir fonft mohl obne Urfache fcbrieb, ju marnen, ober, wo du geiret baft , jum Biberruf ju bewegen ? Du haft gwar gegen Beren Banater gefdrieben, aber mas geht bas ibn an ? Berr Lavater tann fich ja felbft vertbeibigen. vernünftige Mann wird benn feinen Argund, fo vertheibigen? fo vertheibigt ein Badei ober ein Dafagge feinen Betrn. Rurg, ich bachte, es mare Gobbard ju Bamberg, und in biefer Meinung wurde ich bestärft, als ich die Roten zum erften Stud im April") las. 3d fette mich gleich bin und fchrieb meinen britten Brief an Gobbard, und biefen Brief ließ ich bruden "). Rachber bachte ich, follte wohl Berr Boie gegen mich, feinen Freund, feinen greuen, und wenn bie Uribeile einiger Richten nicht trugen, nicht gang unbeträchtlichen Mitterbeiter am Mufeum, foldes einfältiges Beug ins Mufeum einruden laffen, wenn ber Berfaffer fein anderer Dann mare, ale. Gobberd ?, Das gab mir Beranlaffung ju einem Avertiffement in dem Samburger Correspondenten from 8. Juni 1778. Rrv. 89) \*\*\*). Diefes Avertiffement ließ nun herr hofrath Bimmer: mann wortlich in bas beutsche Dufeum (Monat Julius 1778) einruden, und geftand, Er, Er fet ber Berfaffer, nicht Gobbard. 3ch batte im Avertiffement gefagt, ber Berfaffer von ber

<sup>\*)</sup> Des beutschen Pufeums von 1778.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bie erfte Beilage.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe bie zweite Beilage.

Einleitung babe Menbelsfobns Abbandlung nicht berftanben, foledterbinge nicht, und in ben Doten bereiche eine Boftonifche") Laune. Allein gang nach feiner bequemen Art erwieberte ber herr hofrath biergegen nichts, vermuthlich fehlte es bamals gleich an Phrafibus und an Beit gur Untersuchung, fonbern unten ftand fratt alles Unbern blog von oben berab: Johann Georg Simmermann, Roniglider Grofbris tannifder hofrath und Beibargt gu Bannover. -Quod erat demonstrandum, fchrieb ich mir in meinem Eremplar bam. - - Allein um aller Welt willen, tann benn ein koniglich großbritannischer Titularhoftath und Leibargt ju Bannover nicht einfältiges Beug foreiben ? Rann, frage ich, ein koniglicher großbritannischer Titularbofrath und Beibargt gu hannover nicht irren ? Auch alebann nicht, wenn er fich in Fächer begibt, wo fich die Ratur nicht bilft ? Bie ? 3ch follte es benten: 3d weiß es wohl, die Borganger bes jegigen Berrn Leibargtes haben fich biefer allgemeinen Areibeit aller Schriftfteller nie bebient, allein Diefer bat es, ohne jeht weiter gu-

<sup>\*)</sup> Der Berfasser scheint bier, wie an ein paar späteren Stellen, bas Ereignis im Auge gehabt zu haben, welches im Jahre 1773 zu Boston Statt hatte, und ben förmlichen Bruch Englands mit seinen amerikanischen Colonieen bezeichnete. Bekanntlich wurden damals (21 December) drei englische, mit Thee beladene Schiffe im Hafen von Boston von verkleibeten Bostonianern überfallen, und für 18,000 Pf. Sterl. Thee, in 327 Kisten, ins Meer geworfen.

rud ju geben, nicht allein in biefer Einleitung und Roten, sonbern noch neuerlich in seinen herausgegebenen Tischreben so augenscheinlich bewiesen, baß, glaube ich, kein vernünftiger Mann in Deutschland mehr baran zweiseltz und sollte irgend ein vernünftiger Mann noch baran zweiseln, so bitte ich ihn mich aufzusorbern, ich will ihm auf Ehre entweder sagen, warum er zweiselt, ober ihn übersühren. Allein zu Richtern verbitte ich mir alsbann einmal für allemal alle Matronen, alle Kraftbarben, alle Orbotrasen und hauptsächlich alle bie noch Jünglinge sind, oder bie es schon wieder zu werden anfangen. Und ich will meiner Seits, wenn ich es nicht thue, willig allen Anspruch auf Geschmad und Wis ausgeben und bekennen, daß ich nicht verstanden habe, was mir meine hiesigen Lehrer und Freunde je von Wis und Geschmad gesagt haben. Sind biese Bebingungen nicht billig? — —

## Erfte Beilage.

Conrad Photorin an Tobias Göbhard; des Lettern Einleitung zu einer mendelssohnischen und Noten zu einer lavaterischen Abhandlung in den stürmischen Monaten des deutschen Museums betreffend.

Borrebe bes Bergusgebers.

Lieber Lefer ,

Dir alle Umstände zu erzählen, burch die mir nachstehender Brief in die hande gefallen, würde mehr Beit koften, als ich jest habe, und mehr Borte, als Du gemeiniglich gerne bezahlft. Genug, daß ich ihn besige, wie Du schon allein daraus siehst, daß ich ihn herausgeben kann. Er erläutert Einiges in der galanten Litterärgeschichte unserer Beit, und Du wirst allezeit etwas sinden, das dich interessirt, Du seist nun lecteur penseur oder lecteur seigneur, oder Physiognome, oder Physiognoftiker, oder keins von beiden. Lebe wohl!

Em. Godebelgeb. Geehrtes, sub dato Bamberg ben bten April, ift mir richtig ju Sanben gefommen. 3ch erfebe baraus mit Bergingen, bag Ibnen mein Simorus gefallen, und bag fofdes geringe Product Diefelben beranlagt bat, fo voligeant in meinen fonft ichmachen Ermen bie Buffe zu fuchen. Die ich ienen Afraeliten babe angebeiben faffen. Die Lage im bie Sie fich burch Ihre Ginleitung ju Menbelsfohns und Ihre Roten gu Lavaters Abhandlung gefest, ift freilich traurig, und vielleicht trauriger als Sie felbft wiffen. Allein, ba Em. ein Mann von Gloire find, auch die zeitlichen Mittel haben, einen Beibeis gu führen, fo nehme ich Dero Auftrag mit Bergnugen an, und habe bereits confiberable Orbres megen bes Papieres gefielft, auch eine bon meinen untern Profchubladen ausgeräumt. Das ich Ihnen noch Einimal fchreibe, geschieht aus Pflicht, theils gegen Sie, theile gegen mich felbft. Einmal wollte ich Sie bitten, mir, wo moglich, mebr tela zu nbermachen, ale bie bereits überfdidten, welche mehrentheils nichts taugen, und benn beislaufig zu wiffen gu thun, wie viel Gie wohl auf bie Gache verwenben fonnen, bamit beibes Pranumeration und Stredung in Beiten calculirt und bie Ginfdliefung borgenommen werben

kann. Hauptsächlich aber schreibe ich, Sie mehr über ben Stand ber Sache ex actis zu belehren, welches Ihnen ber zu sammelniben telorum wegen nöthig ift, wobei Sie benn zugleich meinen Muth nicht wenig bewundern werden, die Bertheibigung einer Sache übernommen zu haben, die eine ber tollsten ist, die ich in meinem Leben gehabt habe; und ohne Bunder saft ganzlich ungewinnbar aussieht. Da dieses aber ohne die vertraulichste und ernstlichste Entwickelung der Schwäche unserer Sache nicht geschehen kann: so bitte ich, verbrennen Sie diesen Brief, wo möglich, Blatt für Blatt, wie Sie ihn lesen, denn kame er in die Hände unserer Gegner, dergleichen Sie genug haben, beimliche und öffentliche, so wäre alle Hossung sort, als wäre sie nie gewesen.

Sie haben Recht, lieber Göbhard, ebe man barauf benkt, wie man einen Prozes, ber noch nicht läuft, gewinnen will, so muß man erft benken, ob man ihn vermeiben kann. Die Abvocaten nennen dieses den trocken en Weg abzukommen. Diesen können wir hier aber schlechterdings nicht einschlagen. Denn erstlich, was Sie mir sagen, ob es nicht möglich wäre, das Publikum zu bereben: Sie hätten jene Dinge nicht geschrieben, mein herr, das geht nicht. Denn wer in aller Welt könnte sie sonst in Deutschland geschrieben haben, als Sie? Palten Sie einmal Ihren lehten Brief an Edard dagegen, und sagen Sie selbst: gleichen Sie sich nicht wie Zwillinge? In beiden dieselbe Ihnen eigene bestonische Urdanität, derfelbe Conventionsrhythmus unserer Beit, dieselben sogenannten expressiones heroicae, und dann wie-

ber Ibre fatale Gewohnheit, immer unter Paufen und Trompeten su prebigen, bag man tein Bort verfteben tann. Geben Gie, wie wollte ich bas machen ? 3weitens meinen Gie, nob ich es nicht babin einleiten tonne, ju beweifen, einer Ihrer arge ften Reinde batte es gefdrieben, baburd manbe bie Sache mabricheinlich, und Sie jugleich gerochen, und alfo zwei Aliegen mit einer Riabpe gefchlagen." Der Ginfall ift finnteich, und wurde mir es int jebem anbern Ralle mabefcheinlich gemacht haben, Gie maren ber wirkliche Berfaffer nicht. Aber feben Gie, wen foll ich nehmen, bier wo ich lebe, baben Sie feine Reinbe, und bie wenigen, bie Gie haben, ichreiben alle ungleich beffer. bag Sie mir 500 Thaler mollten ausgablen laffen, wenn ich fante. Ad batte es gefdrieben, mein Berr, bas bat mid faft verbroffen. Ich muß mich kummerlich nabren, allein bas neb: men Sie mir nicht übel, und wenn Sie mir 5000 berfprocen batten, fo wollte ich fo was nicht toun, bem, unter une, (was konnte es belfen, wenn wir beibe Compfimente machen wollten) jebermann bier fagt, es mare abideuliches Beug, und man neunt Sie bffentlich bier ben Dufeumidanber.

Aber wo nicht ber untlügste, doch gewiß boshafteste Borfolag ift ficherlich Ihr letter? Ich foll bem Publikum fein beweisen, ein gewiffer beruhmter Mann in hannober hätte es aus allzu großer Wärme für herrn Lavater geschrieben. Nun fürwahr, bas würbe ein feiner Beweis werben, ba haben Sie freilich recht. Aber Scherz bei Seite: Wetennen Sie mir frei, haben Sie ben Borfchlag nicht schon bei fonft jonand angebracht? Benn bas ift, fo wollte ich Ihnen nur fagen, bas 3br Commissiongie fein Gelb ehrlich verbient bat, benn bas Ge rucht bat fich ichen unter ben gemeinen Leuten in und aufer Deutschland ausgebreitet. Aber laffen Gie fichs um aller Beit willen nicht öffentlich merken, bag Git bie Cache angegeben baben, benn fonst wirft Ibnen ber berühmte Mann einen Injurienprozes an ben Sals, und ich bachte, wir botten an biefem einen bereits genug auf einige Beit. Der Ginfall, wenn iche recht bebente, ift im Grunde auch bochft fimpel, wenn Sie mirs nicht wollen übel nehmen. Dein himmel! Biffen Sie benn nicht, baß ber Autor ber fleinen Antiphpfiognomit und ber berübmte, Mann bie beften Ereunde find? Benigstens maren fie es, wie fie noch ein balbes Sabr junger waren. "Das fann ich Ihnen burch Briefe bemeifen, menn Gie es baben wollen. Dun bebenten Sie einmal Ihren Gintall. Das war Gint. Aber auch vorausgefest, Die beiben maren Seinbe, glauben Gie benn. Sie wurden ber Belt weiß moden tonnen, jener große Mann babe Dinge gefdrieben, beren fich jeber Bolizeijager ichamen wurde, und bag ein fo erhabenes Benie; bas gewiß auf ben Profesior in folger Rube murbe berabgelachelt baben, fich wie ein Schullnabe binfeben fonne, fich beutliche Begreffe von Ber-Im gu verfchreiben, um ein paar Ralenberblattchen gu wiberlegen? Bas? Das mare ja lacherlich? Richt mabr?, Golde Leute baben die beutlichen Begriffe : liegen, wie Ibres Gleichen Die Schimpfworter. Die burfen nur areifen. fo ifts gefcheben. "Und aus Freundichaft gegen Berr Labater. " Das mare mie

,

eine schäne Freunbschaft. Wenn herr Lavater noch brei solcher Freunde Leigte, so wäre er verloren, wiffen Sie bas? herr Lavater lehet und predigt Menschonliebe, und sein Freund erercirt sie mit dem Prügel. Das sind schön gleich geschaffene Geelen, fürwahr. Ich glaube, die Ausbunftungen ihrer Leiber müßten unter Marville's Mikrostop") in einander haten, wie zwei Billardlugeln, die sich einander begegnen. Mit einem Wort: herr Lavater mußte sich bes Mannes schämen, und entweber bessen Gilhouette umstechen, ober ben Tert bazu ums drucken laffen, ober es wäre bas eine Wievelegung seiner Brundsähe, die ihres Gleichen an Stätele noch nicht gehabt hat.

Nein, mein lieber Main, ben Geanten, Ihr Beug einem Andern aufzubürben, muffen wir hier aufgeben. Gie haben es nun einmal geschrieben, und werben es geschrieben haben, so lange die Welt feht. Das müffen wir lassen. Die Frage ift, tonnen wir helfen, ohne so etwad zu thun? Wir kommen es, meinen Sie, auch für Gathre ausgeben. Wie k das verstehe ich nicht. Bom holzmarkt vielleicht & aber schwerlich für die vom horaz, Käftner, Lessing, Rabener, Gwift, Churchill, Boileau

<sup>&</sup>quot;) S. Mufeum. Th. I. 1778. S. 447. — Unter biefem Mikroftope zeigten bie Ansbunftungen Derjenigen, welche mit einander sympathificten, Galden, bie leicht und fchnell in einander einhakten; bagegen Derjenigen, zwifchen bemen Antipathie Statt fand, kleine Spiefe, die fich nicht anfchmiegten, sondern gegenseitig empfindlich verwundeten.

u. f. m. 3ch magte es menigftens nicht. Biffen Gie benn auch wohl, was Satyre ift ? Geben Sie, ich will es Ihnen erflaren. 36 bin felbft feiner von ben Leuten, bie glauben, Satyre muffe nur Thorbeiten in allgemeinen Ausbruden bestrafen. Solde Sate beffern entweber gar nicht, ober nur bie, bie icon auf bem Bege ber Befferung finb. Rein, anstatt gu fagen, icanbe bas Museum nicht, Bewohner Germaniens, wurde ich affemal lieber fagen : bu Bobbarb, wenn bu Roten au anberer Beute Abhandlungen, die fie nicht bedürfen, foreiben willft, fo bleibe bamit aus bem Dufeum beraus. (Seben Sie, ich nehme Diefes unter uns nur fo jum Scherz jest an.) Wenn ein Anberer predigte, es gibt gewiffe nühliche Bahrheiten, von benen es freilich au wünsichen ware, bag fie am rechten Drt bekannt murben; ja bie am rechten Ort nie befannt genug werben tonnen, aber wenn bu fie lebren willft, fo bebente wie und mo bu fie fant; bas Rorn ber Befferung, bas bu auszuftreuen fucht, fällt vielleicht bunbert gegen eins auf ein bofes, bofes Land; fo wie man nicht alles Gute und Rubliche; auf bem Marttplas thun barf, fo barf man auch nicht alles Gute und Rugliche in Monateschriften prebigen: fo wurbe ich allemal lieber fagen: wenn bu wiber bie fleinen Damfellen fdreibft, fo foulafdire fie nicht mit beinen Rupferftichen in Toilettenbuchelchen, ober bu follft bei aller beiner auten Abficht in Schweinsleber binter ben Portier des Chartreux gebunden werben. So etwas fruchtet boch noch zuweilen - wenn es nicht auf ein bofes. bofes Land fällt.

Aber, mein lieber Gobhard, Sie find eben fo weit über bie eigentliche Satte binausgegangen, als bie matte aligemeine binter ihr ift. Selbft Schimpfworter und Rlude im Stilo find fo ubel nicht, jumal im Letrinischen, und Ihnen batte man fie ohnebin vergieben; fie thun oft eine vortreffliche Birtung, wie Gie wiffen, wenn man einen Gat gerne begieben wiff, und boch nicht Beit bat, ben Beweis auszuhauen. Auch gebe ich: Ibnen gerne ju, ber Grundgrundfas alles Guten und Schonen ift: Last's laufen. Allein - Gie find ungegogen, mo Gie bitter fein follten, gornig, mo Gie lacheln follten, laden, wo Sie wiberlegen follten, wiberlegen, wo Sie fdweigen follten, und fdweigen, wo Gie fprechen follten, und besteigen Ihren fomukigen Triumbbwagen mit einem Anstanb por bem Sieg, bag einem bie Augen vor Lachen und Beinen übergeben. D merten Sie ficht, Gobbart, Ginem Bergeben aufruden und Gebrechen, bas ift zweierlei. In Bofton mas bas lettere Artigfeit fein, bier ju Banbe, wo wir unter bem Brengften Defpotismus ber guten Sitten fcmachten, ift es -boch nur gelinde, bier ju Lande ifts Ungezogenbeit.

Wir mußten fagen; es könnte fich bei ber unerfcheftichen Unergrumblichkeit des menschlichen Bergens einmal ein Fall ereignen, baß einer aus allzu grober Beflichkeit grob warbe. Das ginge an. Es gibt wirklich Fälle, aber bas Argument hat auch feine gar bofen Seiten, die unfere Gegner gleich ausfinden wurben. Und geseht, auch, wir hatten auf biese Weise die Seite bes Gergens etwas ins Reine, so sehe ich platterbings nicht, wie wir

Ihren Berftand retten follen. Denn wiffen Gie wohl, bag Beren Menbelefohns Abhandlung nicht für Sie, fondern gerade für Ihren Beaner ift? Soren Gie, es that mir einen Stich burche Berg, wie ich bas bemerkt babe. Rein, ich fcreibe gerne für Leute, aber fic auch fo ju verbangen und zu verwickln, baß weber Auffnüpfen noch Auffcneiben etwas bilft, bas ift ju arg. Denn ich muß Ihnen etwas im Bertrauen fagen, wife fen Gie wohl, bag 3br abttingifder Geaner vor einiger Beit einen Brief von einem berühmten berlintiden Gelebeten ?) erbalten bat, barin folgende Beilen befindlich find'? "Die Mbbanblung, beift es, von Berrn Mofes, in einem ber letten Stude bes beutfchen Dufeums, ift nichts weniger, als wiber Sie gerichtet, baleich ber Mann (biefes Bort foiebe ich ein, benn es fieht ein anberes ba, bas fich nicht mit einem IR anfangt, ich aber nicht lefen tann), ber einen Burbericht bagu gemacht bat, einen folden Bint gibt. Diefe Abbanblung entftanb fon box anberthalb Jahren, ebe ber bietrithiche Ralenber beraustam, bei Gelegenheit meiner Unterrebungen mit herrn Mofes über biefe Materie. Er berichtigte nach feiner gewöhnlichen pratifen. Art meine 3weifel über Lavaters : Bebauptung bon ber Schönheit. 3ch glaube übrigens, es fei biefe Abhandlung gar nicht wiber Sie, fonbern wiberlege vielmehr La-

<sup>&</sup>quot;) Friedrich Micolai, geb. 1733, geft. 1811. Der Brief seibst, vom 15. April 1778, wird in L's Correspondenz aufgenommen werden.

vaters Gebanten über bie Schönbeit physiognomisch betrachtet auf bas completefte; benn wenn man beren Dofes Gabe in ihrer Pracifion amnimmt, fo fieht man, bag Lapater bienn wirflich geträumet bat." Seben Sie, lieber Gabbard, bat fcreibt ber Mann felbft, fur ben bie Abhandlung eigentitch gefdrieben mar, obne bes Profeffore Berlangen, blog jur Steuer ber Babrbeit und zur Buchtigung Ihres Unverftanbes. Ra freilich mas nun, bas ift es eben, mas ich felbst wiffen mochte. Geben Gie nur bin, was Gie gemacht baben: Sie wollen eines Fremben philosophische Abbanblung über bie Sarmonie awifden Schönbeit, Augend und Berftand berausgeben, und ichreiben bagu eine Einleitung, worin weber Philosophie noch Schönheit, noch Tugend, noch Berftand ift. Inwenbig bei bem Philosophen nichts als Menschenliebe, beutsche Philofophie, boutiche Reblichfeit und fimple Sprache ber gefunden Bernunft; auswendig bei Ihnen nichts ale blinder Groll gegen einen Mann, ber Gie nie beleidigt bat, nichts als Bismang, ausländischer Prunt fich bewußter Impotenz und die fo tenntliche Sprache ber angklich werbenben Matterei, BBas ift bas? Und bann fagen Gie, ber Auffat rubre von einem Philosophen ber; ber in Eurapa niemand über fich batte, und Sie felbft ichreiben fürmahr, als wenn Sie in allen funf Welttheilen feinen unter fich batten. Seben Sie, bas ift traurig, und muß einen ehrlieden Abvocaten abidreden. Sie tonnen nicht glauben, mas bas bie Spotter gefigelt hat.

Bor einigen Tagen ging ich, eben um tola aufgulefen, in

ein Kaffeehaus. Da hörte ich Dinge, die haare fteben mir noch zu Berge. Da faß ein gefehret Mann, der zwang fein Lächeln, und fagte langfam: "Rein, ich tanns nicht fagen, ich finde die Einleitung zu Mendelssohns Abhandlung zweckmäßig und billig. Denn nach so vielen tostbaren Beweisen, die die Phystognomen von ihrer Menschen enntniß bisher ihren Subseribenten gegeben haben, war es nicht mehr wie billig, daß sie ihnen für ihr Geld auch endlich einmal eine von der Mensch ein liebe gäben, die der Titel verspricht, und die durch ihre Lieblingswiffenschaft in erhabenen Seelen untrüglich bewirft werden soll. Ich könnte nicht fagen, daß diese erste Lieferung ober Fragment, wie sie es nennen, für das Spottgeld so schließt wäre."

"D eine noble Allegorie, fagte ein Bweiter, fo fcon ale irgend eine unter ben alten: Gine Philanthropia mit einem Prügel. Die verbiente eine Debaille."

"Bir haben fie fcon, lachelte ein Dritter, auf ben Bilbemannegulben." \*)

"Ja, ja, fing ein Bierter an, und bließ ben Rauch, nisi fingerent, non sic dicerent, die verhenkerte kleine Antiphyfiognomik, fie fagen, es fei ein elendes Schartekhen, und werben fo bos barüber, bag unfer einer glauben follte, fie hielten es für ein gutes."

<sup>&</sup>quot;) Eine früher auf bem Barge geprägte hannöversche und braunschweigiche Munge, worauf ein wilber Mann, mit einer Tanne in ber Sant, bargeftellt war.

"Und mich hat ber Ausbruck tleines Gift bes gottingifchen Gegners am meiften gefreut. Mein himmel; wenn bas Gift fo gar Mein ift, wozu bann bie ellenlangen Recepte bagegen?" fagte ein Bunfter, und lachte in fich felbft binein, als wenn er ber Apotheker babei ware.

"Ja, die kleinen Gifte, huftete ein Sechster, indem er klingelte, schwigt wohl die Ratur noch aus, aber die großen Curen hat der Denter gesehen. Wer nicht recht gesund ift, und einen guten Magen hat, halt sie nicht aus."

Herauf las ein schwärzlicher Franzes Ihre Roten, «Oh le joli Scholiaste!» fagte er. «Que des Hottentots parmi vous!» und warf bas Museum auf ben Tisch. Das ift zu hart für beinen Clienten, bachte ich, et parmi Vous, sagte ich, und so ging ber Franzos weg.

Seben Sie, fo gehts nicht allein bier, fondern überall ben gangen lieben langen Sag.

D bas Bortchen ffein, lieber Mann, hatten Sie auch vor bem Bortchen Gift und Antiphyfiognomit weglaffen muffen. Sie fprechen es nicht mit bem rechten Accent; wenn ich es fo lefe, fo bente ich immer an die Leute, die fagen, ba lach' ich bazu, wenn fie bazu weinen möchten.

Sehen Sie, Sie muffen bie Menfchen erft beffer kennen lernen, ebe Sie Satyren fcreiben. Ich verfichere Ew. hochebelgeb., es gibt feine Leute barunter, bie einen ichon burchfeben,
ebe man glaubt, fie hatten einen angegudt.

Ich weiß nicht, was ber Berfaffer ber Eleinen Antiphy.

figanomit Ibnen auf Ihre mirtlich fleine Cature bierm antworten wirb. Er fcreibt, wie ich bore, an einem zweiten Theil feiner Fragmente, wo wir bermuthlich noch erwas aberiegen werben, allein wenn ich an feiner Stelle mare, wiffen Sie, mas ich Ihnen antwortete? "om, murbe ich fagen, Eleine Antiphysiognomit, bas ift nichts Bofes. 3hr Tabel ift meiter nichts, als eine unerlaubte Erweiterung eines lange terifchen Grunbfabes, und beffen Unwendung auf Bucher. Denn fo wie nach jener Grweiterung tein Menich leicht etwas taugen mochte, ber nicht 6 Mus lang ift, fo taugt auch feine Bopfioanomit etmas, bie nicht aus papiernen Quaberftuden beftebet. Sabe ich, wultbe ich fortfahren, in meinem Buchelchen bie Babrheit gelehrt .. fo. bante ich bem Simmel; ber mir fo viel. Sieg auf fo wenigen Blattern verlieben bat; und babe ich Ronfense gefehrieben. so bin ich ihm bopvelten Dant, fculbig, bag mich feine Barmbergiakeit über bie Ropfe und bie Beutel meiner Landsleute icon auf bem gebnten Duodegblattchen bat aufboren laffen." Bas wollten Sie bierauf antworten ? 3d will Ihnen nun auch fagen, was Ich antworten marbe, wenn ich an Ibrer Stelle mare. 3d murbe fagen; Es ift mabr.

Im Bertrauen, mein herr, wenn man es rocht überlegt, so haben die Leute so gang Unrecht nicht, ab fie fich gielch zum Theil etwas warm ausgehrucht haben. Denn bebenden Sie nur, ober, wenn Sonen biefes zu weitläufzig fein follte, so hören Sie nur: Sie machen ein solch entsesliches Lärmen vor bem Ramen Menbelsschns: her. Es ift wahr, som Rame

bat bei ben Richtbenfern eben fo viel Gewicht, als bes portrefflichten Mannes Schliffe bei Dentern baben, und bei Denfern und Michtbenfern verlieren ,: bas. beißt freifich bei ber gongen gelehrten Belt verlieren. Aber fagen Gie, worum batte 3br gottingifder Gegner Mettbelefobn, filbeten follen ?. En fannte bes Mannes philosophische Linvatteilichkeit, und feine pon allet gelehrten Stoffiobberei entfernte Babrbeiteliebes und ben Brofit für feine Phyliognomie batte jer bamals außerbert ichon baar in ber Anfche. Das Lob bes größten Obilofowhen batte ibm Leinen Pfennig binein, und fein Label Leinen beraus bringen tonnen. Das ift klar. Das Schlimmite alfo, mas ibm botte: bearonen fomien, mar: "Uberbubtung eines Serte thums. Sie balten biefes filt, einen ummfestiden Schaben! bas meiß, ich. Aber: mein Berr, Gie baben nun fcont fo taufendmal: gefunden, bag Leute bas für fceuglich balten, was Sie fcon finden; batten Sie nicht benten follen; es tonne ia audr wohl einmal jemant geben, ber Unterricht für Bartheile biebte. Doch auch felbit biefes Gefchreit, als wenn es Ihnen im Emft nicht im Belebrung Ihres Gegetere, Conbern nur um biffen Unterbrückung zu thun wäre; möckte auch noch bingeben. Es verrath höchftens ein bifchen Gallenfucht und ein bifichen innere Abergengung, und bas find Rieinigleiten, und bas Beltfame barin bet gat nichts auf fich, benn jes berliert fich aroliembeils anne immenii man bebeilt. bas das Gefdri von Ahnen fomint. Allein ungflichfeliger, Beife füt und und jum Dleibenben Grenwel ber betrübten Gelgen, ber blinden Bibe bes fingnomit Ibnen auf Ihre mirtlich fleine Satpre bierm antworten wirb. Er fcreibt, wie ich bore, au einem zweiten Theil feiner Argamente, wo wir bermutblich noch etwas aberies gen werben, allein wenn ich an feiner Stelle mare, wiffen Sie, was ich Ihnen antwortete? "om, murbe ich fagen, Eleine Antiphpfiognomit, bas ift nichts Bofes. 3hr Tabel ift meiter nichts, als eine unerlaubte Erweiterung eines lange terifchen Grunbfabes, und beffen Unwendung auf Bucher. Denn fo wie nach jener Grweiterung fein Menich leicht etwas taugen mochte, ber nicht 6 Zug lang ift, fo tangt auch teine Physiognomis etwas, bie nicht aus papiernen Quaberftuden beftebet. Sabe ich, wurde ich fortfahren, in meinem Buchelchen bie Babrheit delebrt. fo bante ich bem Simmel, ber mir fo viel Sieg auf fo menigen Blattern verlieben bat; und babe ich Ronfenfe gefdrieben. fo bin ich ihm boppelten Dant, fculbig. baß mich feine Barmbergigkeit über bie Ropfe und bie Beutel meiner Landsleute icon auf bem gebnten Duobesblättchen bat aufboren laffen." Bas wollten Sie bierauf antworten ?: 3ch will Ihnen nun auch fagen, was Ich antworten wurde, wenn ich an Ihrer Stelle mate. Ich murbe fagen: Es ift mabr.

Im Bertrauen, mein herr, wenn mian. es rocht überlegt, fo haben bie Leute fo gang Unrecht nicht, ob fie fich gielch jum Theil etwas warm ausgehrudt haben. Denn bebenken Sie nur, ober, wenn Ihnen biefes zu weitläuftig fein follte, fo hören Sie nur: Sie machen ein folch entfesliches Lärmen vor bem Ramen Mendelssohns ber. Es ift wahr, som Rame

bat bei ben Richtentern eben fo viel Gewicht, als bes portrefflichen Mannes Chuffe bei Dentern boben, und bei Dentern und Michtbenternt verlieren ,. bas. beißt freilich bei ber gangen gelehrten Belt verlieren. Aber fagen Gie, warum batte 3br gottingifder Begner Mettbelefobn, filbeten follen ? Er fannte bes Mannes billofophifche: Unpatteilichfeit , .unb. feine pon allet gelehrten Stodiobberri entfernte Babrheiteliebes und:ben Brofit für seine Obusiognomie batte jer hamals außerbem ichen base in ber Anfche. Das Lob bes, größten Obilofowben batte ibm Leinen Pfennig binein, und fein Rabel teinen bergus bringen tonnen. Das ift flar. Das Schlimmite alfo, mas ibm botte: begegnen fomten, mar: Uberführung eines Sere thums. Sie balten biefes für einen : ummfeblichen Schaben! bas weiß: ich: , Aber: mein Berr , : Sie baben nun fcott fo tanfendmal: gefunden, bag Beute bas für fcheuflich halten, was Sie icon finden; batten Gie nicht benten follen, es tonne ja auch wohl einmal jemant geben; ber Unterricht für Bartheile bielte. Doch auch felbit biefes Gefchreit als wenn es Ibnen im Ermit nicht jun Belebrung Ibres Gegetere, Conbenn nur um beffen Unterbendung zu thun wäre: möchte auch nuch bingeben. Es verrath bochftens ein bigen Gallenfucht und tin bifden immere Abertengung. und bas find Reinigfeiten, und bas Beltfame barin hat gar nichts auf fich, benn jes berliert fich größtembeile gang, immir.man bedeitt, bag das. Gefchrei bon Shnew tomint: Allein ungflicheliger, Beife füt uns und jum Dleibenbert Exempel ber betrübten Gelgen, ber blinben Dibe bes fich gefrantt glaubenben Stolzes, ift bie Abhaudlung gar nicht wiber Ihren Gegner. Sehen Sie, bas wirden gefährliches telum in ber hand besielben werben; es trifft Ropf und herz zugleich.

Im Bertrauen auf Ihre Gelbstverleugnung und in ber hoffnung, bas Gie mich biefes Unterrichts wegen nicht für Ihren Feind extaren, benn ich gebe ihn ja nicht öffentlich, will ich Ihnen turz fagen, wie ich mir die Sache vorstelle. Beruhigen Gie fich indessen, wir wollen am Ende boch wohl Rath Ichaffen.

Rach meiner geringen Ginficht, baben fomobl bie Reinbe als Freunde unferm gottingifden Antagonifien Unrecht getban. Das ift ein Umftant, wenn er ben gewahr wirb, if weiß ich taum, mas wir antworten wollen. 3d verfichere Sie, fonnte id bie Driginglurtunben bagu alle auf einen Bunbel friegen, fo wollte ich unferen Proceg mit einem Freubenfeuer aus benfelben eröffnen, und fie, wie es unfer einem gutommt, alle mit Eins burch ben Schornstein jagen: Bas ich : meine, ift biefes: We ber Ralenber beraus tam, waren bie Unimofitaten gwifden Whofivanomen und Antiphufisanomen. bauptflichlich aber zwiiden Whofipanoftifern und Antipholipanomen . - aufs Soofte geftiegen. 216 nun ber Ralenber erfchien, feben Gie, fo fchrieen bie Anti's: ba babt ibre enblich, und bie Oro's glaubten wirklich, fie battens endlich, und vertheibigten fich fo laut und fo bortrefflich und fo fonell, bag man anfangen mußte gu glauben, fie batten Untecht. Aber, lieber Gabbarb, feben Gie nur ins Buchelden, man barf fic nur ein einzigesmal ben Bart

fire ich eln, unveinzuschen, baß der Mann nicht beweisen will, man dönne gar nichtbl aus iden Geschern ichließen.). Wogu bätteter denn sein Aupfer ftechen laffen & Erifagt ja ausbrücklich, et wolle nur Behutsamkeit erwicken, das ist, Herm Las vatern bedächnigers Lefer verschaffen, und ihn istisst vorscheiger machen und bewegen; bestimmter zu sprechen und iden schifter wachen und bewegen; bestimmter zu sprechen und idam. hunusfächlich das Heufste edenhoer von Physisynastischen, hunusfächlich das Heufste Geschschen schieben, das univere Geschschuften schändet, und, welches gleichwohl jenes Wannes Wähme unvorsäglich ausgebrüter hat. Dl. es gibt unter biesem Bolf gar unüberlegte Leute, ide, follange man ihnen schweichelt, einige gewisse Lüge als Collisonen, und sobalv man ihren Hachmuth krünkt, für iphysiognomischen Beichen deuten. Rein, wenn ich Ihrer göttingischen Gegner, recht verstamben habe, so seugent er nichts weniger als alle Phys-

Dhysiognomit häusig in benselben Seiter berfallen, bermuthlich weil man ihm zum Erstenmal bie Eleine Abhanblung unt Mestenmal bie Eleine Abhanblung unt Mestemmal bie Eleine Abhanblung unt Mestemmal bie beine Abhanblung unt Mestemmenbation, ohne sie falbit gelesn ober werstanden zu haben, zugeschidt hat. Daher wird es ihm so leicht, Wibersprüche zu sinden und Säte auszuziehen, die für ihn sind. Siner Beantwortung dieses labaterischen Auffabes, nehft sinigen andern Bemerkungen über sein Werk überhaupt, und einzelne Kapitel wird der Berfasser bem zweiten Theil seiner Anmerkungen über Physiognomit allein widmen. Er wird ba nitt Hrn. Lavater allein reben, und ihn sofgfälfig von seinen uhwürdigen Wertbeidigern und Schülern tremnen.

figanomit. Er fdeint vielmehr felbft eine:Dbnfidgnos mit für ben Daler lebren zu mollenabie Alben verftanblich ift, mit welcher: man aber bei Unwenbungen in ber Belt, micht weit tomintt. Sene Dalerfprace beftebt nach ibm aus firitten pathagnomifden auten und foledten Bugen nad ihren Graba. tionen, mit organifder und thierifder Goonbeit und Baglidfeit zwedmäßig verfest. Da aber jene pathognomifden Buge gemeiniglich nur bei Geelen bon wenig Starte unb Reftigteit,: ober mie man es bei guten Gemuthern: neunt, won Beidelichfeit. febr beutlich find, fo findofie gwarmbertrefflich, ein Alphabet für ben Maler berauszuluchen, aber wenn er, bei ber ungablbaren Menge :bom: Collis fionen in ber Belt, bamit lefen will, fo wirb es ibm geben, wie bem Propheten, von beffen Runft, mutatis mutandis, alles bas, mas für und miber Phyfingnomit gefagt wirb, auch gilt.

Diefes veranlaste bei bem Berfaffer bas Gleichnis von Stemarten und Salzen. Wer fie bloß nach ihrer Figura determinata kennen kernen will, ohne bie demifden und andern hulfsmittel, wird fich meistens febr irren. Und was ben Menfchen vom Stein unterscheibet, macht gerabe bie Sache noch schwerer. Daber schließt er mit ben ausbrücklichen Morten: Physiognomik ift außerft unficher. Go verftebe ich es, ich weiß nicht, vb ich recht bin.

٠.

der Lavater figt: nur bewbachtet, und fein göttingifcher Gegnen:sugt zwardiefes nicht musbendlich, aben bas ficht
mun ja leicht, daßer es moint: nur eura Regeln augewaubt; in der Welt, will er fagen, bteffeits und jenfeits des Weeres, und ihr werdets finden; immer
100 Nieten gegen einen Treffer. Woher das kommen
möge, erklärt er umftändich; zumal im der Lien. Ausge.

Ich wollte wohl Geren Lapater jund ibn ausammen brim gen, jum Beweife bab ich beibe verftanben babe. 3ch wurde heren Sabater ema fo anreiten: Romme, bu haft nunmehr eine Menge bon Beichen gufammengetragen, um einmal einen Betfuch in der Physiognomica inversa, ober in der Kunk aus den gegebenen Charaften bas Geficht ju geichnen, mit Glad ju wo gen. . 3ch will bie einen geng fimpeln Charafter aufgeben, ber baufg parkemmt. Beichne mir bas Giffcht beffen, ber fich de mult ; ben Ramen eines Monnes beni Einficht . Gefchitack mit Lebenbart zu behaupten . ber fich babei iber Dhyfiognamie und folglich ber Menfchenliebe befleißigt, happtfichlich aber ben Beltweifen : macht 3, hen Monn ; ber :: foine. Wetanhten: mit i. bed igeb spiertem Lob im Campatenftil trattitt, allein taum fic Don: ibneti, in mer von ibres Eraumbes Steuen ben beleibigt afaute. (unb'er elauht:gefcherieb), auf fie gufchligt, nicht wie ein gerechter Bater, fonbern mit ben umbefonmenen Gibe eines Gharmachters, ber ju viel bat, ohne fich ju befümmern, ob fein ehemaliger Freund auch gebeffert wird, wenn er nur liegt; und obne fich felbft ju befummern, bb burch einen folden Streich

ber Natur nicht wieber bas mubfame Gebaube einer zweijabrigen Affectation bin ift, wie ein Traumgeficht. - 'Und ware biefes Bilb gezeichnet, fo wurbe ich ein wohlgetroffenes Portrait bes Mannes barneben ftellen, und ben Burder und Gottinger allein laffen. 3d mette, ber Bettere murbe fagen, bu baft Recht, ich . verftebe beine Buge auch, und ber Grftere, bu baft auch Recht, burch Sandftein ift nichts gu ertennen. - Geben Gie nun, wie es einer malerifchen Genten; geht, fo wied es mit allen geben, bis wir bie Collifionen alle aufzuzeichnen, und bie Aufmidnungen richtig anzumenben wiffen, bas ift, bis in alle Ewig-Ein Anderes ift, bier und ba etwas aus Physicanomit beraus nehmen, und etwas febr Plaufibles und Goones barüber fagen, und ein Anderes, Physiognomit wirtlich ausüben; vorausgefest, fo lange mur bon rubenben Beiden bie Rebe ift. Go berftebe ich diefe Schrift, als Ihr Advocat, ju meiner großten Befümmerniß. Doch ich wollte Ihnen Beren Denbelsfohns Abbanblung ein wenig aus einander feken 2000 in 1800 in

50 ftellte mir die Gache so vor i hert Missiel die Abhandlung einmal für allemal nicht für Sie, fondern für einen Deuter. Daher ist sie außerst Lurg, und es darf nur ein wenig im Ropf poltern, so übersieht man leicht etwas Wefentliches. Der Mann, für den sie geschrieben ist, bedurfte nur einen Wint, bei Ihnen ist wohl etwas Webreves mothia.

Colored Color Carried to the following

and the first of the manager flag from the first of the f

## 3weite Beilage.

An die Lefer bes beutschen Dufeums.

Es vergeht selten ein Postag, daß ich nicht durch Briefe, und fast tein Tag, daß ich nicht manblich befragt werde, ob ich denn gar nichts auf die verschiedenen Angriffe erwidern wollte, die man in den fillemischen Monnten des Museums von diesem Jahr auf die kleine Antiphysiognolinkt, und auf mich gethait hat. Man halte, sebre kurzlich Jemand hinzu; mein Stillschweigen fier und die stürzeugung, und die Umpblieben singen dereibs an zu wiumphiren. Ich sebes also keinen Augenblik kunger an, diesen Fremden mein Worhaben öffentlich und beifilmnt zu erklaren.

In jerten Wonden ift eigentlich Biererlei enthalten, bie mich angeht. A) Eine philosophische Abhanblung über die Harmonie zwischen Schörcheit. Augend und Berftand, von herrn Men belssohn, necht By einer Ginleitung bazu, worin weder Philosophie, nach Schönheit, noch Augend, noch Berftand ift. C) Sine schön geschriebene Abhanblung von Herrn Lavatet wider nich mit D) einem Paar Roten von Tobias Göbhard bazu. Nuf A) werbe ich nicht antworten: 1) weil ber Auffag nicht

wiber mich gerichtet, fonbern ichon ein Jahr bor Musgabe bes Ralenbers burch einen Freund bes Berrn Menbelsfobn veranlaffet worben ift, ber mir biefes felbft berichtet bat. 2) Beil er nicht mit meinen Gagen ftreitet, fenbern, bie fcone Bezeichmung ber Begriffe und beren logische Orbnung ausgenommen, bas Meifte bapon icon im Ralember Rebt, und weil 3) berfelbe Freund Menbelssohns völlig mit mir barin eins ift, bag nach geboriger Entwidelung ber gebrangten Gabe, bie er entbalt, herrn Lavaters Gehanten über bas Obuffognomifde in ber Schönheit baburd auf bas Completefte (bas fint feine Borte). wiberlegt werben. Diefes merbe ich in bem zweiten Theil meiner Schrift miber bie Phyliognomen; bie kunftige Delle erfcheis nen wird, und auch ohne biefe Schriften nicht eber erschienen fein wurde, beutlich zeigen. Darque wirb fich bann in Rudficht auf B) pon felbft ergeben, bag a) ber Ropf bes Berfaffers, ber bie Abbanblung nicht verftanben bat, chen fo ichmach fein muß, als feine Abficht boshaft, und: feine Aufführung ungezogen war, und bag es ibm b) nicht fowohl um Betehrung feines Begners, ale um beffen Unterbrudung gu toun war, anberer Betrachtungen jest nicht zu gebenten.

C) werbe ich umftändlich beurtheilen. Herr Labater wird baraus feben, bag er fich mit Beobachtung ber gulbenen Regel: Wenn bir bie Wiberlegung beines Gegners gar zu leicht wirb, fo frage bich zuweilen: habe ich ihn auch verftanden? will ermir guch überaft wider-fprechen? dei Biertel feines Auffstes hatte ersparen kunnen.

We ich: mit ihm allein rebe, kann er allezein auf Bescheibenheit rechnen; aber er wird mir: auch verzeihen, wenn ich,
var wie nach; auf das Peuschreckenheer von Physiognostkern,
das feine Barme ausgebrütet hat, losschlage, wo es mir bazwischen fliegt, und seine politernden Apostek, wollchen welchen und
ihm schon jeht, im sechsten Jahr der wieder hervergesuchten
Physiognomik, ein Unterschied ift, wie zwischen Großinquisktor
und Paulus, züchtige, wenn ste mir unter Pauken und Arompeten dazwischen predigen wollen. Was endlich D) angeht, so
kann der Berkasser darauf rechnen, ich werde seine vogelsreie Großheit nie erwidern. Satyre muß sich jeder gefallen lassen,
und also auch ich.

Tho' pointed at myself be Satire free,

To her 'tis pleasure and no pain to me.

Mein, biefer Mann ift offenbar über bie Linie hinausgegangen, bie ben Pobel vom Mann von Erziehung unterscheibet, bem biefe bostonische Urbanität gewiß immer unerreichbar bleiben wirb. Man antwortet nur auf Angriffe, die wenigstens einigen Personen treffend geschienen haben; ich habe aber noch zur Zeit nicht einen einzigen vernünftigen Mann angetroffen, nicht einen einzigen, der gesagt hätte, ein vernünftiger und ein rechtschaftener Mann könne so schreiben, wie die Berfasser von B und D an einigen Stellen. Ich verlange keinen größern Sieg.

Allein außerft nabe geht es mir, daß es einigen muffigen Berlaumbern beliebt hat, auszusprengen, ein gewiffer berühmter

Mann, mein geneigtefter Gönner, fei ber Berfaffer von B und D. Ich widerspreche hiermit biesem ehrenrührigen Gerücht auf bas Feierlichste, und beclarire: wosern sie forfahren, mit folchem Schandgewisher ihre Nachbaren anzusteden; sa will ich auf meine eigene Kosten einen bereits bekannten Bertheibiger ber ilnschuld bestellen, ber biese Lästermäuser gewiß auf ewig stopfen soll. Göttingen, ben 21. Dai 1778.

Es icheint uns nicht ungeeignet, hier aus Fr. von Watthissons ?) Werken eine, bem Lavater-Lichtenbergischen Streit betreffende Anekvote, gang wie fie bort erzählt ift, aufgunehmen:

"Als er (Lichtenberg) bie Miene des Befremdens mine ward,

"wamit ich ein schön gebundenes Exemplar der Dogmatik von

"Les") betrachtete, worauf eine Stuguhr, wie auf einem zier
"lichen Watmospostamente, dem Pendel schwang, sagte er mit

"ber naiven Drolligkeit, die ihn so siebenswürdig macht: der

"sehr ehrwürdige Berfasser hatte die Güte, mir mit diesem Buche

"ein Autorgeschent zu machen, als ich eben darauf bedacht war,

"ben Stand meiner Pendüle zu erhöhen. Es kam baher gang

"eigentlich wie gerufen. Wenige Tage später klopste Doctor Leß,

"in Begleitung meines berühmten physiognomischen Antagonisten

"Lavater bei mir an. Mein erster Gedanke traf das Buch

<sup>&</sup>quot;) Friedrich von Matthiffon, geb. 1761, geft. 1831. Erinnerungen. Vte Abtheilung. Baterländische Besuche 1794. B. I. S. 245 ff. Auch in M's Schriften. 3ter B. S. 99 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gottfried Leg, geb. 1736. geft. 1797. Professor ber Theologie in Göttingen, Confistorialrath, erster Hof: und Schlog-prediger in Hannover.

"unter ber Uhr, und mein zweiter, die Empfindungen eines "Schriftstellers, ber fein geliebtes Beifteswert, anftatt es breit "aufgefchlagen gu feben, gleichfam bermetifc verfchloffen findet. "Um alfo meinem geschätten Collegen nicht webe zu thun, nebme "ich schnell bie Partie, bas corpus delicti mit meinem Ruden "ju beden, und, wahrend ber ziemlich langen Bifite, in biefer "automatifchen ober vielmehr:marionettenmäßigen Stellung audwaubmiern. : Meine fichtbure: Berlegenheit bereitete wiellich bein wanten Lavater bas Labfal eines Meinen Triumphs. Beriaiftens bat et nathber mebreren ineiner Befannten febr laut gemaufeet : Lichten berg babe bas Geftanbuck bes ibm augeffla-Wien Umreches mit Reuerfchrift auf ber Stirm getragen , und fo igertnirfcht' vor ibm bageftunben, Dag er foghenbie Satilitt veraforent babe, fith von ber Stelle au bemenent. I can during the constant with winds CONTRACTOR OF BUILDING BUILDING TO THE BOOK OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PR おうでは first イン かい To its appine stander 所 ちゃく 3 92 mg from the control of the cont the first control of the first of the state of the first of the state to the term of the manner are production of

<sup>(1)</sup> The Company of the Company

# Fragment

bon

Somanzen\*).

<sup>\*) 3</sup>ft zuerft im 5ten Banbe von Balbinger's neuem Magazine für Arzte erfchienen.

•

.

### Gilhouetten.

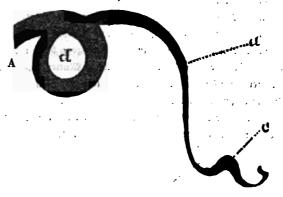

### Fragment von Schwänzen.

- 1) Beroifche, fraftvolle.
  - A. Ein Saufchwang.
  - B. Englifder Doggenfdmang.

#### A.

Wenn du in biefem Schwanz nicht fiebeft, lieber Lefer, ben Teufel in Sauheit (obgleich hoher Schweinsbrang bei a), nicht beutlich erkennest ben Schreden Ifraels in o, nicht mit ben Augen riechst, als hattest bu die Rase drim, ben niedern Schlamm, in bem er auswuchs, bei d, und nicht zu treten scheinstein ben Abstor ber Natur und ben Abschen aller Beiten und Boller, ber

fein Element war — so mache mein Buch zu; so bift du für Physiognomit verlorent.

Diefes Schwein, fonst geborenes Urgenie, tweete Tage lang im Schlamm bin; vergiftete gange Strafen mit unaussprechlichem Miftgeruch, brach in eine Synagoge bei ber Nacht, und entweihete fie scheußlich; fraß, als sie Mutter ward, mit unerhörter Grausamkeit brei ihrer Jungen lebendig, und als sie endlich ihre cannibalische Buth an einem armen Kinde auslassen wollte, siel sie in das Schwert der Rache, sie ward von den Bettelbuben erschlagen, und von Denkerstnechten halb gar gefressen.



.: ..B.: Der bu ...mit . menfchichent midrmen derietn bie gange Ratun: umfänigft; ...mit anbächtigem Stannen bich in jeden: ihrer Berte. hinführft ,: Weber: Liefen; theltrer: Seelenfrennd ,:. betrachte biefen Sunbeschwang, und befenne, ob Alexanber, wenn er einen Sowang batte tragen wollen, fic eines folden batte icamen burfen. Durchaus nichts weichlich, "bunbfelnbes, nichts bamenfcofichtes, gudernes " maustnappernbes, wingiges Befen. Überall Mannbeit. Drangbrud, bober erhabener Bug und rubiges, bebachtliches, fraftherbergenbes Sinftgrren, gleichweit entfernt bon unterthänigem Berfriechen, swifden ben Beinen, und buhnerbunbifder, wilbwitternber, angftlicher, unichluffiger Borizontalität. Sturbe ber Memic aus, mabrlich ber Scepter ber Erbe fiele an diese Schwänze. Ber fühlt nicht bobe, an menfchliche Ibiotitat angrengenbe Bunbheit in ber Rrummung bei a. An Lage wie nach ber Erbe, an Bebeutung wie nach bem Simmel. Liebe, Bergenswonne, Matur, weim bu bereinft bein Meifterftud mit einem Schwange gieren willft, fo erbore bie Bitte beines bis gur Schwarmerei marmen Dieners, und verleibe ibm einen wie B.

Dieser Schwanz gehörte heinrich bes VIII. Leibhunde zu. Er hieß und war Cafar. Auf seinem halebande stand bas Motto: aut Caesar, aut nihil, mit goldenen Buchstaben, und in seinen Augen eben dasselbe, weit leserlicher und weit feuriger. Seinen Tod verursachte ein Kampf mit einem Löwen, boch karb ber Löwe fünf Minuten früher als Casar. Als man ihm zurief, Marx ber Löwe ist todt, so webelte er breis mal mit diesem verewigten Schwanze, und starb als ein ges rochener Delb.

Molliter ossa quiescant.



C. Silhouette vom Schwanze eines, leiber! zur Mettwurft bereits bestimmten Schweinsjünglings in G... von ber größten hoffnung, ben ich allen warmen, elastischen, beschnittenen und unbeschnittenen, Genie ausbrütenben Stuhern, von Menschund Sauheit bitterweinend empsehle. Fühlt's, hört's! und Donner werbe bem Fleischer, ber bich anpact.

Roch zur Beit nicht ganz entferkelt; mutterschweinische Weichmuth im schlappen hang, und läppische Milcheit in ber Fahnenspize. Aber boch bei p schon keimenbes Korn von Keilertalent; ja ware bei M nicht sichtbarlich ftabtische Schwäche und mehr Spickespeck, als heugeist, und ware unter bem Schwanz bei o minder Rauchkammer als Ruhmstempel, und minder Mettwurft als Triumph, so sagte ich: bein Ahnherr überwand ben Abonis, und ber Ebergeist bes herculesbekämpsers ruht auf beinem Schwanz.

Einige Silhouetten von unbefannten meift thatlofen Schweinen.



a, schwach arbeitende Thattraft; b, physischer und mortalischer Speck; c, unverftanblich, entweder monftros ober himmelsfunden lodernder Keim bom Wanderer zertreten; d, vermuthlich verzeichnet, sonft blenbender, auffahrender Eberblig; f, Kraft mit Speck verthatloset.

116

## Acht Silhouetten von Purschenschwänzen gur übung.

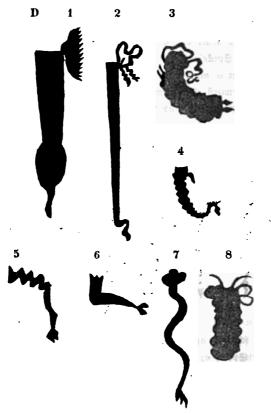

#### Erflärungen.

- D. 1. If fast Schwanzibeal. Germanischer eiferner Clattet im Schaft; Abel in ber Fahne; offensiv liebende Bärtlichkeit in ber Rose; aus ber Richtung sietscht Philikertob und unbezahltes Conto. Durchaus mehr Araft als Besonnenheit.
- 2. hier ilberall nuchr Befonnenheit als Araft. Ungflich gerabe, nichts hohes, Aufbrausenbes,: weber Reinton noch Ruttgerot"), subes Stuberpeitschen, nicht zur Sucht, sonbern zur Zierbe, und zartes Marcipanberg ohne Feuerpule. Gin Liebchen fein höchster Flug, ein Ruschen sein ganzer Wunsch.
- 3. Eingezwängter Fullbrang. Eine Pulvertonne unter einem Feuerbeden vergeffen, wenns auffliegt, fullts bie Welt. Soler, vortrefflicher Schwanz, englisch in beiderlei Berftand. Schabe, bas bu von fterblichem Raden berabstarrft. Flögst du burch bie Simmel, die Kometen würden sprechen; welcher unter uns wil es mit ihm aufnehmen? Studirt Medicin.
- 4. Satyrmäßig verbrehte Metrrettigform. Der Rahlföpfige teit letter Tribut, an Schwanzhelt bezahlt. Alte Feldmarschallstraft, zu Fähribriche Natur aufpomadet, aufgefämmt und aufaaffertirt. Rampf zwischen Natur und Kunft, wo beide auf bem Plat bleiben. Strede bu das Gewehr, armer Teufel, und las die Varide einmarschiren.

<sup>\*)</sup> Ruttgerot war ein Mörber, ber zu Eimbed 4 Meislen von Göttingen gerabert wurde. G. Lavatere pfpfiognomifde Fragmente.

- 5. An Schneibergefellheit und Labe grenzende schöne Literatur. In bem scharfen Wintel, wo das haar den Binbfaden verläßt, wo nicht Gothe, doch gewiß Bethge"), hober Feberzug mit Nabelstich. Polemit in der horizontalen Richtung, Freitisch in der Quaste. In der fast zu dunne gezeichneten Wurzel Winzigkeit mit hande reibender Pufillanimität. Informirt auf dem Claviere.
- 6. Sicherlich entweber junger Rater ober junger Siger, mit einem haarubergewicht gum lettern.
- 7. Abscheulich. Gin wahrhaftes Pfui! Bie tannft du an einem Kopf geseisen haben, ben Musen geheiligt! Im truntenen Streit mußt du welleicht einmal irgend einem Babergessellen ober Stadtmufitanten entriffen und aus Ariumph am Purschenhaar geknüpft sein. Elendes Wert, nicht der Ratur, sondern des Seilwinders. Hanf bift du, und als Sanf hättest du dich besser geschiedt, den hals beines geschmacklosen Besters an irgend einen Galgen zu schnützen.
- 8. Seil bir und ewiger Sonnenschein, glückeliges Saupt, bas bich trägt. Stünbe Lohn bei Berbienft, so mußteft bu Ropf sein, vortrefflicher Bopf, und bu Bopf, beglücker Ropf. Welche Gute in bem seibenen zarten Abhang, wirtend ohne Hanf herbergenbes mastirenbes Band, und boch Wonne lächelnd wie geflochtene Sonnenstrahlen.

<sup>&</sup>quot;) Bethige war ber beruhmtefte Schneiber gu Gottingen, ju feiner Beit.

So weit über felbft getronte haarbeutel als Deiligenglorie über Rachtmuge.

Sechs folder Schwänze in einer Stadt, und ich wollte barfuß beine Thore suchen, bu Gefegnete, die Schwelle beines Rathhauses kuffen und mich gludlich preisen, mit meinem eigenen Blut unter bie Bahl beiner letten Beisaffen eingezeichnet zu werben.

Fragen gur weitern übung. Beicher ift ber fraftvollefte?

Belder bat am meiften Thatftarrenbes? Belder Schwanz wird fcwanzen?

Belcher ift ber Jurift? ber Mediciner? ber Theologe? ber Beltweise? ber Taugenichte? ber Taugewas?

Belder ift ber verliebtefte ?

Belder alternirt mit bem Baarbeutel ?

Belder hat ben Freitisch ?

Belden tonnte Gothe getragen haben ?

Belden murbe Domer mablen, wenn er wiebertame ?

.

#### Bon

ein paar alten

bentschen Dramen.

• --•

### ein paar alten beutschen Dramen

an ben

Berausgeber bes beutschen Museums \*).

Man hat Ihrem Journal balb nach seiner Entstehung einmal vorgeworfen, es enthalte nicht Deutsches genug, und Sie
haben biesem Borwurf, bunkt mich, bisher mehr Gehör gegeben, als er verdiente, ba, wo ich nicht irre, bie ganze Rechtmäßigkeit besselben bloß auf die unbeträchtlichste hälfte bes Titels gegründet worden war, welcher doch schon hinlänglich daburch Genüge geschieht, daß das Werk von Deutschen geschrieben,
beutsch, und in Leipzig herausgegeben wird. Indessen, so gering auch der Tabel immer war, so kann ich nicht leugnen, er
ging mir ins Gewissen, benn ich hatte ihn der Schrift zum
Theil mit zuziehen helsen. Für bieses Bergeben zu büßen,

<sup>&</sup>quot;) Diefer Auffat (Brief) ift im beutichen Dufeum, 1779. B. 2. S. 145 ff. zuerft abgebrudt.

nahm ich mir auch wirklich gleich bamals vor; allein es mit aller ber frommen Punktlichkeit und unter ber beruhigenben Ahnlichkeit von Umftänden, bei Bergehen und Buße, die, wie Sie wissen, dem Bußenden über Alles ist, zu thun, dazu fand ich erst ganz vor kurzem die Gelegenheit, als ich ein altes Tagebuch von mir durchblätterte. Rachstehendes ist nämlich nicht allein deutsch, und bloß für Deutsche, sondern, (und das ist eigentlich was ich wollte), ich hatte mit Theaternachrichten gefündigt, und sehen Sie, es sind Theaternachrichten, womit ich buße.

Bei meinem Aufenthalt in Osnabrud.") hatte ich Gelegenheit, die Werke bes nicht genug bekannten Rubolph von Bellinkhaus \*\*\*) etwas näher kennen zu lernen. Sie wiffen, baß biefer fonberbare Mann, ber das Talent, Berfe ohne Poeffe zu machen, in einem höhern Grabe befeffen, als irgend ein neuerer Lieblingsbichter unferer Jugend, mit feinen Reimen himmel und Erbe, Aftronomie und Geographie, Theologie und

<sup>\*)</sup> Die Th. 3. S. 197 ff. abgebruckten, bem beutichen Mufeum ber Jahre 1776 und 1778 entnommenen, beiben Briefe aus England.

<sup>\*\*)</sup> Bom Anfange Septembers 1772 bis Anfang Februars 1773.

<sup>\*\*\*)</sup> In ben Betrachtungen über bie neuesten histor. Schriften Ih. 3. S. 113 wird er, vermuthlich burch einen Drudfebler, Bellintham genannt. Anm. b. Berf.

Diftorie — fo weit fie fich in Reime faffen laffen — mit nicht geringem Glud gefast, und fich baburch ben Ramen bes o 8: nabrückischen Sans Sachs erworben hat. Bon feinem Leben gibt bas 11te Stud ber osnabrucklichen Unterhaltungen, einer Monatsschrift, bie nur ein Sahr (1770) gebauert hat, eine turze Nachricht. Er stammte aus einem alten, angesehenen ablichen Geschlechte im Tedlenburgischen ber"). Allein bas

Beil Gott bie feinen nicht verläßt, Starb fie bernach balb an ber Peft.

<sup>\*)</sup> Uber biefes alte abliche Gefchlecht befige ich zwei Bert. chen, ein lateinisches und ein beutsches, beibe in Berfen. Das erste ist überschrieben: Epitaphia virorum generis splendore, virtute, eruditione, u. f. w. clarissimorum, nobilissimorum stemmatis Bellinckhusiorum. Osnabr. 1619. Das zweite: Ein fury Geschlecht Regifter beg Alt Abelichen Stammes ber von Bellindhaufen ond folgenbe bie Bellindbaufer fo bon biefem abelichen Gefdlecht ihren Briprung und Nahmen baben in beutiche Ruthmos bem Geichlecht zu Ehren gefchrieben burch Theoborum von Bellinabaufen. Montanum. (Sier folgen einige Berfe) Denabrud 1618. Der Berfaffer bes erftern bat fich nicht aenannt. Mus biefem Buchelchen erfieht man, bag biefe Ramilie, fo wie meift alle Ramilien, viele brave Leute bervorgebracht; einige find bei Belagerungen erfchoffen worben, andere find auf ber See umgefommen, andere baben fich anders gezeigt und ibr Leben beim Trunt geenbigt, u. f. w. Giner gewiffen Gertrub bon Bellinthaus ging es außerft übel ; ein Unglud traf fie über bas andere, bie ber Genealog alle ergable und um ben Lefer aufzurichten, wohlmeinend folieft:

Schickfal, bas ber Familie einen Dichter zugedacht hatte, fing balb an, biefelbe zweckmäßig zu begrabiren, fo daß, nach Langer Abnahme ihres Glanzes, erst ein Schufter und baun, unmittelbar auf ben Schufter, ber Dichter in linea recta wirklich eintrat. Der Schufter war Johann von Bellinkhaus und beffen Sohn Aubolph ber Dichter, von dem ich hier rede. Neben seinem Umgang mit den Rusen, versah er auch noch den Botenbienst bei den Eilfen Umtern in Osnabrück, wo er 1645 im 78 Jahre seines Alters gestorben ift. Seine Schriften sind sehr

Merkwürdig ift, bag man in bem gangen Laufe bes Bellinthaufifchen Bluts durch brei Jahrhunderte ben warmen Dichtertropfen fpuren tann, ber aber zweimal die unrechte Stelle getroffen, und hohen Originalgeift bewirtt hat:

Serhard von Bellinkhaus Student, Wilhelm Sohn, sein Fundament
Bu Geselen im Stift Cölln geset,
Da er sich mit den Büchern ergöst.
Erftlich zu Gervord hat studirt
Darnach andre Schulen visitirt
Ward auch ein kleines berrückt der Sinn
Darnach der Tod nahm ihn auch hin.

und Catharina bon Bellinthaus:

War zweimal in der Stadt Oftend Darin fie endlich nahm ihr Endt Dann fie ward ihrer Sinn verrückt, Ging in die See —

Unm. b. Berf.

jablreid, bie Monatsichrift nennt ihrer gwangig "). 3d befige aber allein gebn "), die nicht in bem Bergeichniffe fteben, und barunter nur eine Romobie, beren biefer thatige Mann wenig. ftens 37 gefdrieben bat. 3ch fage wenigftens, benn eine von benen, die Gie balb etwas naber tennen lernen follen, ift bie 37te. Bon biefen Luftspielen find mir überhaupt nur awei be-Fannt geworben, bie eben angeführte, bie ich einmal in Denabrud gelefen babe, und bann noch eine, die ich felbft befibe. Sie übertreffen an unterboltenbem Schera und an Lebre bie meiften unferer neueren Dramen und Fragmente von Dramen, und von ber Seite bes mit Recht fo febr beliebten Sonberbaren, vielleicht alle. Sie find babei urfprunglich beutsch, baben ibre Schönheiten-weber Rom, noch Griechenland, noch England ju banten, find, fo ju reben, mitten unter Giden entftanben, und zeigen mehr als Alles, was ich gelefen babe, was in biefem Face Genie ohne Umgang mit bet Belt und ohne Cultur, blog burch Drang allein , bermag. 3ch gebe Ihnen bier Titel und Plan von beiben, größtentheils in ber guten Abficht, ju verhindern, daß nicht irgend einer unfrer Gobne ber Rraft einmal barüber gerath, Prachtphrafes und Midfentengen bineinfchiebt, und für eigne Arbeit ans bamburgifche Inflitut fchidt.

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich nur 19, benn bie 20fte ift bie oben in ber Dote erwähnte Sammlung von Epitaphiis, bie wohl nicht von ibm fein tann. Anm. b. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Rur zwei: Speculum Cometarum u. nucleus Historiarum et Miraculorum, find, hocht befect, auf bie Gerausgeber gefommen.

3ch mache mit berjenigen, bie ich vor mir habe, bei weiten ber fchlechteften von beiben, ben Anfang. Gie beift:

Stratagema Diabolicum, eine kurge aus ber Mafen schöne Comödia genommen ex vitis patrum, wie ber Satan auf eine Beit in bie Welt gekommen fich zu verheirathen an bie Menschenkinber, auf baß er Saamen von seinem Geschlecht erhalten möchte. Den Bosen zur Warnung und Abschreckung von Günben, ben frommen zur Erinnerung im Guten bestendig zu bleiben vorgeschrieben. Erftlich new an Tag gegeben und in Deutschen Rythmos gebracht durch Rud. Bellinchhusium Osnabrugensem. Gebrucktzu Erffurd durch Joh. Beck (ohne Jahrszahl).

Rach bem Prologus, tritt ein Argumentator auf, ber ben Inhalt bes Stude ergahlt, und am Ende wird ein Epilogus gehalten. Die fpielenden Personen sind: Sathan, Mundus, Mors, Peccatum, Tartarus, Ebrietas, Arrogantia, Avaritia, Homicida, Falsitas, Iavidia, Hypocrisis, Scortatio. Der Plan ist ungefähr der: Junter Sathan (so heißt er im Stud), der Reigung zu heirathen verspurt, halt die West nach ihrem damaligen verderbten Bustand für den besten Ort, eine Braut auszusuchen, und macht sich auf die Reise.

Die erfte Scene, in welcher er feine Abficht eröffnet, ift überschrieben: Sathan allein auf bem Plag. In Diesem Selbst- gespräche unterhalt er sich nicht allein mit sich selbst, sonbern auch von sich selbst.

Mein Rame Sathan ift genannt, Ein Strid hab' ich in meiner hand.

Gine feltfame Art, auf bie Freierei gu geben, allein ce ift auch ber Strid nicht, ben Gie meinen, nichts von Bedels Rnieriemen \*), fonbern entweber eine Colinge, ober bas Enbe bes Geils, womit bas Det jugezogen wird, bas er über bie Belt gestellt bat. Co wird ber Gebante groß. Un ber zweiten Scene begegnet ibm bie Belt, bie (etwas tubn aber nett), burch bas gange Stud fpielenbe Perfon und Schauplat augleich ift. und bann, wie beim Milton, Die Gunde und ber Tob. Schabe, bag ber aute Mann in biefer mabrhaften Scene bes Benies, Belt, Teufel, Tob und Gunbe fo ebrlich wegsprechen läßt, als fammten fie fammtlich aus bem Tedlenburgischen ber, und gehörten fammtlich ju ber Kamilie berer von Bellink: baus. Sier rath bie Gunbe bem Teufel, bie Truntenheit, Fraulein Ebrietas, (Ebriettchen batte gartlicher geflungen) ju beirathen, und macht eine Befchreibung bon ibr, bie ich Ihnen nicht porentbalten will:

> Sie ift fielg, gar frech von Gemuth, Bnb gleich ale eine Rofe blubt,

<sup>&</sup>quot;) Johfen Bedel, in Chrn Felix Beiffe's (geb. 1726, geft. 1804) im Jahre 1759 erschienener komischen Oper: Der luftige Schufter, Mufik von Joh. Abam hiller (geb. 1728, geft. 1804); ber zweite Theil seiner im Jahre 1752 zuerst gegebenen komischen Oper: Der Teufel ift los, ober die verwandelten Beiber. Beibe aus dem Englischen des Chaestes (geft. 1745) The merry Cobler und The devil to pay or the wives metamorphosed.

bamaligen Boten bei ben Gilfen Amtern gu Denabrud. Ich febe fie Ihnen gang ber:

Arrogantia, die erfte Tochter mein, Goll an ben Mbel verheirath fein, Dann ich ertenne ihrer Urt, Sie ift voll Stolzbeit und hoffart. Avaritia mein Tochter icon, Die tragt für anbern eine Rron. Will ich auch geben gur Musbeut Bestatten fie an bie Raufleut. Falsitas, mein Töchterlein gart, Die mich genugfam bat erflart. Berheirath ich in ben Wehftanb An bie, fo mobnen auf bem Lanb. Invidia mein Tochterlein, Die foll auch wohl verheirath fein -Un die Bandwerts Perfonen biel, Das melb ich euch in biefer Still. Homicida mein Tochter fein, Db fie aleich ift icon jung und flein Befrei ich an bie Ubeltbat Mörber, Schelmen, Dieb und Berrathr. Hypocrisis, mein Rind in Bnehm, Beftatt ich an bie feinen Berrn, Die figen im geiftlichen Stand, Co Pfaffen und Mind find genannt.

Scortatio nuß fein babeim,
Dann fie find mir all angenehm
Infonderheit Scortatio
Wacht mein Derz luftig und frob u. f. w.

So etwas zu fagen war allemal verwegen, allein wenn man es recht bedenkt, so war auch Bellinkhaus ber eigentliche Mann bazu, weber ber Abel, noch die Handwerksteute, noch die Geistlichkeit konnten ihm sonderlich viel thun. Denn er war selbst vom Abel, hat selbst ansangs Schuh gestickt, und felbst Gebetbücher und geistliche Gefänge geschrieben "). Weiter ist nichts mehr brin.

Run tomme ich auf feine 37fte Romobie, worin biefer Mann ein unerfcopflich gelb eröffnet: Der Titel ift:

Unm. bes Berfaffers. .

<sup>&</sup>quot;) In ber That befinden fich unter biefen guweilen Stellen, bie fehr ichon fint, hauptfachlich fallt mir jest eine in die Dand, bie ich Ihnen hier in ber Note gebe, um fie von ber ichlechten Gefellschaft oben gu entfernen.

Dut bich, o Menfch, für Gunb und Schand, Bann Gott ftraft, fcwer ift feine hand, Dann feine Gnab und Gutigkeit Berkehrt fich in Gerechtigkeit.

und gleichwohl ift biefes Lieb überfcrieben: Benus bu und bein Kind Chriftlich verandert. Bon bem Fall Adams und Eva. Wie viel aber auch von folden Beilen Hrn. B. zugehören mag, kann ich nicht beurtheilen.

## Donatus

eine liebliche, luftige und außermaßen schone Comobie von bem Methodo welchen ber weltberühmte finnreiche, hochge-lahrte und wohlverbiente herr Donatos in feinem Kinderbüchlein sehr Kunftreich observiert und gehalten. Dem gunftigen Lefer zu sonderlichem Wohlgefallen Lehr und kurmeil halber geschrieben, und nun erftlich new nach dieser Form an Sag gebracht und in Druck verserigt durch Rudolphum Beilink-husium Osnahrugensem.

Richt nicht Lefer pnerwogen So bleibst bu felbst vnbetrogen Aus bem ich hat's nicht gemeint, Der Narren Reibt und Borwig scheint.

## Anno

DonatVe VVar gahr groß geacht DruMb baß er bieß BuCh hat gemacht. 37te Comedia R. B. anno 1615.

In biefem Stud hat Bellinthaus, außer bem Bergnügen und ber Befferung ben Herzens feiner Lefer, bem hauptzweck aller Schauspiete, auch noch fein besonderes Augenmert auf ihr Latein gerichtet. Alles athmet Liebe und Syntax. Die spielenden Personen find die fünf Paradigmata der Declinationen, Musa, Magister und Scamnum, Felix sacerdos, Fructus und Species. Der Plan des Ganzen ift außerst einfach. Donatus hält seinen Kindern einen Magister, dieser verliebt sich sterblich in besten Köchin Musa. Dieses schlaue Paar treibt den handel

ganz lange heimlich, bis es endlich in unvorsichtiger Sicherheit einem falschen Teufel, Namens Scammum, zu seinem Bertranten macht, und sich sogar bei einem kleinen Borfall einmal Handreichung von ihm thun läßt. Soamnum geht hin und verräth dem Donat den Umgang des Magisters mit der Musa, und Alles, was es griehn und gehört hat. Donat, als ein ehrlicher Mann, zumal da sich bereits die Früchte der Liebe, kruckus species, start zu zeigen anfangen, thut das Beste, was er thun konnte, läßt einen Sacerdos kommen, und den Magister mit der Musa copuliren. Kann etwas einsacher sein! Der Priesser spricht:

Felix sit Fructus zugleich

Das wird vermehren bas himmelreich.

Bur hochzeit werden, unter anderen guten Freunden, eine geladen der Nominativus, Gemitivus, Dativus u. f. w. Diefer lettere Gebanka gefällt bem Dichter: fo febe (und wem fallte er nicht: gefallen?), daß er, aus Furcht, es möchte ihn doch jemand übersehen, ausdrücklich darauf berweift; der Borrebner fagt febe nachbrücklich und schön:

Die Ball, der sex casus nominum im in bei ber be-

Des feind, meret's bie Bermanbten frumb.

Run, mein Freund, was denten Gie von diesen deutschen Originalen? Ich will Ihnen kurz fagen, was ich davon benke. Das bellinkhaußiche Dramd ift, dunkt mich, gerade bas, was unfern Tagen sowohl, als bem Genie unfers jungen Anflugs, vorzüglich angemeffen mare. Wir sehen bier eine Philanthuspia,

bie eine Melpomene umarmt, und ein bramatifches Felb, in bem man, obne fich fonberlich um ben Denfthen ju beführmern, bemfelben unenblich nüslich werben tann. Der Menfc, wie mander langft bemertt baben muß, fangt bereite in biefent fpaten Alter ber Belt an, bem Dichter über ben Ropf ju machfen , und fein Beug fo fubtil gu fpinnen , bag bie alten Phrafes aar nicht mehr paffen. Bir fint jest bie fimbeln Bratenmenber gar nicht mehr, bie wir ebemale in Rom und Atben waren. Beber Ruchenjunge ift eine Repetirubr. Dort tonnte man bas Quicquid agunt homines auf jeber Lanbstrafe feben, bas man jest taum mehr nach einem jabrigen Butritt ine Saus findet. Raturlich ju foreiben, ift bie größte Runft unferer Beit, und ber bochfte Alug bes Menichen von 1779 mare eine Kertigkeit in blefem Dinge ju fchreiben, wie Unno Gins. 3d bachte alfo, wir ließens laufen, und mablten uns ein anderes Reld, in weldem bie erften Burfe gewiß bie natürlichften fein muffen, eben beswegen, weil fie die erften find. Bellintbaus bat die Declinationen auf bas Theater gebracht, bas ift, grabe ben armfelige ften Theil ber gangen Grammatif. Bie mare es, wenn fich unfere Beiten an bie vier Conjugationen machten? Stellen Sie fich bor, wie neu! Ber ein Uberfluffiges thun will, tanns both auch hier noch thun. Denn, lieber himmel, lauft benn nicht alles unfer Thun und Baffen auf Conjugationen und amare, docere, legere, unb audire binaus, scribere unb recensere etwa ausgenommen, bie boch and wieber nach jenen geben ? Beiter; ich für meine Derfon tann mir nichts Chrwarbigeres und qualeich Prachtigeres benten, als einen tuchtigen Imperatious, wenn er gut borgestellt wurbe, g. E. bon orn. 23 . . . m im Sagg, ich meine ben linken Urm in bie Seite gestemmt, und mit ber rechten Sand, bei bobem Ellenbogen auf bas Berg gelegt, gur Pracht und gum Dhrfeigenaustheilen; ober auch, wenn er bie Krone auf bem Saupte, unter einer beständigen Spftole und Diaftole ber Rafenflugel, mit einem golbnen Scepter unter bie Trabanten bineinprügelte, bag bie Studen wegflogen. Bebenten Gie nun ferner bie bermaphrobitifchen Deponentia, mas fur Stoff zu ben trefflichften Berwickelungen bei Luftfvielen mit und obne, ich meine mit und ohne Beirathen; Die 43 Pravositionen mit ihren Regierungsformen, und endlich gar bie Interjectionen! Bas fonnte fich berrlicher ausnehmen, als ein Chor von ihnen, zumal wenn fie bon iconen Dabden in lichten weißen Gewandern, mit gerftreuten Saaren, gerungenen Armen, bei bem bezaubernben Schimmer in Thranen fdwimmenber Augen vorgeftellt murben! Doch biefer Bint wird genug fein. - Denn im Ernft, mein Freund, ich bente, ber uniculdige Lefer fangt bereits an, mit an ber Bufe Antheil zu nehmen, bie ich mir allein auferlegt batte.

## Einige Lebensumftanbe

pon

## Capt. James Coof,

größtentheils aus fchriftlichen Nachrichten einiger feiner Befannten gezogen,

nebft

. beffen Bilbniffes).

Diefer Mann, ber über die ganze gefittete Welt und einen großen Theil derjenigen bekamt geworden if, die wir nicht mit unter diefer Benennung begreifen; von dem man bisher so viel gesprochen hat, und beffen Berluft jest der beffere Theil von Europa betrauert, verdient von unserm Baterlande naber gefannt zu werden, als bisher geschehen ift. Wer ihn allein aus seinen Reisen um die Welt kennt, kennt ihn bei weiten nicht

<sup>\*)</sup> Aus bes Berfassers und Georg Forfter's göttingischem Magazine ber Wiffenschaften und Literatur, Istem Jahrgange (1780) 2tem Stud, S. 243 ff.



CAPTAIN; JAMES COOK.

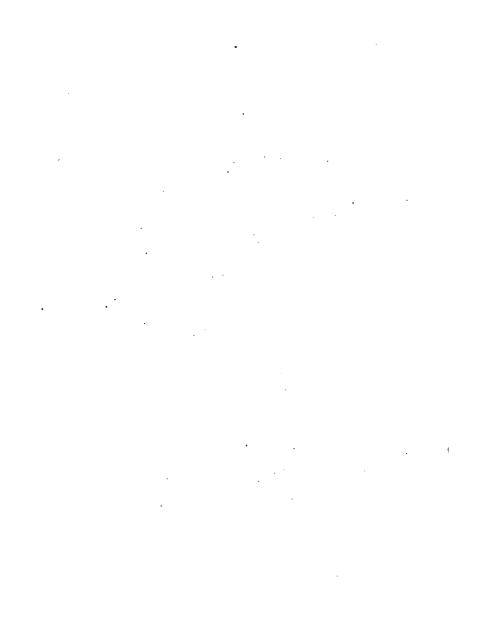

genug. Es waren biefes freilich bie Unternehmungen, die seinen Ruhm so weit ausgebreitet haben, aber ausgebreiteten Ruhm hatte er schon lange vor jener Beit verdient. Gegenwärtiger Auffat enthält in einer getreuen Erzählung Ales, was mir von diesem außerordentlichen Manne bekannt geworden ist; seine Tugenben neden seinen Fehlern: jene ohne rednerschen Schmuck, dessen sie nicht bedürfen; und diese whne gesuchte Entschuldigung, die sie nicht vertragen. Exwas was den Namen eines Lasters verdiente, ist mir indessen nicht bei ihm vorgekommen.

Dames Coof ward im Rabr 1728 ben britten Rovember in ber Grafichaft Rort aeboren. Geln Bater mar ein gemeiner Landmanu : ber fich mit Bebauung einiger Lanbereien ernabrte; . bie er boch bon einem, wie es icheinet, gutigen Berrn gepachtet botte. Bon feinen Brubern und Comeftern, beren einige waren, ift nur jest (1780) noch eine Schwefter am Leben, Die ebenfalls an einen Dachter berbeiratbet ift. Der junge Coof batte fich alfo nach einem folden Gintritt in bie Belt teine fonberliche Erziebung au betfprechen. Much murbe er bloß in bie öffentliche Warrichule gethan, wo er lefen lernte, etwas foreiben und rechnen und ben Katechismus. In feinem 13. Jahre gab ibre fein Boter einem Schiffer aus Abitte, ber Steintoblen von Rewcastle nach London zu führen pflegte, auf 7 Jahre in bie Diefe Lebrjahre arbeitete er, ohne fich besonders auszu-Bebre. geichmen, burch, und biente bernach auf etlichen Reifen von Rewraftle nach Loubon als gemeiner Matrofe: . Muf einer biefer Roifen ereignete es fich einmal, bag bas Schiff, ju welchem

(

er geborte, vertauft murbe; um alfo wieber nach Dewcaftle gu tommen, erbot er fich, auf einem anbern Schiffe gegen bloffe Bertoftigung ale Matrofe ju arbeiten. Allein ber Schiffer brauchte feinen Matrofen, bot ibm aber bie lebig geworbene Schiffstochftelle an, wenn er fie verfeben tonute. Coof über: nabm biefen Dienft, und fubrte alfo auf einer Reife von Lonbon nach Reweaftle feinen Namen einmal mit ber That. Balb barauf wurde er auf einem andern Schiffe als Gebulfe bes Schiffers (mate) ober Steuermann gebraucht, und bei biefer Stelle war es, wo fich feine Salente ju entwideln anfingen. Bas nämlich bei folden Reisen an ben Ruften bin taufenbe an feiner Stelle nicht merten, bas fühlte Coof febr balb, nämlich, baß man obne Mathematit Beitlebens ein elender Steuermann bleiben muffe. Eine unerschütterliche Bebarrlichfeit in Berfolgung beffen, was er fich einmal ju erreichen vorgefett batte, ift ein Saubtzug in Coofs Charafter. Dier fing er an fich gu Er machte alles Gelb, bas er fich auf feinen Reifen äußern. erfpart batte, mit bem was ibm fein Bater noch bergab, jufammen, und nahm Privatunterricht in ber Mathematie und in ber Schiffetunft. Nachbem er fich gute Renntniffe bierin erworben, fo ward ihm auch ber Roblenhandel und bas Ruftenbefahren zu einformig. Er breitete fich mehr aus, und that eine Reife nach ber Oftfee, nach St. Petersburg und Biburg, auch eine nach Rorwegen. Auf einer biefer Reifen machte er bie: Bemertung bon ber großen Denge Bogel, bie fich in einem Sturme auf bas Tauwert bes Schiffs nieberließen und babon einige, bie vom Fallengeschlecht waren, fich nach einigen Tagen von ben übrigen Eleineren zu nahren aufingen ").

Um biefe Beit machte ber mit Frankreich ausgebrochene Rrieg \*\*) Die Rachfrage nach geschickten Geeleuten febr groß. Denn nach ber Ginrichtung bes englischen Schiffsetat giebt fein Officier unter Lieutenants Rang in Kriebens Beiten Gage. Dan fucht alfo, menn ein Rrieg angebt, bornebmlich Leute, bie man gu Mitiomannern \*\*\*), Schiffsmeiftern und Reiftersgehülfen gebrauchen tann, bas ift, bie entweber ebebem fcon abnliche Stellen auf Rriegsichiffen betleibet, ober boch auf Rauffartheis fchiffen als Goiffer ober Gebulfen gebient baben. Gelegenheit murbe Coof als Meisteregehülfe angestellt und wohnte ber Eroberung von Louisburg und Cap Breton \*\*\*\*) mit bei. Db er nun aleich bier noch nicht auf bem Bege mar, ber gefdwind ju hoben Stellen führt, fo fand fein ftilles Berbienft boch beffere Beobachter. Man fab balb, bag fich feine Renntniffe febr weit bon ben Renntniffen feines Gleichen unterschieben.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> S. Georg Forfters Reise S. 36. 1 Theile.

<sup>\*\*)</sup> Juli 1754 am Obio.

<sup>\*\*\*)</sup> So fteht in bem göttingischen Magazin a. a. D. E. 246, vielleicht für "Midshipmen," eine Art Seccadetten, Die keinen Sold beziehen. Das "Diethmänner" ber erften Ausgabe mag ein Druckfebler fein.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unter bem Abmiral Boscawen und ben Generalen Amberft und Wolfe, am 26 Juli 1758.

Denn alle Beit, die ihm feine Amtspflichten übrig liefen, flubirte er, und las die beften Berte ber Englander über bas Geewefen, und felbst die, welche die Mechanit der Segel und bes Steuerns beim Schiffslauf durch die Analysis bes Unenblichen erläutern. Dabei war er punttlich und unermüdet in seiner Pflicht; lauter Gigenschaften, die so felten bei jungen Geeleuten, die keine außerordentliche Erziehung genossen haben, angetroffen werben, daß sie in ihm nicht übersehen werben konnten.

Als baber im Jahr 1759 England bie Eroberung von Queber befolog, fo bekam Cool eine Stelle als Schiffsmeiffer bei bet Flotte bes Abmiral Saunbers, und war mit bei ber Partei, bie auf ber Infel Orleans landete "), wo er auch Gefahr lief, gefangen gu werben. Bei ber Erpebition auf Quebec felbft, alfo in feinem 31ften Jahre, geichnete er fich burch eine That aus, die unter une nicht febr befannt geworben ift, auch nicht fo glangend ift, ale bie Umfeglung ber Belt, aber, fo wie er fie ausführte, allemal fo gut wie biefe ihren Mann berewigt. Der Abmiral batte mit bem Befehlshaber ber Landmacht, bem Liebling ber englischen Ration, Bolfe, bie Berabrebung genommen, ben Reind in Quebec ju einer falfchen Muthma-Man wollte eigentlich beim St. Charles fung zu verleiten. Bluß angreifen, um ibn aber glauben ju machen, man fei Billens, ben St. Lauren; Strom binauf, an ber Stabt borbei, zu geben und oberhalb berfelben etwas zu unternehmen, fo

<sup>\*)</sup> Am 26. Juni 1759.

mußte Coof alle Racht in einem Boote unter Bebedung von einigen Colbaten langft bem Aluffe binauf Bopen gu Begweifern für bie Flotte legen. Der Feind wurde biefes bald gemahr und feuerte aus ber untern Stadt auf ibn, allein er fuhr mit ber ibm eignen Bebarrlichkeit und Dunktlichkeit fort. Alle Morgen tamen bie Frangofen und nahmen bie Bogen wieber weg, und alle Abend tam Coof: und legte wieder andere und ließ wieber auf fich feuern, und bieß Alles - blog um ben Reind auf eine faliche Duthmagung ju leiten. Der Angriff gefcab endlich beim St. Charles Muß, allein die Lage und die Befefligungen bes Orte nöthigten boch ben General Bolfe feinen Plan ju andern. Man fuhr fort, alle Racht Bogen zu legen, und endlich mußte wirklich gefcheben, was man anfangs ben Reind blog glauben machen wollte, Die gange brittifche Landmacht ging unter Cools Rubrung als Steuermann, in einer Racht ben Strom gludlich binauf; man erftieg bie Goben Abrabams im Ruden bon Montcalm, ber nunmehr ben Reind beim St. Charles Strom erwartete, und Quebec und gang Canaba wurden, wiewohl mit bem Berluft beiber Beerführer, Bolfe's und Montcalme ") erobert.

<sup>\*)</sup> Am 13. September 1759. Duebec felbst fiel am 18. befe felben Monats. James Wolfe, geb. 1724. Er starb wie Epaminondas bei Mantinca, und wurde in der Westminsterabtei begraben. Ein ihm von der Nation gesetzes Denkmal schmudt seine Grabstätte. Bekannt ist Benj. West's seinen Tod barftellendes Gemälbe, burch William Woolletts geschätzen Aupserstich.

Rach ber Eroberung von Duebec blieb Coot, nebft bem Schiffe, worauf er fich befand, auf ber Rufte von Rerbamerita bis jum Frieden ').

Rach bem Krieben wollte bie englische Regierung bie Ruften ber großen und wegen ihrer Rifderei für England unfdatbaren Infel Reufundland fo genau als möglich aufnehmen laffen. Much hier murbe Coot gewählt, benn feine Starte in allen biergu notbigen Renntniffen, fo wie fein großer Dienfteifer, waren bekannt, und babei wußte er auch feinen Borgefebten burch öfteres Aufwarten feinen Ramen gut ins Gebachtnis gu Man gab ibm ein fleines Schiff nebft 10 bis 12 Monn; er taufte fic einige gute mathematifche Inftrumente. unter anbern einen febr fconen bokernen Quabranten von Birbe Arbeit, nebft einem fehr guten Spiegelteleffop und einer portrefflichen Safdenubr. Dit Bulfe biefer Bertzeuge nahm er in den Jahren 1764 bis 1767 (inelus.) bie gange fübliche und ben größten Theil ber nörblichen Rufte von Reufundland auf. und gab nach und nach Specialcharten babon beraus. barf biefe Blatter nur flüchtig anfeben, um über bes Rannes Fleiß zu erftaunen. Die Menge ber größern Meerbufen, fleinern Buchten, Sanbbante, Klippen und Abmeidungen ber Magnetnabel, bie er angegeben bat, welches ohne Meffung ungabliger Bintel und ein beständiges Beilen mit bem Burfblei nicht geschehen konnte, ift außerorbentlich. Bas biese Berrich-

<sup>\*) 1763.</sup> 

tungen außerft beschwerlich machte, war, bag er immer im December nach England geben, und ben folgenben Mara wieberum eine geliebte Ramilie verlaffen mußte, um nach einer Infel qurudaufebren, in beren tiefen Buchten bas Gis nicht felten bis in ben Junius liegt; ja er felbft bat in ber Strafe von Belleisle einige aus Rorben babin getriebene und gestranbete Gisberge bemertt, Die ben gangen Commer über nicht fcmolgen. und noch tief in ben zweiten binein lagen. Dabei ift bas Lanb an ber Rufte ichlecht bewohnt, bochftens find es Rifcher und Bolgbanbler, bie weber Aderbau noch Biebzucht treiben, Die fich ba aufbalten. Das Innere bes Lanbes bewohnen noch bie alten Eingebornen, ein wilbes, ungefelliges Bolt, und in bem nordlichen und nordweftlichen Theile ber Infel find bie ungefchlachten und oft treulofen Coquimour. Frifche Lebensmittel muffen also burch bie Rifcherei und bie Jagb verschafft werben. erftere überließ Coot feinen Matrofen, bie lettere übernahm er felbit, und er tam niemals ohne Banfe, Enten und anbere Bogel, womit bie bortigen Ufer und Felfen oft gang bebedt finb, reichlich belaben gurud. Auch erinnerte er fich einmal einen weißen Baren erlegt ju haben, ben er ben Estimaur überließ, bie ibn aufagen und viel Rett baraus ichmolgen. Diefer Jagben batte er bas Unglud, bag einmal fein Dulverborn, eben als er es in ber Band batte, Reuer fing, ibm ben Daumen ber rechten Sand gerichlug, und einige andere Finger befcabigte. Die Bunbe wurde awar burch ben Chirurgus von einem ber Rriegsschiffe, bie jur Bebedung ber Rifcherei bort

٠,

immer liegen, balb gebeilt, allein Coof tonnte fich boch beim Schreiben bes Daumens nun nicht mehr bedienen, und hielt feit ber Beit immer bie Reber gwifden bem Mittel . und Beige-Man fieht bieraus, bag feine Lage wenigftens in 216finger. ficht bes Umgangs, und ber Gemachlichkeiten bes Lebens, feine bon ben angenehmften war, ob er gleich fonft, außer feiner Bage als Meifter bes Schiffes, täglich noch eine halbe Guinee als Landmeffer befam und manche andere Bortheile genog. Allein aus biefem Befichtspuntt allein muß man auch feine Lage nicht beurtheilen. In wie fern er ben Berluft guter Gefellichaft bort empfunden baben mag, last fich nicht bestimmen. ben von Gemächlichkeiten bes Lebens bat er wenigstens nicht Er bediente fich vielmehr biefer Belegenheit, feiner aefüblt. Sparfamteit . bie er oft zu weit trieb , gang nach eigenem Butbunten nachzuhängen, und berfagte fich auch noch bie gemeinften Bequemlichfeiten. Er trant g. B. feinen Thee niemals mit bem auf ben Schiffen gewöhnlichen Speiszuder, fonbern, um jenen ju erfparen, mit ichmargem Sprup; ja fogar bie Talglichter, bie ibm boch bie Regierung vergutete, brannte er nicht, fonbern bafür ben Thran, ben man aus Seehundsfett fomolg. Diefes muß freilich jum Theil mit aus feiner niebrigen Ergiebung und ben Angewohnheiten aus einem Stande, ben er taum verlaffen batte, erflart werben, bag aber boch noch etwas Debreres mit barunter ftedte, fieht man icon baraus, bag er g. G. wegen feines gerichellten Daumens, als ein in fonigl. Dienften Berwundeter, eine jahrliche Bergutung von 4 Df. Sterling aus ber Caffe annahm, in welche icher Matrofe, er biene auf königlichen ober Kauffartheischiffen, monatlich bon feinem Gehalte
6 Pence bezahlen muß, um kranke und verwundete Seeleute
baraus zu verpflegen. Wenn er aber ben Mangel an guter
Gefellschaft felbft nicht gefühlt haben sollte, so ist wenigstens so
viel gewiß, gewirkt auf ihn hat er allemal; benn man schreibt
mit Recht feinem Aufenthalte in biesen wisben Sindben
einen Theil bes sinftern Wesens und ber ungeselligen, oft zu
weit getriebenen Burüchaltung zu, die man nachher an ihm
bemerkte.

Während dieser Beit hatte sich Cook ein kleines haus mit einem kleinen Garten zu Mile-End, nahe am östlichen Ende von London, gekauft, wo er seine Winter zubrachte, und ba bachte er nun wohl seine Tage als Schiffsmeister und Landmesser im Dienst der Admiralität zuzubringen. Denn der Sprung dom Schiffsmeister zum Lieutenant oder Capitain ist äußerst schwer und selten. Man gibt solchen Leuten am Ende höchstens eine von den 20 Besoldungen, welche für alte Schiffsmeister ausgesetzt sind, oder braucht sie zu Aussehen (master attendants) in den königl. Schiffswersten, wo ihr Amt darin besteht, daß sie Tackel- und Tauwerk und die Bestimmung der Segel bei den auszurüstenden Schiffen anordnen. Indessen Cook, der zu etwas Größerem ausgehoben war, that diesen Sprung wirklich und zwar bei solgender Selegenheit.

Die tonigl. Societat ber Biffenschaften zu London hielt gu Beforberung aftronomischer Renntniffe fur vortheilhaft, ben

Durchagng ber Benus burd bie Conne, ber fich im Commer 1769 \*) ereignen follte, auf einer Infel bes fillen Deeres beobachten zu laffen, und ftellte beswegen bereits im Februar 1768 bem Ronige in einem eignen Memorial ben Rugen einer folchen Unternehmung bor. Der Konig genehmigte nicht allein ben Borfolag, fondern gab auch fogleich Befehl an die Admiralität, ein Schiff bagu auszuruften, und ichentte überbas ber Gefellichaft gur Ausführung ihres Borbabens eine febr ansebnliche Gumme Gelbes. Die Babl fiel bamals auf eine ber Marquesas Infeln. Allein Capt. Ballis, ber eben um biefe Beit von feiner Reife um bie Welt gurud tam \*\*), bemertte in einem Briefe an ben bamaligen Prafibenten ber tonigl. Societat, Lorb Morton, bag gu biefer Beobachtung wohl feine Infel leicht bequemer fein fonnte, als eine von ibm neuerlich in ber Gubfee entbecte, ber er ben Ramen Ronig Georgs Infel gegeben batte \*\*\*). genauer Ermagung ber Lage biefer Infel murbe Capt. Ballis Borfdlag genehmigt, Die Unftalt zur Reife mit Gifer betrieben, und von bem berühmten Abmiral Lord Bawte \*\*\*\* ) bie Ausfüh-

<sup>\*)</sup> Den 19. Juni 1769.

<sup>\*\*)</sup> Die Capitains Ballis und Carteret umfegelten bie Erbe 1766 bis 1769.

<sup>\*\*\*)</sup> Otaheiti. Unm. bes Berfaffere.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Abmiral hawte nahm am 25 October 1747 ben Frangofen eine westinbifde Flotte, und folug am 20. Rovember

rung biefes Unternehmens bem Schiffsmeister und Landmeffer Coot, ben er zu bem Ende auch zum Schiffslieutenant und Commandeur bes Schiffes ernannte, anvertraut. Und nun war Coot endlich an ber Stelle, auf die er geseht werden mußte, um von ber einen Seite der Welt mit seinen großen Talenten zu nügen, und von der andern auch von ihr bereinst die Belohnung sicherer erwarten zu können, die sie verdienten.

herr Joseph Bante, jebiger Prafibent ber Cocietat ber Biffenschaften, erbot fic aus Gifer für bie Naturtunbe überbaupt, und die Kräuterkunde insbesondere, die Reise mit zu Er bewog ben Dr. Solanber nebft verschiebenen geichidten Malern, fie ebenfalls mit angutreten, und fein anfebnliches Bermogen feste ibn in ben Stant, bie beften Bucher und Instrumente anguichaffen, und fonft alle nothige Bortebrungen zu treffen, um bie Reife jum Dienft ber Biffenicaften gemeinnüßig zu machen. Muf tonigl. Schiffen ift es gewöhnlich, bag ber Capitain, bem es bie Regierung vergutet, bie Derfonen, welche fie miticbidt und bie nicht eigentlich jum Schiffsetat geboren, frei befoftige. Berr Bante aber übernahm die Berpflegung feiner eigenen Reifegefellichaft, bes Aftronomen Green und felbft orn. Cools, und gablte bemfelben oben brein für ben Gebrauch ber Schiffscgiute und alles anbern Gelaffes fur fich und feine Freunde, eine febr anschnliche Summe. Das Schiff that bie

<sup>1759</sup> bie Brefter Flotte unter bem Abmital Conflaus, an ber Rufte ber Quiberons Bay, mitten in einem Sturme.

Reife nach Otaheiti, von welcher Dr. Sawtesworth bie bekannte Beschreibung aus Cooks und herrn Bants Sanbschriften \*) herausgegeben hat.

Solche Reisen auf kleinen Schiffen im brittischen Dienste find für ben Commandeur immer fehr vortheilhaft, weil man ihm gemeiniglich bas einträgliche Amt eines Seckelmeisters (Purser) zugleich mit aufträgt. Er hat nämlich Freiheit, an fremben Orten die Bedürsnisse des Schiffes einzukaufen und die Bahlung auf die Admiralität anzuweisen, selbst der Berkauf von Taback und Rleibungsstücken an die Matrosen ist für ihn eine Quelle eines beträchtlichen Bortheils, welches Alles Cook so wohl zu nügen wußte, daß ihm diese Reise wenigstens drei bis viertausend Pfund in Allem eingebracht hat.

Auf Otaheiti felbst tam ihm nun fein Umgang mit ben Bilben in Canada, Reufundland und Labrador fehr zu ftatten. Er wußte mit biefen freilich gesittetern Böltern fo umzugehen, daß er sich ihren Bespect zugleich mit ihrem Butrauen erwarb. Es tam auch unter ihm auf dieser Insel nie zu ben Ausbrüchen von Graufamteit, benen bieses wehrlose Bolt so oft ohne

<sup>&</sup>quot;) An Account of the Voyages undertarken by the Order of his present Majesty for making discoveries in the Southern Hemisphere and successively performed by — Captain Cook, — drawn up from the journals which were kept by the several Commanders and from the papers of Joseph Banks, by John Hawkesworth. London 1775. 3 Voll. 4., beutsch von Joh. Friedr. Schiller. Berlin 1774. 3 B. 4.

Noth von den Baffen gefitteter Europäer ausgesetzt war. Der Eindruck, den diefes auf die taheitischen Einwohner machen mußte, war um so lebhafter, als ihnen damals noch die Beipiele so vieler von den Franzosen ermordeten Mitbrüder in frischem Andenken war.

Anger ben Beobachtungen, welche ber eigentliche 3med ber Reise waren, nämlich bes Durchgangs ber Benus burch bie Sonne und ber geographischen Lage ber Infel Dtabeitt, wurde biefelbe auch bon orn. Coof gang umfegelt und aufgenommen, fo wie er auch affe bie benachbarten Infeln in Charten brachte. Unf ber Reife von bieraus nach Guben entbedte er, bag Reufeeland aus amei betrachtlichen Infeln aufammengefest fei; bie Merrenge amifden beiben murbe baber Coots Meerenge genannt, er fab auch bie gange offliche Rufte von Reubolland in einem Striche bon beinahe 30 Graben Breite, und entwarf barüber beffere und genauere Geefarten, ale wir noch bor furgen taum über einige Ruften von Europa befeffen baben. Auf biefer Tour war es, wo fein Schiff 24 Stunden auf Corallenflippen bing, und fich in einer ber fcredlichften Lagen befand, die fich bei einer folden Reife befürchten laffen. 3ch muß bier ben Lefer. bem biefe Geschichte noch nicht bekannt ift, auf bie Samfesmorthifde Befdreibung biefer Reife verweifen, wo fie im 3ten Buch im 3ten Capitel befindlich ift. Gie gang bergufeben fehlt hier ber Raum, und auch ber befte Auszug wurde fie verberben. Man borte mabrent ber gangen Beit tein angftliches Schreien und teinen Laut von Beraweiffung auf bem Schiffe, man erwartete fein Schicffal mit bem fich Allen mittheilenben Duth bes fanbhaften unerschrockenen Mannes, ber es führte. Reife von Reuholland ab durch einen Strich bes Deeres, ben vermutblich por ibm nie ein europaifches Schiff gefeben, und ben auch nur allein ein Mann wie Coot, von ber Borfichtigfeit, ber brennenben Begierbe nach Rubm und bem faft an Bartnadigfeit grangenben Bebarren in einem einmal gefaften Borfat, befahren tonnte, ift unftreitig eine ber glorreichften Begebenbeiten feines Lebens. Drei Monate lang mußte er fic mit bem Sentblei in ber Sand burch eine Rette von Rlippen burchtaften, Die feinem Schiffe jeben Augenblid ben Untergang brobte. Das Gentblei murbe einmal auf einem Strich von 220 beutschen Meilen, gang im eigentlichen Berftanbe jebe Minnte ausgeworfen, benn oft, wenn fie bie fürchterlichften Branbungen nabe bor fich faben, tonnten fie bemungeachtet mit 120 Lachter Raben feinen Grund finden; jene Corallentlippen icheinen alfo, als mabrhafte Corallenginten, wie Thurme und Mauern fentrecht aus bem Boben bes Meeres berauf ju fleigen, an benen bas Schiff in bem Augenblid ju Trummern geben tann, ba man über einer fichern, unergrundlichen Tiefe gu ichwimmen glaubt. Diefe Gefahren wuchfen oft fo an, bas fie fogar einmal in einer Lage, bie fie tury porber für eine ber gefabrlichften gehalten hatten, gerne wieber Schut fuchten, um nur bem augenblidlichen Untergang ju entweichen. Dabei jog ibr Schiff jest fo viel Baffer, bag nur allein Leute in ihrem Buftande, bie burch fo viele gegenwärtige Gefahren für jebe etwas entferntere unempfinblich gemacht wurden, ruhig babei bleiben konnten. Inbeffen alle Schwierigkeiten wurden überwunden und Cook entbedte endlich die Meerenge, welche Reuholand von Reuguinea trennt. Die Unbekanntichaft mit berfelben hätte bem frn. Bougainville "), bei feinem großen Mangel an Lebensmitteln, faft ben Untergang zugezogen.

So fehr fich auch nun Coots Unternehmung einem gludlichen Enbe zu nähern schien, so hätte boch ber ihm nöthige lange Aufenthalt in bem ungesunden Batavia, seinem Schiffsvolt, ben mitreisenden Gelehrten und ihm selbst töbtlich werben können; der größte Theil wurde von faulen Fiebern und Diarrhoen angefallen, an benen mehrere wegstarben.

Bei bem Borfalle mit bem Matrofen "), ber von einem hollanbifden Schiffe nach Coots Schiff befertirte, und ben haw- tesworth im 10. Cap. bes III. Buchs feiner Reisebefchreibung

<sup>\*)</sup> Graf Louis Antoine be Bougainbille, geb. 1729, gest. 1811. Machte mabrend ber Jahre 1766 bis 1769 eine Reise um die Erbe.

<sup>&</sup>quot;) Der Matrofe, von dem hier die Rede ift, hieß Mara, und war ein Irrländer, that nacher mit Cool die zweite Reife, wollte in Otaheiti zurudbleiben, und sprang daher über Bord, als man dem Könige D= Tuh zu Ehren die Canonen bei der Abreise lösete. Er wurde aber entdeckt und wieder an Bord gebracht. Bei seiner Ankunft in England schrieb er die Rachericht von dieser Reise in 8., die ebenfalls ins Deutsche überssetzt ift.

ergablt, muß Kolgendes erinnert werben, weil es uns ben Welt: umfegler bon einer neuen Seite zeigt, und einen Bug in feinem Charafter feben läßt, ber, mehr ober weniger, nachber Urfache an feinem Untergange gewefen ift. Cool batte biefen Menfchen, während fo viele feiner Leute frant lagen, einmal gebraucht, fich in feiner Dinaffe bom Schiffe ans. Land rubern ju laffen. Als er ausgestiegen mar, blieb biefes Boot noch etwas an bem Berfte liegen, weil es einige jur Reife nothige Sachen an Borb mit gurudnehmen follte. Sier erblicte man ben Datrofen in Gleich tam ein bollanbifder Corporal mit 4 Golbemfelben. baten, um ibn wegzunehmen, einer von Capt. Coots Geeleuten aber, ber fich mit im Boote befand, lief bem Capitain, ber furz vorber ausgestiegen und weggegengen war, eiligft nach und ergablte ibm mas vorging. Coot fam jurud ans Boot, als eben bie Sollander nach einem harten Bortwechsel, womit fie nichts ausgerichtet batten, jur Gewalt fdreiten wollten. fragte ben Corporal; mas er ba mit feinen Leuten wolle; ich babe Orbre, antwortete ber, biefen Deferteur wegzuholen. Unterftebt euch nur, fagte Coof, und als ber Corporal gubrang, jog er fogleich ben Degen und rief ibm ju, er fei bes Tobes, wenn er nur noch einen Schritt naber tame. Alle nun bierauf ber Corporal wirklich wieber rudwarts von Gewalt jum Bortwechsel schritt, murbe bem Capitain auch biefes zu viel, er rannte mit ber größten Site und bem Degen in ber Sand auf ibn los, und jagte ibn und bas gange Detaschement von ber Unlegbrude eine 'gange Strede in vollem Laufe meg. Diefer Um-

ftant veranlafte ben Befehl bes Generalapuverneurs ben Da. trofen auszuliefern, allein Coot bestanb barauf, ber Matrofe fei ein Unterthan feines Ronigs, und ben gabe er nicht beraus, In ber That ift auch ein braber englischer Seeravitain gewiß ber lebte Dann, ber bei einer folden Gelegenbeit feinem Ronige und Baterlande und fich etwas bergibt, am allerwenigften gegen einen Bollanber. Man fant auch enblich in Batavia, bag mit bem entschloffenen Danne, ob er gleich feine meiften Canonen auf ben Corallentlippen bei Reubolland hatte figen laffen, und feine Artillerie größtentheils in einem Dage Drebbaffen zum Salutiren bestand, nichts auszurichten fein mochte, und bie Sache murbe, fo wie fie hawfesworth ergablt, beige-Breilich mar biefe That allemal verwegen, batte er in bem Corporal einen abnlichen Mann gefunden, fo batte ibn bier icon bas Schickfal treffen konnen, bas ibn 9 Jahre nachber auf D=Bbp : De bei einer abntiden Gelegenheit traf. Allein es ift glaublich, bag er bem Corporal febr balb feinen Mangel an Entichliegung bei einer wichtigen Sache angemerkt, unb baber gegen ibn mit fo großer Rubnbeit und Entichloffenbeit gebandelt bat.

Raum war Coof von feiner Reife zurud gekommen, fo wurde er von Lord Sandwich ") bem Könige vorgestellt, ber ihn fehr gnabig aufnahm. Er wurde zum commanbirenden Schiffs-

<sup>\*)</sup> Erfter Lord ber Abmiralität. 3hm gu Ehren nannte Coof eine von ibm entbedte Infelgruppe Gandwichinfeln.

meister ernannt (master and commander), ein Rang, ber zwischen ben Lieutenant und ben Capitain fällt. Bielleicht steht
hier, und zumal bei jehiger Beit, eine kleine Bergleichung zwischen dem Range ber See- und Landossteiere im englischen Dienste nicht am unrechten Ort. Der commandirende Schissemeister hat den Rang von einem Najor, so wie der Schisselieutenant den von einem Capitain der Landmacht. Der Seecapitain steht in den drei ersten Jahren nach seiner Ernennung
mit dem Obristsieutenant gleich, nach Berlauf dieser Beit aber
ist er so viel als Obrister. Die Commodore sind Brigadiers;
die Rear Admirale (Schout by Nacht) Generalmajors und die Biceadmirale Generallieutenants; endlich sind die Admirale der
verschiedenen Flaggen den Generalen der Insanterie oder Cavallerie gleich, und ein Biceadmiral von Großbritannten dem
Commandeur en Chef aller brittischen Truppen.

Man hatte nicht lange nach diefer Beit vernommen, daß die Franzofen auch einige Entbedungen gemacht hatten, und fand, als man die Seekarten untersuchte, daß überall im Süben ein großes unersorschtes Meer übrig war, wo noch große Lander und unbewußt liegen könnten. Der König beschloß diesen Punkt der Erdbeschreibung zum Besten aufklären zu lassen, und Cook wurde auch zu bieser Unternehmung wieder ausersehen. Unstatt eines Schiffes wurden aber nun zwei ausgerüstet. Das eine, welches Cook commandiren sollte, war anfangs zum Kohlenhandel bestimmt, wurde hierauf nach Rusland geschickt, um gegen die Türken gebraucht zu werden, kam aber von da

wieder zurud, weil es in Petersburg keinen Beifall erhielt, und nun kaufte es die Admiralität zu der neuen Reise. Es war von 480 Tonnen, rund und stark gebaut, konnte also mehr ausstehen, als die, nach Fregattenart, gegen den Kiel zu scharf gebauten Schiffe, und hatte außerdem viel Gelaß. Man nannte es die Resolution, und gab demfelben oben auf dem hinterberdete noch eine Kammer oder Cajüte für den Capitain, weil Dr. Banks, der nebst Dr. Solander und vielen andern Gehülfen wieder mitzugehen gedachte, die Cajüte selbst einnehmen sollte. Das andere Schiff war kleiner, von 340 Tonnen, bekam den Namen Adventure und wurde Herrn Tobias Furneaux'),

<sup>\*)</sup> Diefer Gr. Furneaux hatte borber als zweiter Lieutenant mit Capt. Ballis icon die Reise um bie Belt gemacht und Dtabeiti befucht. Rach Coole Burudtunft im Jahr 1775 marb er mit bemfelben jugleich jum Schiffscapitan ernannt und betam bie Rregatte Sprene von 28 Canonen ju commanbiren, bie er auch nach Umerita führte. Sier batte er bas Unglud. baf fein Schiff in einem Sturme, nicht weit von Rhobe : Island auf Rlippen gerieth, und icheiterte. Gin Theil feiner Leute murbe von ben Amerifanern gefangen, und viele verungludten; er felbft enteam in einem Boote nach Rhobe : Ieland. traurige Borfall machte ben braven Mann gleich anfangs tieffinnia und in bem Buftanbe tam er au feinem Bruder in De: bonfbire. Das übel nahm balb ju; man brachte ibn nach Lonbon, mo er fich bes Rathe vieler Argte, hauptfächlich bes Dr. Monro, bebiente, ber in Rrantheiten biefer Art vorzuglich glud: lich ift. Allein es mar Alles vergeblich, er murbe völlig mabn-

als commanbirendem Schiffsmeister, anvertraut. Derr Bants mit seinen Freunden und Gehülsen ging indessen nicht mit. Er hatte nämlich ein Schiff verlangt, bas mehrern Raum hätte, und dieses zu erhalten sette Schwierigkeiten von allerlei Art, worüber er endlich seinen Borsatz aufgab. Run siel die Wahl auf Drn. Dr. Forster"), der den Antrag unter sehr vortheilhaften Bedingungen annahm, und sich seinen Sohn ") zugleich als Gehülsen und Zeichner zugesellete, und im Julius 1772 segelten beibe Schisse endlich ab \*\*\*). Man hatte sich hauptsächlich mit allerlei noch unversuchten Mitteln wider den Scharbock und andere Seekrankheiten versehen, die unter allen Übeln, die solche Reisen begleiten, doch immer die fürchterlichsten sind, allein eine Hauptursache berselben wurde durch Dr. Dr. Forster gehoben.

wisig zu feiner Familie nach Devonshire zurudgebracht. Diefes ift bas Schicfal eines, wie alle bezeugen, die ihn gekannt haben, gutmuthigen, geschickten und tapfern Mannes.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Johann Reinhold Forfter, geb. 1729, geft. 1798. als Professor in Salle.

<sup>\*\*)</sup> Johann Georg Abam Forfter, geb. 1754. geft. 1794.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Reise ist beschrieben in: Captains Cook and Furneaux last Voyages round the World. London 1775. 8. Observations made during a Voyage round the World, by J. R. Forster. London 1776. 4. — A Voyage round the World — by G. Forster. London 1777. 2 Voll. 4. Beibe beutsch von G. Forster, Berlin 1783. 8. und Berlin 1778. 1780. 2 B. 4. ober 3 B. 8.

Bleich anfangs bemertte er nämlich einen Geruch wie faule Gier unten im Schiffe. 36m als Paffagier war biefes neu, er fragte alfo einen Matrofen, wober bas tomme ? Es tame bom Bilgewater (bem ftebenben Baffer im Schiffsboben), antwortete ber, als pon etwas langft Befanntem, und einer Sache, bie fich nicht beben liefe. Dr. Forfter folug nach phyfifden Grunben vor, die Luft im Dumpenbrunnen, gang im Boben bes Schiffs, burch Reuer zu verbunnen; welches balb einen Bufluß bon frifder Luft an bem Orte berichaffen, und bem faulen Geruch mit allen feinen Rolgen vorbeugen mußte. Rath wurde befolgt, und die gange Reife über verfpurte man teine üble Birtung von bem faulen Baffer im Pumpenbrunnen mebr. Dan batte 60 Saß Sauerfraut mitgenommen, bavon wöchentlich 3 Dal ein balbes Quart auf jeben Mann ausgetheilt wurde, und weil man es an bes Capitains Tafel taglich ag, fo trug ber Matrofe fein Bebenten, es auch ju effen, ba es benn burch feine gegobrne begetabilifche Gaure ber Raulnig am beften wiberftand und ben Scharbod verhutete. Doch biefe Umftande und andere, wodurch biefe Reife eine ber mertwurdiaften murbe, indem in ben 3 Jahren \*), bie fie gebauert, bon 120 Menichen nur einer eigentlich an einer Rrantheit geftorben, find bereits befannt. Bare burch biefe zweite Reife auch nichts entbedt worden, als biefe Mittel, bem Scharbode auf Schiffen fo fraftig zu miberfteben, fo mare biefe fur bie Menfcheit fo wich-

<sup>\*)</sup> Bon 1772 bis 1775.

tige Entbedung allein icon genugfamer Erfat für alle ben Aufwand von Mube und Gelb, ber beswegen ift gemacht worben. Die konigl. Societat ber Biffenfcaften ging auch ju bem Ende von ihrer Borfdrift, bes Ritter Copley goldne Debaille nur benen au geben, bie bie befte Musarbeitung über irgent eine philosophische Materie ober neue merkwürdige Berfuche und große nubliche Entbedungen einliefern, biefesmal gewiffermagen ab, und gab fie orn Coot, beffen Berbienft boch bierbei eigents lich nur barin bestand, baf er ben Gebrauch ber borgeschlagenen Mittel nicht binberte. Allein wer bebenft, bag neue und nutliche Erfindungen meiftens icon ibre baare Belobnung mit fic bringen, entweder Geld ober Rubm ober Beibes, und bag bingegen bie Uberwindung von fruh eingesogenen Stanbevorurtheilen, bie, fo bitter fie auch ber Gigenliebe fcon an fich ift, es noch mehr burch die damit verbundene Berachtung Anderer unfers gleichen wirb, nach benen wir uns von Jugend auf gemeffen haben, baß biefe, fage ich, entweber eine Belohnung felten finbet ober boch nur eine, bie bem Überwinder felten fcmedt, ber wird bas Urtheil ber fonial. Societat willig unterschreiben und bekennen muffen, bag auch biefes Berbienft von Coof einer goldnen Debaille wurbig mar.

Während biefer Reife befuhr Coot bas fübliche große Weltmeer swifchen bem 60 Grab füblicher Breite und bem Polarzirtel. Eine Fahrt, bie wegen ber beständigen Gefahren, womit fie verbunden ift, nicht leicht einem Andern wieder gelingen wird. Die baufigen Schneegestöber und Rebel machen, baß

man in biefen Demaffern felten über einige bunbert Lachter vom Shiffe ab etwas unterscheiben tann, und baber in beständiger Befahr fdmebt, gegen einen von ben fo baufigen Giebergen biefer See zu rennen, inbem man nicht felten taum fo viel Beit bat, wenn man fie erblickt, benfelben noch mit bem Schiffe auszubeugen. Allein auch bie Kabrt zwischen biefen fcmimmenben Gilanden wurde nüblich. Man bat vormale wohl gesagt, baß oben auf biefen ungeheuren Gismaffen ftebenbe Geen bon füßem Baffer fich befänden, Die fich in Stromen und Bachen berab ine Deer ergeffen, allein bapon lieft man micht, bag irgent ein Schifffabrer bas ichwimmenbe Gis aufgefangen, gefomolgen und ftatt fagen Baffers gebraucht babe "). innerhalb bes füblichen Pplareirfels und beffen Rachbaricaft nicht gefunden worben, welches Dr. Forfter als die wahrscheinliche Urfache ber größten Ralte jener Begenben angibt. mertt zu werben verbient bier, bag Coot zuweilen 16 Bochen obne Sand gu feben bie Gee bielt, ohne die fürchterlichen Folgen bes Scharbods zu erleben; und obne großen und gefährlichen Rrantbeiten mit feinem Schiffsvolle ausgefest zu fein, oft innetbalb bier Bochen aus einer Ralte bon + 27 Graben bes fahrenheitschen Thermometers in eine Barme von 70 lief, und

<sup>\*)</sup> Crang in feiner Gefchichte von Gronland behauptet fogar, bas Tafeleis fei falzig, welches in ber antarktifchen Gee guverkaffig nicht ift, wahrscheinlich alfo auch in ber norblichen nicht. Anm. bes Berfaffers.

also bewies, baß es hiermit auf ber See auch keine schlimmere Beschaffenheit habe, als auf bem festen Lande. So geht um Archangel und Tobolsk bas Wetter oft in wenig Wochen vom Gefrieren bes Wassers zur größten hihe über, und innerhalb 3 bis 4 Wochen nach Abschmelzung bes Schnees ist bas Gras schon wieder so hoch, baß es ben Kühen an den Bauch reicht, und boch sind beibe Gegenden gesund und für so kalte Erdstriche auch noch sehr volkreich.

Bisher hatte Cool auf feiner Reife immer einer guten Gefundheit genoffen, jest murbe er gefährlich frant, und zwar aus einer Urfache, aus welcher wohl felten Befehlsbaber von Schiffen erfranten. Er wollte burchaus nicht beffer fpeifen, als ber Lebte feines Schiffsvolls. Er nahm baber nie Reberbieb mit auf bie Reise, ober er batte beffen fo wenig, bag es nicht verbient genannt ju merben. Er af beftanbig bas barte gabe Bodelfleisch mit weg, allein gulest bielt es fein Dagen nicht mehr aus; er betam beftige Berftopfungen und ein Gallenfieber. Lange berichwieg er fein Ubel bor ben Leuten, und fuchte fich burch Raften zu beilen, allein bas half nichts, er wurde immer fcwacher und tonnte endlich nicht mehr aus bem Bette fein. Es war ein rubrenber Unblid, ju feben, wie Alles trauerte, fobalb ber Mann lag, ber fich burch feine Erfahrung und Borficht im Seemefen, feine beständige Borforge und burchaus einformiges Betragen gegen fein Schiffsvolt, in eine Art bon baterlichem Crebit gefett batte. Gelbft bie Urfache ber Rrantbeit vermehrte ben Antheil, ben jeber an berfelben nabm. Man

tonnte auf jebem Geficht Beforgnis und Angftlichteit lefen, fo Er batte große Schmergen, teine lange er in Gefahr war. Offmung und feine Rrafte mehr, und endlich ftellte fich fogar ein gefährliches Schluden ein, bas 24 Stunden bauerte, aber endlich boch burch warme Baber übermunben murbe. Rachbem er fich wieber etwas zu beffern anfing, batte man nichts, bas feinem Magen batte befommen und Rabrung und Rrafte geben Endlich wurde ein treuer otabeitischer hund von Dr. fönnen. Forfter aufgegeben und geschlachtet, um bem franten Cavitain ftarfenbe Bruben baraus zu bereiten, mit beren Sulfe man ibn auch wirklich fo lange binbielt, bis man Infeln erreichte, und wieder neue Erfrifdungen, Bubnerfleifd und nabrhafte Brüchte befam. Den Umftanben alfo, bag ein einziger Sund im gangen Schiffe noch am Leben mar, bag berfelbe bem Capis tain aufgeopfert wurde, bag er in ber vorigen Reise gelernt batte, bag Bunde eine gute nahrhafte und wohlschmedenbe Speise geben, batte biefesmal bas Schiffspolt bas Leben feines vortrefflicen Capitains zu banten.

Rachbem er in ber Subfee zum zweitenmal fich ben Benbeeirkeln näherte, fab er bie vom Abmiral Roggewein entbedte Paaschen ober Ofterinsel, welche auch von ben Spaniern 1770 im Schiffe San Lorenzo und ber Fregatte Rosalia, unter bem Befehl bes Capt. Don Felipe Gonzalez, besucht worben. Er fand wenig ober keine Erfrischungen und nur schlechtes Basser, eilte baher nach bessern Gegenben, nämlich nach ben vom Spanier Menbasia entbedten Inseln, bie berselbe Las Marquefas be Mendoja genannt hatte. Er fand fie und fab noch eine Bleine Infel mehr. Rach einem Aufenthalte von wenigen Tagen ging er jum zweitenmal nach Otabeiti und fab unterwege ein Paar tleine, flache Infeln, bie noch bon Benigen waren gefeben worden. In D : Repedea borte er, es waren zwei Schiffe in Suabeine angetommen. Anfangs glaubte er, es mare eine von ben Ginwohnern erfundene Fabel, allein am Cap erfuhr er nachber, bas es fpanifche Schiffe gewesen \*). Auf ber Reife nach ben freundschaftlichen Infeln fab er ein Paar fleine unbedeutenbe Gilanbe. In Rotterbam ober Ramofa blieb er einige Beit, und balb barauf fab er bie bon Bougainville gefebenen und vorbem icon von Quiros entbedten Infeln. fübweftlich von benfelben noch andere, benen er gufammen ben Ramen ber neuen Bebriben beilegte. Sierauf wurde Reucalebonien, eine 240 britifche Seemeilen lange Infel, von ibm entbedt, und auf bem Bege bon ba nach Reuseeland ein fleines muftes Infelden, bas er, ber verftorbenen Bergogin bon Norfolf au Gbren, Die Norfolfeinfel nannte. Bon Reufeeland aus nahm er einen nie besuchten Beg über bie unermesliche Subfee nach bem Cap Born gu, und legte in 6 Bochen einen Weg von 1500 Seemeilen gurud. Um Cap born fant er bas fonfte Better und bier ganglich unerwartete Binbftillen. Der

<sup>&</sup>quot;) 3m götting. Magazin a. a. D. C. 272 ift hier auf einen Auffat Geo. Forftere in bemfelben C. 69 ff. hingewiesen, ber von einer fpanifchen Befdreibung von Dtabeiti banbelt.

Capitain und feine gelehrte Tifchaefellfcaft, bie beiben Berren Korfter und Dr. Sparrmann, fanden auf Tierra bel Auego gum lettenmal eine Belegenheit, burch eine febr gefährliche Jagb bem gangen Schiffsvoll zu frifchem Fleifch ju berbelfen, und allen Bliebern biefer Befellichaft mar es eine rubrenbe Freube, einer Menge bon 120 Menfchen Speifen ju berichaffen, bie ibnen. nach bem fo lange ununterbrochenen Genuffe bes faft 3 Babr alten Podelfteifches, jugleich bie angenehmfte Abwechfelung und bie aefunbefte Rabrung gemabrten. Überhaupt verbient bier bemertt zu werben, bas biefe Tischaesellschaft auf ber gangen Reise febr willig ihr erlegtes Redervieh mit bem übrigen Bolte theilte und bie Rranten vorzuglich bamit verfah. Diefe Sorgfalt machte ben Capitain, bei feiner fonftigen Störrigkeit und oft unfreund: lichem Befen, bei ben Leuten febr beliebt, man ging mit Muth in die größte Befahr und an die fauerste Arbeit bei Kroft. Naffe und Mangel an gesunden und nabrhaften Speisen. Die übris aen Officiere am Bord waren nicht fo gutig, fe behielten ihren Borrath für fic. Rach Berlaffung biefer oben Gegenben, bie einem ungewöhnten Muge fcredlich und graufend bunten, famen bie Infeln von Gubgeorgien und Sandwichland jum Borfchein, gegen welche felbit Stagtenland und Tierra bel Ruego wieber Parabiele find. Gis und Conce bis an ben Simmel aufaethurmt, und nabe an ber See einige niebrige unbebedte Rlip: pen, mo in einer Meinen Bertiefung nur Gin Gras, Dactylis glomerata), und eine fübliche Pflange, (Ancistrum decumbens), tammerlit wuchfen, und wo nur ichwerfallige Pinguinen und

Seelowen (Phoca jubata) fich langfam bewegten, war Alles, was bas Auge erblicte.

Run war es wohl ausgemacht genug, daß in dem süblichen Weltmeere außer diesen zwei unbedeutenden Eilanden kein anderes Land mehr zu sinden sei. Denn man hatte nun die ganze Tour gemacht, und tieser nach Süden einzudringen war wegen des Sifes unmöglich. Da aber noch einige Officiere glaubten, daß doch noch da Land sein möchte, wo Coot im Jahr 1772 das erste Sis gesehen hatte, etwas östlicher als Bouvets vorgebliches Land: so ging Coot, um der Berläumdung allen Weg abzuschneiben, künftig einmal Borwürfe von Nachlässigkeit selbst nur auf Muthmaßungen gegen ihn zu gründen, auch noch über den Strich See, wo Bouvet Land wollte gesehen haben, aber eigentlich Sis gesehen hatte. Allein man sand nun weder Sis noch Land, und wo 1772 unzählige Sismassen herumtrieben, sand man jest auch nicht eine Scholle.

Bei feiner Antunft am Cap konnten bie englischen Oftinbienfahrer, bie bort lagen, und die gemeiniglich eine gange Menagerie von gemäßteten schinefischen Bachteln, Gansen, Suhnern u. a. m. in Räfigen mitführen, um ihre Pasteten bamit zu füllen, nicht begreifen, baß ein Mann 28 Monate in See gewesen sein könne, ohne auch nur einen einzigen von Europäern bewohnten hafen besucht zu haben. Die Geschichte schien ihnen ein Roman. Sie bachten, man bediente sich bloß ber Beeiheit ber Reisenben, Unwahrheiten zu erzählen, als man ihnen sagte: man habe inbessen Geeraben, Albatrosse, Sturmvögel, Vinauinen, Seebaren und Seelowen gefpeift, und mitunter auch wohl einmal Bunde und Baififche, und nichts tonnte fie überzeugen. als bie langen Wefichter, bie fie an Borb fanben, unb bie unaeheuchelte Begier, womit alles jeht verfclungen murbe. Much unfern Lefern, bie vermuthlith billiger find ale jene Oftinbienfahrer, konnen wir boch eine fleine Geschichte nicht verfoweigen, woraus fie feben werben, mas für frifches Rleifc man zuweilen auf Cools Schiffe freifte, und mas fur Bilb auf bemfelben gejagt wurde, wenn es fonft feines zu jagen agb. Gin alter Quartiermeifter (ber ehrmurbige Grautopf verbient, bağ man ibn nennt), Ramens John Elvel, batte eine Lieblingstate, biefe brachte ibm alle Morgen eine feine Ratte, bie fie unten im Schiffe fing. Mit biefem Lederbiffen bielten es bie beiben Freunde folgendergestalt: John Elvel zog ihr bas Rell ab, nahm fie aus, und briet fier wenn Miles fertig mar, fo erbielt bie Rate erft bie außern Theile und auch mobl einige fleine Biffen vom Rumpf, und alsbann ag Inbn Elvel bas übrige.

An dem Cap fah Coot den lebhaften Capt. Crozet, welcher den Ajax, ein Schiff im Dienst der franz. oftindischen Compagnie, führte, und mit Capt. Marion in Remseeland gewesen war, ber das Unglick hatte, von den Einwohnern nebst 28 Seeleuten erschlagen unt aufgefressen zu werden. Crozets freundlich gefälliges Wesen, einige gerechte Lobsprüche auf Coots Berdienste und eine hendlassende zuvorkommende Biste machten, daß Coot diesen Fanzosen lieb gewann und ihn nebst seiner ganzen Menge von Ofscieren zu Gaste bat. Hingegen Don Juan Arrads,

ber ivanische Capt. ber Kregatte Juno, ber als Spanier meniger suborfommend, etwas mehr gurudbaltend und ernftbaft mar. gefiel bem Capt. Coot gar nicht. hierzu tam noch, bag Arraps fich eben von einer fcweren Rrantheit erholt batte, und baber alles Ceremoniel, bas ibm batte 3mana anthun fonnen, vermied, ob er gleich immer febr freundlich war. Allein bei Conts Abreife überrafchte ibn ber gurudbaltenbe Spanier mit einer Boffichteit, bie er gar nicht erwartete, und nach feinem Betragen und Stand gar nicht erwarten tonnte, er begrüßte namlich, als Capitain einer Fregatte bon 30 Canonen, ben commanbirenben Schiffsmeifter einer armitten Schalupbe bon 20. mit 9 Canonenfduffen. Diefes fdmerate ben Capt. Coof und erregte au fvat ben Bunfc bei ibm, mit bem ebel bentenben Spanier Befanntichaft gemacht zu haben, wozu auch berfelbe nicht undeutlich, wiewohl bergeblich, Reigung gu erkennen gegeben batte.

Eine furze Beit nach feiner Burudtunft wurde Coof nunmehr zum wirklichen Capitain ber Flotte ethoben, und betam eine Stelle beim hofpital zu Greenwich \*), wo er nun fein übriges Leben in Rube zuzubringen hoffte. Allein mabrend Cooks

<sup>\*)</sup> Das bekannte, etwa 5 engl. Meilen vor London, am rechten Themfe-Ufer belegene große Gospital für Geeleute, worin burchschnittlich 3000 berfelben wohnen (inpensioners), und bas außerbem mehr als 32,000 folcher gablt, die im Lande gerftreut find (out-pensioners). Urfprünglich ein könid. Pallaft, feit 1694 zu feinem gegenwärtigen Zwede bestimmt.

ľ

Abwesenbeit batte man auch eine Unternehmung zu Erforschung ber nörbliden polarifden Gemaffer angestellet, in welcher Capit. Phipps (jesiger Lord Mulgrave), wie man weiß, nicht febr gludlich war. On Daines Barrington, Bruber bes Lords unb Mbmirals gleiches Ramens, batte in einer fleinen Schrift Beugniffe gesammelt, die beweifen follten, bag vorbem Schiffe viel weiter nach Morben gebrungen, als Lotb Mulgrave, und felbft bem Pole nabe getommen feien. Diefe Schrift murbe burd Parteigeift bon ben Transactionen ausgeschloffen. Barrington ließ fie befonbere bruden, mit neuen Bufagen. Er wollte fic rachen und suchte es babin zu bringen, bag burch eine Varlamentsacte Dem, ber eine nordliche Durchfahrt aus ber Gubfee in bas atlantifche Meer finben murbe, eine Belobnung von 20000 Df. St. gegeben werben follte, und noch 5000 mehr, falls er fich bis auf Einen Grab bem Rorbvole nabern wurbe. Dun ichlug Barrington abermals ben Capitain Coof zu biefer Erpebition por, auf welcher man ben befannten Om ai ") nach Tabeiti aurudbringen, und alebann bie Durchfahrt zwifden Afien und Amerita ausfindig machen follte. Der Chrgeig, bie Beharrlich. feit und Gewinnsucht bes Cavitain Coof waren Berrn Daines Barrington eben fo viele Triebfebern, von benen er fich ben gludlichften Ausgang verfprach, wenn bie Sache nur irgend möglich ware. Die Rolle, die er bei ber gangen Unternehmung

<sup>&</sup>quot;) Das götting. Magazin a. a. D. S. 279 hat hier bie Unsmertung: Go, und nicht Omiah und Clarte muffen biefe Ramen geschrieben werben.

spielte, war überbieß beneidenswerth: er konnte sich an seinen Gegnern rächen und erschien dabei als ein Mann, der eine der größten Unternehmungen der neuern Beit begünkigt hatte. Bwei Schiffe wurden ausgerüstet, die alte Resolution unter Cooks Commando und ein neues Schiff, die Discovery, welches dem Capitain Clerke anvertrauet wurde, der nunmehr seine dierte Reise um die Welt antrat. Im Julius 1776 stachen sie in See und am 9. November desselben Jahres verließen sie das Cap der guten Hossinung. Cook hatte indessen seine Ausstäte über die vorige Reise zur Berbesserung dem Dr. Douglas, Canonicus von St. Paul in London, anvertraut, und Drn. Strahan königk. Buchdrucker und Drn. James Stuart, der die Beschreibung von Athen herausgibt, die Besorgung der Derausgabe seiner Reise übergeben, unter deren Aussicht sie auch im Mai 1777 erschien.

Alles, was wir nun von der letten Reife wiffen, ift durch die englischen Beitungen, worzüglich aber burch die Briefe des hrn. Pallas an hrn. Oberconfistorialrath Bufching, die man in alle Beitungen auszugsweise eingerück hat, neuerlich so fehr bekannt geworden, daß wir uns hier mit dem Merkwürdigften daraus begnügen können.

Bom Cap ging er gerabe aus, um bie bon Capitain Darion und Rerguelen entbedten Infeln, welche auf bes Grn. Prof. Forfters Charte ber füblichen Meere icon ziemlich richtig angegeben finb, zu untersuchen. Capt. Cool zweiselte an ber Richtigkeit ber Entbedung und hielt bas Sanze für eine französische Erfindung. Die beiben herren Forfter hingegen waren aus

bes Capt. Crozets Munde überzeugt worden, daß er und Rerquelen bas Land wirklich geseben batte. Coof fand es auch und ging von ba nach Reuholland, Reufeeland und ben Gocietateinfeln, mo er ben Omai auf Suabeine absette. Omai wurde mit einem allgemeinen Freubengeschrei feiner Landeleute empfangen, und man fand nicht, bag fie ibn feiner Reifen und Borguge wegen beneibet hatten, wenigstens nicht mabrend Cools Gegenwart. In Otabeiti ließ er bie am Cap eingenommenen Thiere, namlich einen Bullen und einige Rube, einen Bengft und einige Stuten, ein Dagr Schafbode, und emige Mutter-Schafe, einen Pfau und einige Pfaubennen ge. jugleich mit einis gen Dustatnufbaumen, bie er bon Reuholland mitgebracht batte. Als bie großen Thiere aus Cooks Arche berborkamen, fo follen fie bon ben Ginmobnern fast angebetet worben fein. Es wur: ben auch welche unter bie übrigen Infeln vertheilt. Gegen Enbe bes Jahres fegelte er nordwarts, erreichte im Marg bes folgenben bie Rufte von Amerifa, und lief ba etwas nordwarts von bem Orte, wo man auf ben Charten Mauilar findet, ein, um fein fart beschädigtes Schiff auszubeffern. Bon ba fegelte er, nachbem er viele Sturme überftanben, lanaft ber Rufte bon Amerita binauf, und verbefferte manche Fehler ber bisherigen Charten, Die ibn überbaupt oft verführt batten, fand auch die Meerenge, bie Amerita von Aften trennt \*), wirklich, und fubr

<sup>\*)</sup> Diese Meerenge, die fonft die Strafe-Unian bieg, ift von bem grn. Oberconfiftorialrath Bufching ebenfalls Coots

burch biefelbe bin. Rach bem Durchaange burch biefelbe folgte er immer ber Rufte bon Amerita, bie fich nun nach Rorboften gog, und zweifelte nicht mehr, baß er nicht bas Biel feiner Buniche erreicht haben follte. Allein im August 1778 wurde er in einer Breite bon 700. 45'. und 198 Grab Lange bon Greenwich fo ploblich bom Gife umgeben, bag er Gefahr lief, bon bemfelben gar eingeschloffen ju werben. Er machte fic aber boch los, und weil er hier feinen Ausgang fab, auch Banb gegen ben Dol gu vermuthete, woburch bas Gis feine Reftigfeit erhielt, fo ging er nun nach ber aftatifchen Seite, um fein Glud langs ber Rufte bon Sibirien zu berfuchen. Allein es gludte ibm ba eben fo wenig und er mußte wieber nach ber Strafe gurud, mobei et unterwegs bemertte, bag beibe Erbtheile in biefer Gegend ein niebriges, nachtes Land zeigten, und baf bie See amifchen ibnen und norbwarts von der Strafe nicht tief fei. Auf ber Infel Unalafchta überlieferte er einen Brief, ber im October 1778 batirt ift, einem Baufen Ruffen, am Enbe beffen er melbet, bag er auch auf biefer Reife bieber nur 3 Dann berloren, worunter einer noch bagu eines gewaltfamen Tobes gestorben. Auf einer Tour von bier fubwarts traf er unter bem 200ften Grab öftlicher gange von Greenwich und bem 22ften nörblicher Breite auf einen Ardivelagus bon Infeln,

Meerenge genannt worben. G. beffen wöchentl. Nachrichten 1780. St. 3. S. 38.

Unm. bes Berfaffers.

bapon eine auf ber b'Anvillischen Charte bes Globus als bas von Menbaffa gefebene Land angegeben wirb. Und nun muß man erftaunen, es maren Leute, welche an Farbe, Leibesgeftalt, Sauptzügen bes Befichts, Sitten und Sprache mit ben Einwobnern von Otabeiti übereintamen. Go viel man alfo nun weiß, ift biefe Sprache von Reufceland bis gur Ofterinsel und bon Bornisland bis zu biefen Infeln ausgebreitet. Ja auf ben Labronebinfeln finben fich Spuren, fo wie im Malaifchen. Gin erftaunliches Rathfel fur ben Forfcher ber Beltgefcichte, wenn man bebenft, mas für eine ichlechte Berbindung bie erbarmliden Rabrzeuge fener Menfchen zwifden fo entfernten ganbern Auf einer biefer Infeln Dowby be anderte er in einem Meerbufen, und murbe bon ben Ginwohnern faft abttlich verebet und mit allen Erfrifchungen, bie fie batten, im Uberfluffe verforgt. Balb nachbem er biefe Infel verlaffen batte, nothigte ihn ein beftiger Binbftof, worin fein Borbermaft platte, wieber nach berfelben gurudgutebren. Run fanb er bie Ginwohner febr verandert und fehr viel biebifder als vorber. Sie raubten ihm endlich fogar ein Boot. Als er nun, biefes gurudguforbern, fich nach ihrem Oberhaupt bin begab, übernahm ibn bei einer frechen Begegnung eines ber umftebenben Bilben feine Sise und er aab Reuer auf ibn. Allein ber Blis ber ohnehin icon nicht mehr gefürchteten. Gottheit ichabete nun auch nicht einmal, man fiel über ibn ber und Coot wurde mit 4 feiner Leute erfcblagen. Diefes gefcah am 14. Februar 1779.

Co ftarb einer ber größten Weltumfegler, wo nicht ber

aröfte unter allen und einer ber berühmteften Danner ber neuern Beit, mitten unter ben Bemühungen, feinem Ruhm noch augufeben, mas ibm faft nur allein noch augefebt werben tonnte - nämlich, ba er bie Durchfahrt aus bem ftillen Deer in bas attantifche fucte. Die Beinamen, bie wir ibm bier gegeben baben, wirb ibm niemand ftreitig machen, ber bebenft, bag außer ibm nie berfelbe Mann in beibe Volareirtel ber Erbe eingebrungen; bag er brei Dal innerhalb bes füblichen gewefen, ben noch tein Menfc, bon bem wir wiffen, je überfchritten bat, bag er ber Erfte mar, ber bie Belt bon Beften nach Often umfdifft, und biefes fogar in einer fubliden Breite, bie man für faft unbefdiffbar gebalten; bag er bie füblichften ganber ber Belt querft gefeben, und überhaupt bie allgemeine Geographie mit einer Menge von Entbedungen bereichert bat, Die gewiß für unfer Beitalter, ba weitlauftige fefte ganber nicht mebr gu entbeden fteben, groß finb. Und nun fein Ruhm. weffen Unternehmungen und Thaten, tann man fragen, haben neuerlich alle Menichen von Erziehung über gang Europa mit fo vieler Theilnebmung gelefen und gefbrochen, als von ben feinigen ? Beffert Mannes Bilbnif, ber weber ein Pring, noch ein Eroberer, noch ein Rebelle war, bat man mit fo allgemeiner Reugierbe angefeben und angestaunt ? Alles mas er gethan bat, bat er jum Dienfte feines Baterlanbes und jur Erweiterung nutlider Reintniffe gethan. Reuer und Schwert baben feinen Antheil. Daber auch Mancher, ber ihm in unfern Tagen an Ruf gleichtam, ibm an Rubm nachfteben mochte, und meffen Tob, läßt fich also enblich fragen, ift neuerlich so allgemein beklagt worben als ber seinige?

Die Lefer werben unftreitig nach biefer Erzählung nun begierig fein, ben Mann noch etwas näher kennen zu lernen. Ich weiß nicht, ob ihnen nachstehenbe Schilberung besselben Genüge leiften wirb. Auein zu meiner Rechtsertigung muß ich anmerken, baß es überhaupt meine Absicht nicht war, bes außerorbentlichen Mannes Leben zu beschreiben; bazu gehört mehr: sonbern nur, wie auch die überschrift zeigt, einige mir aus ben besten Luellen zugekommene minder bekannte Lebensumstände und Bäge aus dem Charafter besselben bekannt zu machen. Bieses bereits Bekannte konnte alsbann, um der Erzählung einigen Zusammenhang zu geben, nicht wegbleiben.

Coof war ein burrer, hagerer Mann, von breiten Schultern, ftarkem, gefundem Knochenbau und wenigstens 5 Fuß 11 30ll bis 6 Fuß lang. Er ging, wie alle Seefahrer von beträchtlicher Leibeslänge, start gebückt, um nicht an die Cajütendecke zu stoßen. An feinem Gange, zumal wenn er geschwind geben wollte, erkannte man noch immer den gemeinen Matrofen; er war lang gespalten, und daher seine Schritte, selbst im Bergleich mit seinem Körper, groß. Sin Physiognome würde hierin den Mann erkannt haben, der geboren war, den Erbtreis zu um — wandeln. Die Stirnhöhlen (sinus frontales) und Augenbraumen waren groß und start, die Nase lang und die und seine grauen und kleinen Augen schafblickend, aber nicht lebhaft. Die hohen Jochbeine (ossa zygomatica) und die baher

entstehende Form der Baden gaben ihm ein etwas schotisches Ansehen. Der herrschende Charakter seines Gesichts aber war ein sinsteres, störrisches, zurüchaltendes Wesen, dessen Ausbruck durch die überhängende Oberlippe sehr verstärkt wurde. In den mannichfaltigen Brüchen desselben erkannte man nicht undeutlich den Mann von früher Anstrengung und Erfahrung, der viele hindernisse und viel Clend überstanden, der der Schmidt seines eignen Glücks war, und dei dieser heißen Arbeit oft was redliches geschwiht haben mag; alles dieses war endlich bei ihm start mit Jügen des bespotischen Schisscapitains verwebt, der bei dem mindesten Bersehen eines Matrosen mit dem Fuße stampst und dann den Donner seiner Seegenssormeln dis hinunter in die Pulverkammer erschallen läßt.

Sein haar war strack und hellbraun; in seiner Jugend soll es roth gewesen sein, wovon aber teine Spur mehr übrig war. In seinem Gesichte war er nicht so schwarz und verbrannt, als man von seiner Lebensart hätte erwarten sollen, wovon wohl seine natürlich bleiche Farbe die Ursache war. Eine frischere Farbe würde ihm zugleich ein schwärzeres Ansehn gegeben haben. In dem Aupserstiche, den Sherwin nach einem Gemälbe des Dance von ihm geliefert hat, gleicht er sich, nach einem einstimmigen Zeugnisse, die zum Sprechen, und Alle, die hrn. Bergers Copie davon, die diesem Aufsat beigefügt ist, mit dem Originale vergleichen wollen, werden sinden, daß sie gut ist.).

<sup>\*)</sup> Bur Erklärung ber etwas eignen Drebung bes Ropfs in

In feinem Umgange mat er nicht ber angenehmfin Mann. Welthbeit, Artigleit, Bid und eine gewiffe Gultur, bie nothte find, in Gefellichaft ju gefallen , febiten ibm ganblich. Er war meiftens in einer Art bon murricher Burndbaltung mie verars beit. Man bet ibn auf einer Beife bon 3 Stabren ein einziges Dal für fich fingen und ein Ral pfeifen gebort. Bas in feinem Gewithe bamale wernegangen fein mag, weiß man nicht. beis einer außerorbentfichen Gelegenheit: wenigftens ift es., nicht gefcheben: , Er tonnte. mit 4; Berfonen auf bem Schiffe Sage lang : umgeben, frühftuden, ju Mittag freifen und zu Abend Bunfd tritten, cobne mehr als guten Morgen, ju fagen, und feine gemöhnlichen Gefundheiten: Der Ronig - Borb Sanbmid .- Die Marine - Dr. Vollifer - um gute Breunde aller Orten, auszubningen: Milein Connabende Abende, wenn er fouft bie gange Roche nicht gefproden batte, pflegte er fc monigftene bei bem erften Glafe Dunic, meldes mit ber Eummerung: Saturday night ausgeleent warb,

umfenn Amferfliche nuch mon merten; bas Coot im Originale figen bevorgestellt, ift. Bor fic auf bem Tifche hat er eine Charte ber sublichen Meere, über welche ber rechte Urm gelehnt ift, und beren unteres Ende er in der Linken halt, babei fieht er nachbenkend zur Seite, etwas aufwärts, als empfing er eine Nachricht von Jemanden, ber in einiger Entfernung von ihm frande, auf ber er aber, noch zur Zeit, mehr die Augen als bie Gebanken gewandt zu haben fceint.

au erheitern. Saturday night ift namlich bei ben englischen Matrofen bas Lofungswort, fich an ihre gurudgelaffenen Beiber und Liebden ju erimmern, und es vergift Riemand, vom Schiffsjungen bis jum Capitain, alsbaun fein Glas ju ibrem Andenten zu trinten. Bo biefer Gebrauch berrubre, ift bier ber Ort nicht zu untersuchen. Bielleicht trifft folgenbe Muth: magung nicht weit vom Biel. Man bat bemetft, bag bei ber fonial. Rlotte ber Sonntag berjenige Tag ift, an bem bie meiften Expeditionen losgeben, gange Alotten und einzelne Schiffe auslaufen u. f. w. Beil nun bie Connabent Racht unmittelbar vor bem Sonntage vorbergebt, fo tonnte es wohl fein, bag man fich auf biefe Beife ber Abicbiebenacht erinnerte. im Borbeigeben, um bem Lefer ein Bort ju erelaren und gugleich eine Probe ju geben, auf welche Beife eine robe Claffe von Menfchen, im Nothfall bie Bergnugen ber Ginbilbungefraft ju nugen weiß, einem einformigen, elenben Leben Abmedfelung und Unmuth ju geben. Dft machten biefe Sonnabenbabenbe unfern guten Coof munter und gefprachig, er ließ fich in Babemecumsgeschichtden aus, und rif juweilen wohl mitunter Boten. Bieran war aber bei ibm weber Ubermas von Bunfc, noch eine andere Reigung Sould. Man muß es vielmehr aus feiner Ergiebung und ebemaligen Gefellicaft erflaren. Denn er mar mertmurbig enthaltfam, und man tann bon ibm im ftrengften Berftanbe fagen : er liebte weber ben Bein, noch bas Frauengim-Bei feiner zweiten breifabrigen Reife um bie Belt tam er nur ein einziges Dal auf ben Societateinfeln in ben Ber-

٠ ١

ı

bacht, einen geheimen Befuch am Tage in ber Cajute angenommen zu haben. Bet Nacht hat er nie welchen gehabt. Seine vorige Gefellschaft foll ihn oft zum Trinken haben zwingen wollen, aber immer vergeblich. Diese Tugenden, die bei einem so gesunden Manne, in jeder Lage in der Welt, Bewunderung verdient haben würden, find hier derselben desto würdiger, als er sie in einem Stande übte, der dieselben oft mitunter wohl gar für Unanständigkeiten hält.

In Ansehung seiner Religion schien er ein von allem Aberglauben ganzlich entfernter Mann zu seine. Seine oft gewagten und freien Ausbrucke über manche wichtige Puntte der geoffenbarten Religion sollten es beinahe wahrscheinlich gemacht haben, daß er dieselbe wo nicht verwerfe, doch sehr bezweiste. Allein wer ihn genauer gekannt hat, wird dieses vielmehr feinem oft weit getriebenen Widersprechungsgeiste, und ganzlichem Mangel an gründlichem Unterricht in der Religion und einer ohne alle Auswahl angestellten Lesung von Buchern über dieselbe sowohl, als von Modeschriften darwider, zuschreiben. Denn er hat auch sehr oft zum Behuf der Religion und Sittenlehre Manches gesagt, das man von ihm nicht erwartet hätte.

Eben biesem Mangel an orbentlichem und grundlichem Unterricht in andern Dingen, hat man auch zuzuschreiben, baß er fich oft über die londoniche Societät der Biffenschaften so luftig machte. Er hatte des Quadfalber hill's Review of the Royal Society gelesen und nahm seine Spöttereien baber. Sobald er aber erfahr, daß man ihm die Coplepsche gelbene Medaille geben

wollte, fo wurde, er ein Mitglied ber von ibm verachteten Gefellicaft. Überhaupt bemertte man, bag bas Bemußtfein friner Aberlegenheit an mabrem, gefundem Benfchenverftanbe umb: an Dacht bes eigenen Rachbentens, bie er bei fich berfpurte, in ibm eine Berachtung gegen alle Gelebrfamteit: mathematifche etwa ausgenommen, bewirft batte. Als baber Gr. Ring, ameiter Lieutenant, bei biefer britten Reife, in welcher Coof umtam, jugleich mit bem Bergnugen, bas ibm bas Glud machte, unter einem fo großen Befehlsbaber bie Belt umfegeln au fannen. feine Berlegenheit gegen ihn barüber außerte, bag feine : Gelehrten mitgingen, fagte er: ber I . . . . bole bie Belebrfamfeit und alle Gelebrten oben brein, und bebachte nicht. daß Renntnig ber Mathematit auch Belebefamfeit ift. Mein freilich muß man auch biefe Worte nicht fo nehmen, wie fie für uns Mittellander ba fteben. Es ift biefes eine Dbrafe aus ber hoffprace ber fomimmenden Schlöffer, welcht in die Sprace ber Gofe vom feften Lande überfest , nicht mehr fagt, ale: erlauben Gie gutigft, vielleicht konnen wir boch zurechte tommen. Much als man ibm einige Bucher über bie Theile von Amerika nordwärts von Californien zu lefen geben und Charten von benfelben mittbeilen wollte, verbat er fich's anfange und faate: er wolle es fcon felbit finden.

In Gefahren hatte er Beibes, Borficht und Muth, nur will man oft nicht genug entschlossene Rühle an ihm bemerkt haben. Er ftampfte und tobte und folgte bann oft bem frageweise gegebenen, obgleich sich selbst widersprechenben, Rathe feiner Officiere. Oft übernahm ibn auch bie Dige. Bir haben bavon zwei Beifpiele gefeben, eines in Batavia und eine auf D: why. be, worüber er bas Leben berlor. Sier ift noch ein brittes, mobei er boch vielleicht noch bie meifte Gutschuldigung verbient. In Batavia wird, nach fast morgenländischer Urt, bem Generalgouverneur febr große Chrerbietung bewiesen, und bie Glieber bes hohen Raths haben gleichfalls einen gewissen Theil an biefen Chrenbezeugungen. Die in Rutichen in ber Stabt Kabrenben muffen namlich allemal an ben Seiten ber Stragen ftille halten, mann ein Eedle Heer bom Rathe angefahren fommt, und ein Jeber muß bor bem Generalgouverneur aus ber Rutiche fteis Die Ruticher und Bebiente in bem Lande find beffen fo gewohnt, bag nichts als bie größten Drobungen ober Tobesgefahr fie von biefem Bebrauche abbringen tann, und fie wollen, baß alle Frembe mitmachen, was bie zu Batabia wohnenben Burger ju thun berbunben finb. Der Rutider, ben Coot gemiethet batte, fab bie Rutiche eines Geren vom Rathe auge fabren tommen, und wollte nach Gewohnheit an ber Seite fille halten. Cool wollte, er follte weiter fahren, allein ber Rutider bestand barauf, es fei nicht recht. Raum borte Coof biefe Borte, als er ben Degen jog, und benfelben unter ber ernstlichen Bedrobung, ibn augenblichlich burchgurennen, zwang weiter au fahren. Es gefchab, und er batte auch biefes Dal mit Glud feinen Rechten eines britifchen Unterthanen und fonigl. Officiers nichts vergeben.

Arbeitfam mar er im bochften Grabe, und in Allem, was

er unternahm, beharrlich bis jum Eigensum. Chrzeiz und Begierbe nach Glück und Reichthum (so sollte man wohl ben Geiz nennen, wenn er bei so vieler wahrer Chrbegierbe fteht), waren wohl die haupttriebsebern seiner handlungen; es konnte auch nicht sehlen, die Art, wie er sich gehoben hatte, nämlich bloß durch eigenes Berdienst auf einer Lausbahn, wo er lange sich genöthigt sah, sparsam zu leben, mußten endlich den hang bei ihm bewirken, einen etwas zu hohen Berth auf das Geld zu sehn. Seiner Wittwe, welcher man eine Pension don 1200 Ahalern jährlich verwilliget hat, hinterläst er ein Bermögen von saft 70000 Ahalern.

Als Seefahrer betrachtet., war er von der Ratur zu Entdedungsreisen wie bestimmt, und der Mann, der ihn dem Lord
hawte zuerst vorschlug, hat gewiß ein großes Berdienst, weil
es scheint, daß sich sein Borschlag auf die genaueste Renntnis
bes Charafters und der Aalente des Capt. Coof gegründet habe.
Den unsterblichen Ruhm, den England bei der Rachwelt dieser
Beisen wegen haben wird, hat es dieser glücklichen Bahl allein
zu danken. Denn die Reisen von Byron\*), Wallis, Carteret
und Furneaux haben wenig oder gar nichts zu der Ausbreitung
unserer Kenntnisse siber die unbekannten Abeile der Erde beigetragen. Jene Männer verstanden den Seedienst wohl so gut
als Coot, allein in Entdedungsreisen wusten sie sich nicht zu

<sup>\*)</sup> Commobore John Byron, geb. 1723; umfegelte bie Belt 1764 bis 1766.

schieden; sie wußten weber wo, noch was, noch wie fie untersuchen sollten; sie hatten nicht Gelbstverleugnung genug, die Befchlehaberftelle auf einer Fregatte gegen die auf einem unansehnlichen Kohlenschiffe auszugeben; ihre Borforge fürs Schiffsvolf ging nicht so weit ins Detail; ste wusten sich nicht so gut wie Coot in die Wilden zu schieden; sie hatten weder die mathematischen Kenntnisse dieses Mannes, noch die große praktische Fertigkeit in Aufnehmung und Entwerfung der Geecharten, und am allerwenigsten die Geduld, 3 dis 4 Jahre auf einer Entstellungsreise zu liegen.

Die tonigl. Societät der Wiffenschaften zu Loudon lätt jeht zu seinem Andenken eine Medaille in der Größe einer englischen Krone schlagen, welche aber nur die Witglieder derfelben erhalten, sechs in Gold ausgewommen, wodon eine für den König, eine für die Königin; eine für die rufsische Kaiferin, wegen des freundschaftlichen Beistandes, den man den Schiffen in dem Hafen Awatscha oder St. Peter und Paul geleistet; eine sir den König von Frankreich, wegen des an feine Schiffe ertheilten Besehls, dem Capt. Cool, salls er ihnen während des Krieges ausstöhen sollte, als einem Freunde zu dezegnen; eine für den Perzog von Cron, der dem Könige desstalb den ersten Borschlag gethan, und endlich eine für die Wittwe des Capitain Cool selbst bestimmt ist.).

<sup>\*)</sup> Wer von ben Ditgliebern inbeffen 20 Guin. fubscribirt, erhalt ebenfalls eine in Gold, wer eine Guinee subscribirt, eine in Gilber, bie übeigen erhalten fie alle in Aupfer. Unm. b. B.

## Racitag.

Cool hat brei Sohne hinterlaffen: einen von 17, einen von 15 und einen von 4 Jahren. Den ältesten wollte er mit auf die Reise nehmen, er anderte aber seinen Borsat. Dieser ift vor etwa 10 Monaten? als Widshimman in die Flotte aufgenommen worden. Der zweite geht diesen Februar mit Capt. Walkingham nach Westindten. Gein Bater ist erft im vorigen Jahre verstorben, auch eine seiner Schwestern stard sest währenk seiner Chwesenheit.

Bu ber Medaille, die auf ihn geschlagen werben foll, kann jedes Mitglied ber Societät einen Borschlag eingeben. Der Prafident lieft die Borschläge ab, zeigt aber keine Beichnungen vor, damit nicht eine seine Beichnung Manchen verführen möge, eine vielleicht schlechte Erfindung und Umschrift duchgeben zu lassen. Am Ende wird vorirt, drei Borschläge werben behalten, und aus diesen wird eine grzogen.

Ge tonnen zwar nur Mitglieber auf bie Mebaille unter ben angeführten Bebingungen subscribiren, akrin, ba es ihnen gang frei fteht, auf so viele zu subscribiren, als fle mollen, fa ift baburch auch Fremben ein Weg viffen, Mebaillen zu erhalten, went fie fich an Mitglieber wenden. Man tann auch mit einer Guinee auf zwei Lupferne subscribiten; mitein nicht mit einer halben Guinee auf eine.

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Beit gerechset, ba biefet Wussay guerst gedruckt wurde, das ist, im Anfange des Jahres 1780. Ann. des Werfassers.

In bem Westminster Magazine vom Januar biefes Jahres befindet sich eine Lebensbeschreibung bes Capt. Coof mit einem Portrait, wover wir unfre Lefer warnen muffen. Das Bild gleicht ihm bort nicht sonberlich viel mehr, als jedem anbern Menschen, und in die Beschreibung selbst haben sich Irrthumer geschlichen, die wohl nicht leicht größer sein können. Unter andern gehört der ganze zweite und dritte Absah auf der zweiten Seite in ein ganz anderes Leben hinein, nämlich eines gewissen Lieut. Cook, ben der Berfasser mit unserm Capitain verwechselt hat.

Committee the second states

The state of a first order of the state of t

(market) in proposed and the second of th

Vorschlag

gu einem

## Orbis pictus

für beutsche bramatische Schriftsteller, Romanenbichter und Schauspieler

nebst

einigen Beiträgen bazu\*).

Ich glaube gleich beim Eingange zu biesem Auflate ohne weitern Beweis annehmen zu burfen, baß bie Seichtigkeit ber Schauspiel. sowohl als Romanenbichter unter uns, zu einer Größe gebieben ift, bei ber sie sich mit bem Crebit, ben fie finbet, nur bei einem Publikum erhalten kann, bas sich jeht über gewisse Prachtphrases, Modebilber und Modeempfindungen verglichen, und bahin vereint zu haben scheint, ben Werth ober Unwerth einer Schrift bloß nach bem Grade ber Räherung an jenes Conventionssystem zu bestimmen. Die Gabe, das Capital von Bemerkungen über ben Menschen zu vergrößern, und eigene

<sup>&</sup>quot;) Diefer Auffat ericien querft gebrudt im gottingifchen Magagin iftem Jahrgange, 3tem Stude (1780) G. 467 ff.

7

Empfindungen mit bem verftanblichften inbividualifirenben Musbrud ju Bud ju bringen und baburch auch noch Manner ju unterhalten, die jenes Syftem nicht tennen, und mehr als transfcenbente Sebetfunfte bon einem Schriftfteller verlangen, icheint von Tag ju Tag mehr zu erlöfchen. Und mas Bumber? bie bellften Ropfe unferer Ration, Leute bon Welt und Erfahrung, lefen nun, nachdem fie fich fo viel bunbertmal betrogen gefunben baben, die neuen Brobufte biefer Urt aar nicht mehr, unb bie Beurtheilung, Unpreifung und Bergotterung berfelben ift größtentbeils in ben Sanben bon Erprimanern, bie jenen Berten ibre erfte Korm fowohl, als nachberige Ausbildung zu ban-Ben baben, und von Leuten, die die Belt so wenig tennen, als bie Welt fie. Das Macufatur von beute rübmt bas Maculatur bon geftern, und Pfefferbuttenerebit grunbet fic auf Pfefferbuttenlob. Steht irgend einmal ein Renner in einem Journale ober einer Beitung, Die in boberen Biffenschaften Crebit bat, auf, und rebet bie Babrbeit, fo nennt es bie Menge in folger Bequemlichfeit, Intrique ber Stechbabn ober aulebrte Debanteret ober altfluge laudes temporis acti. Vox populi beift auch bier vox Dei und Buchanblerablas ber Dagftab für innern Berth. Es bat fic namlich in unfere Schaufviele fowohl, als Romane und Gebichte (ich rebe bier von ber bei weiten großern Angabl), eine gemiffe Gradus ad Parnassum : Methobe eingeschlichen, eine folaue, ben Ohren ber Beit angepafte Logobabalie") und Ber-

<sup>\*)</sup> Bortfünftelei.

febungstunft bes taufenbmal Gefagten, bie bie Lefegefellichaften in Erstaunen fegen, aber jeben mabrhaften Renner bes Denfchen mit unbeschreiblithem Unwillen erfüllen. Sierzu trant mobl freilich die Leichtinkeit, womit wir im 20ften Sabre fcon fo vielerlei Rentitniffe fammeln: fonnen , nicht wente bei. bie Gewohnheit, immer füße Lehre leicht ju empfangen, erschlappt bei ben Meiften bas Zalent, fetoft zu fuchen. Gie feben baber in allen Dingen gemeiniglich nur, mas fie ichon wiffen. pfeblung vertritt bie Stelle von eigener Brufung, Rachicolagen von Machbenten und Unfeben bie bon Butbigfrit. Undlüdfeli: ger Weise find bie Berte, worin ber moralische Denich, ober nur gewiffe Seiten beffelben gut entmidelt liegen, fo außerft felten, und weil auch bei ben Wenigen noch fcarfe Beobachtung feiner felbit und Bufammenbaltung mit fich felbit notbig ift, und bie Stelle ber Beichnungen vertreten muß, fo werben fie fo außerft felten gelefen und verftanden , baf ibr Ginfluß auf unfere jungen schönen Geifter nur febr geringe ift. Man schreibt daber leichter Romane aus Romanen, Schaufpiele, aus Schaufrielen und Gebichte aus Gebichten . obne int Stonbe ju fein ober auch nur ben Willen gu: haben , bie Beichnung, enblich einmal wieder mit ber Natur ausammengubalten. Shöricht affectirte Conberbarteit in biefer Methade wird bas Rriterium von Driginglität, und bas ficherfte Beichen, bag man einen Ropf babe, biefes, wenn man fich bes Sages ein Waar Deal barauf ftellt. Wenn biefes auch eine Sternische Runft mare, fo ift wohl fo viel gewiß, es ift teine ber fcwerften. Dit etwas Big, biegfamen Bibern und einem burch ein wenig Beifall geftarften Borfas, fonderbar ju fcheinen, lagt fich eine Denge narrifches Beug in ber Belt anfangen, wenn man fowade genug ift. es ju mollen, unbekannt genug, mit wahrent Rubm : es fcon gu finben, und muffig genug, as auszufülben. Bas fann enblich baraus merben ? Didits anders, als man malt ben Menichen nitht mehr, wie er ift, fondern fatt feiner ein vergbrebetes Beichen fest, bas mit bem Originale oft taum, fo viel Uhnlichkeit bat; als manches beralbische mit bem feinigen. Solche Schriften laffen fich freilich lefen, ja ich will nicht leugnen, bag ein ichlauer Ropf fogar eine gewiffe Runft barin anbeingen tonne, Die einem anbern Rovfe von abnlicher Schlauigfeit Beraufigen machen und baber eines gewiffen Grabes von Bollfommenbeit fabig fein kann. Aber bas Gange bleibt boch allemal eine erbarmliche Pladerei, bie weber bem Manne bon Gefcaften, noch bem Muslander gefallen tann, wie bie Proben, bie man mit einigen unferer berüchtigften bat machen wollen, fattfam gelehrt Mancher, ber mohl fühlt, mo ibn ber Cothurn und Soccus brudt, wirft fic, wie man gu fagen pflege, baber in bas Sach ber meinerlichen Liebe, wo sowahl ihm als bem Lefer, jebem nach seiner Unt, bas quod natura omnia animalia docuit ju fratten tommt, jenem bas Schreiben, fo wie biefem bie Selbstrergleichung erleichtert, und beiben ihren Mangel an Ginficht nicht fühlen laft. Gin jeber, wenn er über bas 16te. Jahr weg ift, bat icon feine Beobachtungen biergu gemacht, und findet fich und feine Schon e im Schaufpiele und Romane, fo

entstehende Form der Baden gaben ihm ein etwas schottisches Ansehen. Der herrschende Charakter seines Gesichts aber war ein sinsteres, störrisches, zurüchaltendes Wesen, dessen Ausbruck durch die überhängende Oberlippe sehr verstärkt wurde. In den mannichsaltigen Brüchen desselben erkannte man nicht undeutlich ben Mann von früher Anstrengung und Ersahrung, der viele hindernisse und viel Clend überstanden, der der Schmidt seines eignen Glücks war, und dei dieser heißen Arbeit oft was redliches geschwith haben mag; alles dieses war endlich bei ihm staft mit Jügen des bespotischen Schisscapitains verwebt, der bei dem mindeften Bersehen eines Matrosen mit dem Fuße stampst und dann den Donner seiner Seegenssormeln dis hinunter in die Pulverkammer erschallen läßt.

Sein haar war strack und hellbraun; in seiner Jugend soll es roth gewesen sein, wovon aber keine Spur mehr übrig war. In seinem Gesichte war er nicht so schwarz und verbrannt, als man von seiner Lebensart hätte erwarten sollen, wovon wohl seine natürlich bleiche Farbs die Ursache war. Eine frischere Farbe würde ihm zugleich ein schwärzeres Ansehn gegeben haben. In dem Aupferstiche, den Sherwin nach einem Gemälde des Dance von ihm geliefert hat, gleicht er sich, nach einem einstimmigen Zeugnisse, die zum Sprechen, und Alle, die hrn. Bergers Copie davon, die diesem Aufsat beigefügt ist, mit dem Originale vergleichen wollen, werden sinden, daß sie gut ist.).

<sup>\*)</sup> Bur Erklärung ber etwas eignen Drebung bes Ropfe in

3n feinem Umgange wat er nicht ber angenehmfte Mann. Weithbeit, Antigleit, Bid und eine gewiffe Gultur, bie nothig find, in Gefellichaft ju gefallen, fobiten ibm ganglich. Er war meiftens in einer Art von murricher Burnetbaltung mie verars ben. :: Dan bat ibn auf einer Beife bon 3 Sabren ein einziges Dal für fich fingen und ein Dal pfeifen gebout. Bas in fei nem Somuthe banuale wernegangen fein mag, weiß man nicht, bei. einer außerorbentlichen Gelegenheit; weftiaftens ill es nicht gefdeben: , Er tonnte mit 4; Derfonen auf bem Schiffe Sage kong : umgeben, frühftliden, pu Mittag Preisen und zu Albend Bunfd tritten, ohne mehr als guten Morgen gu fagen, und feine gemöhnlichen Gefundheiten: Der Ronig - Lorb Sanbwid ... Die Marine - Dr. Vallifer .- und gute Argunde aller Orten, auszubringen. Macin Connabenbe Abenbe, wenn er fouft bie gange Boche nicht gefproden batte, pflegte er fich monigftene bei bem erften Glafe Dunfd, melches mit ber Erinnerung: Saturday night ausgeleent warb;

unfenn Ampferstiche nut mon merten; das Coot im Originale figend vorgestellt, ift. Bor sich auf bem Tifche hat er eine Charte ber sublicen Meere, über welche ber rechte Arm gelehnt ift, und beren unteres Ende er in der Linken halt, dabei sieht er nachdenkend zur Seite, etwas aufwärts, als empfing er eine Nachricht von Jemanden, ber in einiger Entfernung von ihm frande, auf ber er aber, noch zur Beit, mehr die Augen als bie Gebanten gewandt zu haben scheint.

eigenes umreifes Wefühl bin, ihre Belben ber Beit und ber Emiafeit empfehlen ju tonnen glauben, fie, bie nicht im Stanbe find, einen verminftigen Dann eine Biertelftunde gu unterhalten? 'Inbeffen Alles banat boch bei ihnen jufammen. fdimpfen auf Boltairen, Dopen und Bielanden, fogar gegen .Milton habe ich Ginige murmeln boren. Mein Gott! Wenn ein Ropf und ein Buch gufammenftofen und es flingt bobl; ift benn bas allemal im Buche? Dag boch, biefen wurdigen jungen Dannetn, bie einmal für albemal einsehen mußten, baß wenig bagu gebort, Pfuger gu' fein als fie, nicht ein einziges Dal einfällt, bag, um einzusehen wie leer ihre Goben find, man vielleicht bloß kluger fein burfe als fie.? Milton war einer ber gelehrteften und thatigften Manner feiner Beit. Mus feinem verlornen Parabiefe hatte Dewton Ibeen icopfen konnen, wenn er fie nicht gar baraus geschöpft bot. Selbft bie Beberreime eines folden .Mannes muffen bem Auslander und bem Danne von Beidaften gefallen. 2Bas aus einem folden Ropfe kommt, barf fich auch nicht icamen, zu einem ähnlichen Ropf bingugeben. Sein Wert gleicht ben Berten ber Natur. bangt ber filberne Dond am blauen Kirmament, bem entundten Saugling auf ben Armen feiner, Batterin , barnach au greifen, bem einfamen Banberer gu:leuchtengebind Gulern ") und Dapern feine Bahn zu beftimmen. Beattie.") citirt: ben Ditton fo wie

<sup>\*)</sup> Leonhard Guler, geb. 1707, geft. 1783. -- .

<sup>\*\*)</sup> Samtes Beattie, geb. 1735, geft. 1803.

er bie Ratur citirt, und glaubt mit ber Natur gusammengutreffen, wenn er mit ibm ausammentrifft. Alles biefes ift bem Schuler noch verborgen, ber fein Muge an beffen Bilbern weibet. ober ber mit Entzuden bie unerreichbare Sarmonie feiner Berfe bort. Man vergleiche nun bie Berte feiner meiften Rachabmer mit ibm. Der Gaugling greift barnach, ber Banberer tappt babei, und Guler und Maver laffen fie liegen. Es ift ba feine Beidhaftigung für fie. Manche Dichter unter unt merben baber nur von gemiffen Dichtern gelefen. Das man fo fdreiben tonne, bag Jeber etmas in einem Berte findet, bom Schuler bis gum Philosophen und bem Weltmanne binauf, barf ich wohl nicht erweisen, die Ratur macht alle ibre Berte fo, allein ber Dann, ber bas thun will, muß tein einseitiger Tropf fein. reich genug fein an Bemertungen, eine bingumerfen, auch wo er nicht gewiß ift, ob fie gleich gefunden werben wird, und Goldftude bingugeben mit einer Diene, aus ber fich gar nichts auf ben Gebalt ichließen lagt: und nicht wie unfere Prachtigen, rothe Beller mit einer Majeftat jurudichmeißen, bag, wer bloß bie Diene fieht, benten follte, es maren Golbftude. Unferer Pritifden Sugend find biefes noch Gebeimniffe. gen hilft bier ichlechterbings nichts. Es tommt nicht auf ben Beweis bon ein Daar Gaben an; bie marme Jugend muß bernunftiger werben. 3d febe baber mit Bergnugen jest einen Gefdmad an vernünftiger Naturgefdichte, Die mehr als Ramen: regifter, und an Phyfit, Die mehr als Safchenfpielertunft ift, aufleben und mit ihm Beobachtungsgeift und Aufmerkfamkeit

13

Ţ

auf sich selbst und auf die Natur. Nehmen diese mehr überhand, so möchten die Dichterstände im Tempel des deutschen Ruhms ziemlich leer werben, und mancher, der jest die Ewigkeit in stolzer Ruhe abwartet, sich genöthigt sehen, wieder vor die Thüre zu treten. Allein was wäre dann mit den jungen Posaunern und Speichelleckern anzusangen, die ihre Helden so schändlich getäuscht haben. O die läßt man unter ihrem eignen werthesten Namen stehen. Sich in einen Ochsen verwandeln ist noch kein Selbstmord, obgleich nicht geleugnet werden kann, daß es schon ziemlich viel ist.

Allein bis die Beit fommt, ba die Jugend felbst in die Berkftatten geben tann, fo febe ich nicht ein, wie man ibnen leichter nübliche Begriffe beibringen fonne, als burch ben Dea eines Orbis pictus. Nämlich burch ein Buch, worin man ibnen allerlei Bemerkungen über ben Menichen vorsagte unb vorzeichnete, woburch fie, wenn fie boch, ohne bie Bertftatten befucht zu haben, fortichreiben wollen (und biefes unterlaffen fie ficherlich nicht), in ben Stand gefett werben, Alles mehr au inbivibualifiren, und auch in einer einfältigen Geschichte boch menigstens bie Buufion fo weit ju treiben, als unter biefen Umftanben möglich ift. Gin anberer Bortheil eines folden Buchs mare biefer: ber junge Schriftsteller (ich rebe jest blog von bramatifchen und Romanbichtern) wurde befto mehr aufmertfam auf fich und Andere gemacht, je minder gemeinplabartig bie Bemerkungen an fich waren, und lernte bas, mas täglich burch Augen und Obren in ihn ftromt, mehr appercipiren, und erŧ

machte mobl endlich in fich felbft. 3ch bin aus vielfältiger. Erfabrung überzeugt. bag mancher ichlechte Schriftsteller ein febr auter batte werben konnen, wenn er fic, fo wie er mar, au nuben gewußt batte. Biele beliebte Schriftsteller unter uns baben auch ihren Crebit nicht sowohl ihrem absoluten Berthe au banten, als vielmehr ber Schlauigfeit, ibre Benigfeit portbeilbaft zu prafentiren. Die meiften Menichen find beffere Beob. achter, als fie glauben, und fennen ben Menichen beffer, als fie miffen, es find nur bie falfc berftanbenen Borfdriften Unberer, bie fie irre fubren. Gie machen felbft bon biefen Rennts niffen baufig Gebrauch, allein gemeiniglich nur im Sanbel unb Banbel. Sobald fie die Reber ergreifen, fo ift es als wenn ber Unfegen über fie tame, und bas gemeiniglich befto ftarter, jemehr fogenannte icone Lecture fie baben. Gie fangen alsbann quaenblidlich an ein Galabeutich zu fprechen, und Alles ift fo festlich und buchmäßig, bag gar nichts barüber gebt. Benn fie bas gange Jahr mit orbentlichen, natürlichen Bugen einber gegangen finb, fo fangen fie nun fo fuß und felig an ju fcmungeln, wie alte Jungfern, wenn fie fich malen laffen follen. Es gebt ibnen, wie jenem Rammermabden, bie, unter ibres Gleichen, fich rubig überlaffen, gang reines Deutsch fprac. aber immer Rlopfftod und Trepfe fagte, fobalb fie pornebm reben wollte. Einem Berte alfo, bas bei verschiebenen Stanben im menichlichen Leben, nicht blog in Regeln lebrte, fonbern burch Beispiele zeigte, worauf man zu achten hatte; eine Menge von Bemerkungen felbft enthielte, teine allgemeine,

leere Silbouetten, auf bie fich in unfern neuesten Berten fat Miles allein einschränft, fonbern Buge und Karben, bie ber Gilbouette Bestimmtheit und Leben geben, Ponnte, follte ich benten, ber Ruben nicht fehlen. Ja ber bramatifche und Romanbichter konnte folde Buge ungescheut nuben, fo wie ber Chiruraus ober Manufacturift bie Entbedungen bes Phifiologen und Diefes mare fein Plagiat; mas man fo aus bes Chemiften. ber Natur nimmt, ift nicht gestohlen, bie Ehre, es in ben gefälliaften Dlan au orbnen und gum Rusen ber Belt angumenben, bleibt ibm ohnehin, fo wie bie Schande bes Diffbrauchs. Schwer mare es alle Mal, ein foldes Bert zu verfaffen. Bielleicht bat Borag mit seinem berühmten difficile est proprie communia dicere ") nichts Anderes gemeint als eben biefes: bem abftracten Charafter einer gewiffen Gattung, ber fich gum Theil foon mit bem Borte erlernt, alle bie Bestimmtheit, Inbivis bualität und Barme vermittelft gewiffer Bufage burch plus und minus zu geben, die fich nicht anbers als burch genque Beobachtung und nabere Renntniß ber Belt finben laffen. mag inbeffen gemeint haben, was er will, fo macht man ben Einfichten beffelben wenigftens burch biefe Deutung feiner Borte fo lange keine Schande, als man wegen bes difficile einig ift. Und biefes ift bier ber gall.

Die Beobachtung ber geringern Claffe von Menfchen, bie jebem frei fteht, erleichtert aber boch auch von ber anbern Seite bie Sache wieber. 3a ich alaube, bag fich bie boberen obne .

<sup>\*)</sup> Epistol. Lib. II. Epist. III. v. 128 (Ars poetica).

r

Renntniß ber niebrigen nicht ein Mal gut beobachten lassen. Die Classe bes Pobels enthält bie Originale zu unsern Berfteinerungen ber höhern Welt. Riemand wird hoffentlich solche Bemühungen lächerlich sinden, ba ohne Beobachtung fortzuschreis ben nicht für lächerlich gehalten wird. Dier ein Mal wieber hinzusehen, ist, dunkt mich, was es auch sein mag, gewiß nicht unnüger, als nach Griechenland zu reisen und das heilige Grab ber schonen Kunfte zu besuchen.

36 gebe bier unfern Lefern unter Grn. Chotowiedn's Beiftanbe eine Probe, wie ich glaube, bag ein folches Bert abarfaßt werben muffe, um nublich und lehrreich ju fein. Bas an fich ift unerfcopflich, und biefes muffen unfere Lefer nicht aus biefen Proben ichagen wollen. Ich habe einen guten Borrath von Bemerkungen liegen. Erhalten biefe Beifall und find fie nicht ohne Mugen, fo follen bie andern tunftig nach und nach alle folgen, und zwar fo: ich werbe nur bas fagen. was ich felbft beobachtet habe, und herr Chobowiedn wird geich. nen, was Er beobachtet bat. Er wirb fich fo wenig nach mit richten, als ich mich nach ibm, ausgenommen, wo ich feine Beidnungen ertlare. Sieraus erwächft unferm Dublitum ber Bortheil: follten meine eigenen Bemerfungen ichlechterbings nichts werth fein, fo wird man mir es boch hoffentlich Dant wiffen, baf ich biefen großen Deifter bewogen babe, feine eigenen Beobachtungen nach und nach ber Belt vorzulegen, nach einem Plane, nach welchem fein, fo viel mir bewußt ift, noch nie erreichtes Salent, auch in ben fleinften Riguren Geelen barguftellen, lebr-

reicher ericeinen muß, als in manchem geiftlofen Romane, gu beffen Allumination man ibn bestellt bat. Bare ich fo gludlich, bierdurch auch nur einige unferer jungen Schriftsteller gu bemegen, nur erft ein Bebentheil ihrer Empfinbelei gegen Sang gur Beobachtung umgutaufden, fo hoffte ich, bald bas zweite und britte und endlich agr Alles' zu bekommen. Denn, ich wieberbole es noch ein Mal, obne fich und Andere zu beobachten und gu tennen, und bas Ertannte fo bestimmt fagen gu lernen, bag man die Bahrheit, Reubeit und Individualität ber Bemerkung auch burch bas abgeschliffenfte Bort ertennt, burfen fie teinen Anfpruch auf mabren Ruhm in biefem gache machen. Menich, ber nicht fo ju reben, Jebermanns Beimlichfeiten ju fagen weiß, follte fich an einen Roman ober an ein Schaufpiel machen. 3ch fage biermit nicht, bag er es alsbann follte ober tonnte, wenn er biefes tann, fonbern nur, bag er es obne biefe Babe nicht fann. Auch wird ihm ohne biefe Babe alles Lefen ber Alten und Reuern nichts belfen. Denn wie tann er nüben, was er nicht mahr finbet, und wie tann er wahr finben, was er nicht mit einem ficher erkannten Originale, es fei nun er ober fein Rachfter, jufammenguhalten weiß. rubrt es, bag Leute, bie ihren homer immer ftubiren, ibren Offian immer in ber Tafche haben und ihren Borag auswendig miffen, wenn fie felbft ju foreiben anfangen, foreis ben, ale batten fie es aus ibrem Bubner ") pber aus ibrem

<sup>\*)</sup> Johann Dubner, geb. 1668. geft. 1731. Berfaffer meh=

politifden Rebner ") gelernt. Geinen Somer ftubiren, ift überhaupt eine Rebensart, bei ber mich alle Dal ein beimlicher Unwille anwandelt, fie ift bas rechte Lofungswort ber Galanten, Prachtigen, benen im Bergen nichts über einen Rufenalmanach gebt. Seinen homer? Ja, ich glaube faft, was Dancher ftubirt, ift fein homer: ber gefprachige erfahrungsvolle Alte. verftellt und vergerrt burch bas brechenbe Mittel bes ftodigen. unerfahrnen Rrafthafen, ber ibn ftubirt: und fo bat freilich jeder ben feinigen. Bum Befdlug nur ein Daar Borte, jur Uberzeugung auch berjenigen, benen Raifonnement nicht fomedt. Bon Shatespeare's und Rielbing's Werth find, glaube ich, auch biejenigen überzeugt, bon benen er nicht beutlich erkannt wirb. Allein mas thaten Chafespeare und Rielding? Bei ben großen Talenten und Erfahrungen, Die vielleicht im Jahrhunderte nur Einem zu Theil werben, fing jener an Schauspiele, und biefer Romane ju ichreiben, in einem Alter, in welchem unfere Belben, aus Berbrug über ibre miflungenen Unternehmungen, fich in bas Bausliche gurudgieben muffen, für welches fie vielleicht allein geboren waren.

rerer, ju ihrer Beit faft in allen Schulen gebrauchten, historischen und geographischen Werke, j. E. Rurze Fragen aus ber alten und neuen Geographie; Rurze Fragen aus ber politischen hiftorie; Genealogische Tabellen.

<sup>\*)&#</sup>x27; Chrn. Weise, geb. 1642, geft. 1708, schrieb unter anbern bie Schauspiele: ber politische Rebner und ber neu erläuterte politische Rebner; namentlich jenes oft aufgelegt.

Bas die Ausführung unfers Borhabens felbst betrifft, so sehe ich freilich voraus, daß wir uns mancher Deutung aussehen werben. Bir können aber aufrichtig versichern, daß wir nie auf einzelne Personen Rücksicht nehmen wollen. Kaffeeschwester-liches Gezischel muß sich indessen, so wie das deutende Gemurmel der sich immer getroffen sindenden hochmüthigen Schwäche, Jedermann gefallen laffen. Es ist unmöglich, die Fackel der Bahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne hier einen Bart und bort ein Kopfzeng zu versengen, und verdriesliche Auslegung von Satyren muß man immer erwarten, so lange man die Gegenstände dazu nicht aus dem alten Testamente nimmt.

## Die Bebienten.

## a) mannliche.

A) Probe von Bemerkungen für ben Dichter.

Die Bedienten, worunter ich Alles verstehe, was wenigstens zuweilen Livree trägt ober tragen follte, von bem nettsten Kerl an, ber seine Bildung hinter den Stühlen des ersten Speisesaals der Welt empfangen hat, bis zu dem ungehobelten Bauerjungen, der noch im Camisol mit Aufschlägen das Apportiren lernt, sind nicht die letzten Menschen, auf die der Dichter zu sehen hat. Es ist diejenige Classe, bei der Kopf und Schwanz im Cirkel der menschlichen Gesellschaft einander fassen, und unter deren Sinfluß gemeiniglich diejenigen wieder mehr oder minder stehen, die sonst keine Besehle erkennen. Die langen Arme der Großen, sich selbst überlassen, sind baher bei weiten nicht so furchtbar,

¥

als bie verzwichten furgen ihrer Rammerbiener. Gie find baber in Schausvielen und Romanen vortrefflich zu gebrauchen, Streiche burchauseben, wo viel Rraft mit Unverftand nöthig ift. Ein Cement in ber Berbinbung ben Begebenheiten, bas 21 les jufammenbalt, mas fonft nicht balten will. Goreiben fann man gemeiniglich über fie, mas man will, benn fie lefen und recenfiren entweber nicht, ober fie machen fich eine Chre baraus. Berweis; menn er nur ibre Bichtigleit ju ertennen gibt, ift ihnen lieber als Lob, ober vielmehr allein Lob - in einem gewissen Alter wenigftens. Reblen tonnen, beißt bei ihnen independent fein, und mas ibre Berrichaft nicht erfährt, fo viel als batte fie es zugegeben. Gie rübmen fic baber immer unter einander ibrer Unordnungen. und wenn fie teine begangen baben, fo werben fie erbichtet. Der Reller und bie Dame bom Baufe find bie wichtigften Gegenftonbe, bie Ruche und bie Rammermabden bie nachften. Ber bas nicht thut, ift ein Rnafterbart ober ein Dinfel ac.

Sie find mehr oder minder immer die Spiegel ihrer Berrschaften. Die Alten gleichen ihnen oft völlig. Der Koch des Pompejus') sah aus wie Pompejus, und ich habe einen ahnlichen Fall gesehen. Es läßt sich nur schwach erklären, aber es ist wahr. Im Geben, Steben, und Thun haben die jungen Posseute, leichtsinnige Spieler, junge Rachtschwärmer und Räuber der Unschuld, die feinsten. Unter ihres Gleichen sind biese

<sup>&#</sup>x27;) Menogenes. Plinii Nat. Hist. VII, 10. Valer. Maxim. IX. 14, 1. 2.

ihre herren völlig, nur muß man fie nicht sprechen hören. Hier bleiben fie zurud, und was bei der herrschaft bloß Mangel an Kenntniffen ift, zeigt sich bei ihnen bis auf die Sprache. Dieser Hauptartikel wird in Schauspielen und Romanen äußerst vernachlässigt und kört oft alle Musion. Die alten treuen Bebienten sind da gemeiniglich geschwähige, weinerliche Moralisten, und die jungen untreuen sprechen wie Leute von Stande, die sich mit affectirter Herablassung ein Paar Stusen von Liederlichteit hinunter stellen. Machen nicht junge Cavaliere den schleppenden Postilion mit schmierigem Stiefel, Nirrendem Sporn und unsommetrischer Frisur? das machen die Bedienten auch freilich und wohl natürlicher. Allein im Sprechen steigen sie auswärts, so wie der Herr in Handlungen herunter, aber mit sehr ungleichem Glück.

Sie fangen ihre Perioden oft mit fondern an: sie fagen vielmehr, wo keine Bergleichung, und theils, wo es keine Theilungen gibt, vergessen also auch bas Sweite. Mancher sagt erftlich, gleich darauf brittens, viertens und dann zweitens, dieses hat Shakespeare genüht. Man wird mir hoffentlich nicht vorwerfen, bas dieses den Bedienten nicht eigen sei. Ich weiß dieses, ich bringe es aber unter ihre Classe, weil sie es auch thun, und ich mich künstig mit ähnlichen Classen nicht viel abgeben werde. So etwas ganz in einem Charakter durchs sehen, thut eine unglaubliche Wirkung, aber es ist sehr schwer und erfordert viel Ersahrung. Fielding's Partridge") ist hierin

<sup>\*)</sup> In feinem Tom Jones.

bas größte Meifterftud, bas ich tenne. Ich gebe baber noch einige Beifpiele, alle aus eigener Beobachtung.

Die feinen unter ihnen wiffen ihre Ausbrude oft, auf eine eigene Art zu reinigen. Es ift jest febr viel Untoth in bem Gabchen, sagte ein Mal einer, mit einer Miene, mit ber er selbst bas schon gereinigte Untoth noch mehr fauberte.

Er ift immer außer fich bei folden Gelegenheiten, warf ein herr feinem Bebienten vor. Erlauben Sie gehorfamft, war die Antwort, ich hatte wirklich meine ganze Abwefenheit beisammen. Er fangt an mit: will ich fagen und in ber hige bes Bortrages spricht er: fagt' ich. Die gemeinen Leute in England, wenn sie etwas erzählen, füllen Alles mit says I, und says he an.

Subtile Berwechselungen: Er hat noch tein Blut gerochen (ftatt Pulver). Er hat ihn blutburftig geschlagen; ein totaler Felbzug; die Garnison ift geräumt worben; ohne allen Respect zu sprechen, statt mit Respect. Da nun, wo Gott für sei, ber Fall geschen ift u. f. w., auch gröbere, die genut und nachgeahmt werden können. Seine Füße hatten keine Portion zum Körper. Die königl. Gotinität zu Berlin, sagte ein Mal ber Bebiente eines Gelehrten ze.

Bringt befto mehr Frangofifc an, je weniger er weiß, und ift es nur ein Bort, fo kommt es febr oft.

Mein herr, fagen fie von ihrem herrn, wenn fie bei ihres Gleichen find, unter fich fagen fie blog Meiner. Deiner bat beute wieder gebrummt; meiner folaft noch. Bumal

ift biefes unter ben Deutschen gebrauchlich. Db es wohl auch ein Beichen von beutschem Freiheitsgeift ift unfer tommt ebenfalls häufig vor. Ach! unfer hut ift geftern in die Goffe gefallen, sagte ein Junge von bem hute feines herrn, ber die Familie viel gekoftet hatte. Buweilen heißt auch Bir nur so viel als meiner. Bir muffen balb heirathen, sonft gehts nicht gut.

In ihren Suffiris find fie gemeiniglich febr umftändlich und ungludlich: Sie fagen Mitleidigkeit, Intereffantigteit, Melancholichkeit und endigen auch wohl gar, um sicherer zu gehen, in ungichkeit. Sie haben verschiedentlich eine bunkele Borftellung von unserer hohen Profe und nennen es, vornehme Gebanken, gravitätische Redensarten und reputatische Wörter.

übrigens gibt es unter ihnen Staatsleute, Juriften und Theologen, so gut als Idger und Läuser, und jede Classe hat wieder ihre eigenen Mischungen. Regierende, steigende, fallende, abgedankte, dienstsuchende, alles Ihr Snaben und Hochwohlgeboren nennende und sich immer budende, das sichere Beichen, daß der schwankenden Staude die stügende Stange gebrochen ist; schwierige, und Kerle wie die Engel, benen man die Bertraulickeit mit der Dame ansieht; junge noch unabgerichtete Pubel und alte treue Familienstücke, die nur zum Todtsuttern im Gesindestall stehen; lange ausgeschoffene Don Quirote, mit geerbter oder ertrödelter Livree, die ihnen immer zu weit und zu lang oder zu enge und zu kurz ist; fette hämmel unter gespuhten Schäschen mit Berlocken ze.

#### B) Für ben Schaufpieler.

Er lieft gern Febern vom Qute, und hafcht Fliegen wie ein Sterbender, breht ben hut vor bem Rabel wie eine Windmuble. Diefes muß fparfam gebraucht werben.

Politt Anopfe mit bem Rodarmel, ober burftet ben hut bamit, ober einen Urmel mit bem andern, ober eine Wabe mit ber anbern.

überhaupt halt er viel auf Beine und Baben, weil eine Trabition unter ihnen ift, bag einige baburch ihr Blud gemacht hatten.

Macht fich, wenn er bei Geringern ift, mit ausgespreizten Beinen eleiner, als er ift, und fpricht wichtig. Dieses thun queweilen fogar die Aurzen, wenn fie bei Langen fleben.

Schlägt, wenn er feibene Strumpfe an hat, Stechfliegen mit großem Anstand auf ben Waben tobt.

Faßt feinen Cameraben in ber Ergählung bei ben Rocktnöpfen. Stößt bei feinen Scherzen feinen Cameraben mit bem Beigefinger in bie Seite, um ihm ben Beifall und bas Lachen ju erleichtern.

Beigt gern ein icones Schnupftuch, und fieht nach gemachtem Gebrauche binein, nach Art feiner ichwindfüchtigen herrischaft. horcht an ber Uhr, bie ihm boch immer zu geschwind geht, als wenn fie zu langsam ginge.

Der hut verdiente bei ihnen eine eigene Betrachtung. Denn ba bie Art bes Schnitts bei ihnen von bem herrn abhangt, und bie Art, ihn gelegentlich ju feben, von ihnen felbft, so ereignet fich babei oft ber feltsamfte Contraft. Der hut zu eines Dombechanten Livree, zugleich zum Staat und wider den Sieb, läßt niedlich, wenn er alle die kleinen Rachlässigkeiten eines Bunfchhütchens mitmachen soll. Übrigens muß er allezeit so sigen, daß die affectirte geschwähige Lieberlichkeit zu viel Stirne, die affectirte ftille aber, oder der Hochmuth, zu viel Seite sehen läßt. Je ftiller die Menfchen sind, besto mehr nähert sich der hut der horizontalen Lage, und je weiser sie find, besto mehr tritt die Grifssige desselben über die Rase.

Die größten Meister, die ich hierin gesehen habe, find Garrick und Lewis in Coventgarden. Der Erstere als Archer, in the Beaux' stratagem und als Don Leon in Rule a wise and have a wise, und ber Lettere als Chapeau in Cross purposes'). Bon Garrick, als Archer, habe ich im bentschen Museum ein Mal eine Nachricht gegeben "). Als Don Leon verstellt er sich ebenfalls wieder zum Bedienten, macht aber nicht den Stutzer in Livree, sondern den unerfahrnen, unschuldigen halbtölpel, der keinen Kinger biegt, so lange er neue handschuhe an hat, mit parallelen Füßen einherschreitet, das moralische Sewicht seines Bortenhuts balancirt als wäre es physisch, und überhaupt die Pracht besselben bis in die Schuttern herunter zu sühlen scheint.

3ch tann nicht fagen, ob biefes Stud auf bas beutiche Theater gebracht ift. \*\*\*), fo viel ift gewiß, ein Schaufpieler tann

<sup>\*)</sup> Cross purposes, Lustspiel von Mr. Obreen 1772.

<sup>\*\*)</sup> G. oben, 3ten Theil G. 242 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine beutiche Aberfegung (in C. G. Schmidt's englischem

bier fo viel Talent anbringen und Weltfenntniß zeigen als er nur immer bat, und mare es auch noch fo viel. 3ch babe es nie gelesen, sondern nur ein einziges Mal aufführen feben, babe es auch jest nicht bei ber Band. Ich gebe alfo nur furt bie Rolle bes Don Lenn aus bem Gebachtniffe. Gine vornehme Dame will, jum Dedel ihrer Liebesbanbel mit einem Grafen. einen ichlechten einfaltigen Denichen beirathen, ben fie bernach, mas bas Schlechte betrifft, icon ftanbesmäßig zu beben gebenft. allein fluger will fie ibn nicht machen. Diefes ftedt bie Somefter bes Don Leon ihrem Bruber, ale eine vortreffliche Gelegenbeit, bie reiche Dame ju erwischen; er gibt fich alfo unter bielen Unbern auch bei ihr an, und zwar unter ber Dafte eines unerfahrnen bienftlofen Bebienten. Er erfcheint bor ber Dame, bie ibre Kreunbinnen bei fich bat, welche mit ertennen belfen follen. Geine Prafentation ift fummerlich, mit einem langen Stode, bemuthigem Ruden, und einer Blobigfeit, bie über Wie er bie Damen anfichtig wirb, fallt ibm ber Mucs gebt. But, und inbem gerettet werben foll, ber Stod; auf einem gewirten Rufboben mare er mobl felbft binten brein gefallen,

Theater) wurde unter bem Titel: ber beste Mann 1774 in Hamburg gegeben. Im Jahre 1784 gab Friedr. Ludwig Schröber (geb. 1744, gest. 1816) seine Bearbeitung, bas Lustspiel: Stille Wasser sind tief, in Wien. S. bessen bramatische Werke, herausgegeben von Eduard von Bülow, mit einer Einleitung von Ludw. Tirck, (geb. 1773) 4 B. 1831. (B. 2. S. 319 ff.).

Mangel an Gleichgewicht war binlanglich ba. Diefes mar ein berrlicher Anfang für einen Dedel ju Liebrshanbeln, jumal ba ber Tölvel nicht übel ausfab. Er erbielt auch aleich Beifall. "Romm fuffe mich, " fagt bie Dame. Diefer Befehl bringt ibn einen balben Schritt naber gur Thur, und fein Geficht und Ruden über zwei Drittel von ber Dame ab, und er unterhält fic, wie man leicht benten tann, inbesten bauptfächlich mit feinem Bortenbute. Rarrden, bu mußt nicht blobefein. ich will bir ja nichts thun, tomm, fuffe mid. Bierauf nabert er fich endlich, und sobald bas fcmere Geschäft vorüber ift, gebt er beimlich frob nach ber alten Stelle an ber Thur, und fahrt in ber Unterhaltung mit feinem Bortenbute Diefes Alles that Garrid mit einer folden Ratur, bag man fich gang barüber vergaß, und es mir unbegreiflich ift, wie ein fo moblaegogener ausgebilbeter Rorber, wie Garrid's, folden Borftellungen geborden fonnte. Beiter gebort eigentlich biefe Bolle nicht bierber. Allein, ba fie von Bielen für eine ber größten Runfte biefes Mannes im Romifden gehalten wird, fo will ich die Schilberung vollenben. Die Beirath wird richtig, und was wird ba? ber Tolpel verschwindet allmalia, fo wie ber Cavalier ausfriecht, und Garrid ichleicht, wie bie Geschöpfe im Rilfclamm halb Thier und halb Erdentlos, herum. Richt mehr blobe, aber fubmiß, billigt nicht Alles, aber geborcht noch aus Erkenntlichteit, ift noch oft ftumm, aber nachdenkenb. Die Dame bemertt biefes mit einer febr zweibeutigen Gemutheberfaffung. Aber ber Plan foll burchgefest werben. Gie tauft ibm eine Officierftelle.

und er foll nach Minorca. Auch bas lagt fich bie aute Seele gefallen. Allein ein Dal, ba er mit feiner Dame fpricht, bort man ein fartes Dochen in bem Rebengimmer. "Bas ift bas. mein Chat ?" fragt bie Dame. "Ich laffe bie Spiegel und Bilber abnehmen." "Barum benn bas?" "Wir wollen fie mitnehmen." - "Barum benn mitnehmen, lieber Schat, ich bleibe ja bier." - Run erbebt fic Don Leon mit unbeschreiblidem Unftande und liebreichem Ernfte. "Dein, mein Engel," fagt er, "wo ich bingebe ba mußt bu mit." Der Donnerschlag war freilich bem Grafen empfindlicher, als ber Dame. bietet ibr, in bie Rebenftube gu treten, und als ihr ber Graf, mit einem verächtlichen Blid auf ben Bebienten, in Uniform nachfolgen will, fo besteigt er nun ben Gipfel feiner Rolle und ericeint als Don Leon, ftogt ben Grafen gurud, fest feinen But mit großer Burbe auf und legt bie Sand an ben Degen. "Kort," fagt er, "bort binque liegt 3br Beg, Gr. Graf," und zeigt ihm mit einem Ropfniden bie andere Thur. Das Stück endigt fich febr vergnügt für die Dame, benn fie mertte nun, baf fie einen Mann bon Ehre gebeirathet und einen Pinfel bon Bubler verloren bat.

Chapeau in ben Cross purposes ift gerabe bas Segentheil von bem verftellten Don Leon, bas höchfte Ibeal von raffirnirter Bebientenlieberlichkeit. fr. Lewis, ber ihn macht, und so ein Mann muß ihn machen, ift ein vortrefflicher Schauspie-ler, jung, breitschultrig und schön. Chapeau (es ift noch fruh Morgens) geht in einem leichten fliegenden grunen Beftchen,

worunter noch ein feibenes ift, mit feibenen Beineleibern, und weißen feibenen Strumpfen. Bei allen feinen Tritten feht man, baß er bie Augen bes Beiftes auf feine Rigur gerichtet bat, bie er meiftermäßig zu tragen weiß, und fühlt, wie fcon er ift; er trinkt mit einem Laffen bon Cameraben, ber, wie er fagt, fich ben Thee abgewöhnt bat, Chocolabe, fpricht in bem feinften Bofenglifd, unter fleinen Klidionuren und Mobelentengen ber Spieltische, bon Galanterien und bobem Spiele, fonupft mit gefälligem Leichtfinne, commanbirt bie fleinen Dubel bes Saufes, und er felbit bort inbeffen ber Glode feines Berrn, ber ibm flingelt, mit einer Rube au, ale murbe ibm ein Stanbden Bebe ber jungen Unichulb, wenn ein folder Rerl amifchen ibr und bem Safter gum Unterbanbler wirb. Garrid's Archer ift biefes bas Bolltommenfte, mas ich in biefer Art gefeben babe. 3d breche bier biefe Schilberung ab, man thut fich feine Genuge und wird am Enbe boch nur von benen verstanben, bie es icon wiffen.

# C) Für ben Dichter und Schaufpieler. Borftellungen von Grn. Chobowiech.

Wenn auch biefe beiben Platten wiber bie Ordnung gebunben werben follten, so wird man doch nicht leicht übersehen, wo Anfang und Ende ift. Er fängt an mit bem Tabad austheilenden, aufgestuten, wichtigen und glücklichen Bengel, und endigt mit bem ehrlichen Alten, ber aus seinem treuen Dienste nichts mitnimmt, als was ein armseliges Schnupftuch fagt. Der Ausbruck in beiben Gesichtern ist so, baß man jeben Kunstler aufforbern kann, in größern Röpfen, wenn er kann, ein Gleiches zu thun. Bei bem Hofbebienten ist die rothe Rase kaum zu verkennen. Die ganze Reihe bedarf keiner Erklärung. In ber zweiten Reihe hat der Läufer etwas von Garrick's Archer und hauptsächlich dessen gefälliger Nachlässigkeit, ist aber nicht lang, geschmeibig und Weltmann genug für den Chapeau des Lewis. Beim gleich darauf folgenden verrathen Jopf und paralleler Dut einen Geistlichen, dem unbeträchtliche Consistorialpolitik geläusiger Tein mag, als die Intriguen des Tanzsaals. Die britte Abtheilung ist vortresslich, man bemerke die Hüte der brei lehten, die auf Nachsolger warten. Der vierte und fünste, abgedankt und dienstsuchend, haben, außer ihren Händen, nichts mehr in der Tasche.

Die zweite Platte enthält Bebiente in Gegenwart ihrer herren, einem guten, einem Banker und einem unverftändigen, ber ben ehrlichen Alten auf die windige Selbstempfehlung eines Kriechers wegiagt. Bu einer weiteren Erklärung fehlt hier ber Raum, und fie ift auch größtentheils unnothig, ich mache nur ben Leser auf ben hafenfuß in der Reihe aufmerksam, mit dem gleichwohl die Dame redet. Die Berdienste dieser Leute muffen groß sein, benn man findet fie überall.

### Orbis pictus.

Erfte Fortfegung").

Charaftere für ben Roman ober bas Schauspiel so zu inbividualistren, daß ber Lefer, auch wenn man die Ramen davor
wegstriche, bennoch die Person jedesmal erkennen müßte, wie
man von Shakespeare's Deinrich IV. behauptet, ist eine sehr
seltene Runst. Ich sage mit Borbebacht selten, benn wirklich
ist, so schwer auch die Sache an sich selbst sein mag, doch gewiß die Seltenheit größer als die Schwierigkeit. Es liegt von
der Gabe, hierin glücklich zu sein, nach meiner Beobachtung,
in jedem Menschen sehr viel mehr als er selbst weiß, oder wewenigstens anzuwenden im Stande ist, sobald er die Feber anfast. Die Ursachen bavon, so viel wenigstens hierher gehört,
zu entwickeln, behalte ich mir vor, und führe nur einige Hauptumstände an, die das Berberben der meisten sind: Eingebilbete Impotenz wirkt reelle, dieses ist der seltenere Fall bei
unsern Romanenschreibern; vorfähliche Spannung wirkt

<sup>\*)</sup> Buerft gebrudt im göttingifchen Magagine, 4tem Jahrgange, 1ftem Stude (1785) S. 162 ff.



|   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | ٠ |   |
|   |   |   |   |   | 1 |
|   | - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

überspannung, das ist der gemeinere; und Mangel an Philosophie und Menschenkenntniß gebiert conventionelle Phraseologie und macht Altageschriftsteller, das ist der gewöhnlichste Fehler. Ich habe nicht selten Leute schlecht schreiben gesehen, die in einer vertrauten Gesellschaft vortresslich sprachen, und die, die besser träumen (im Schlas) als sie schreiben, findet man überall. Im Araume des gemeinsten Menschen spricht der Undeutliche undeutlich und der Geheimnisvolle geheimnisvoll, oft recht zur Qual des Aräumenden selbst, der doch der Urheber von Allem ist, und der, wenn er wachend so etwas schreiben sollte, sich gewiß die Qual sehr erleichtern, aber auch dafür wieder als gemeiner Phraseologe einhertreten würde.

Ich überlaffe bie Auflösung bieses psychologischen Problems, bie nicht sehr schwer ift, bem Leser selbst. Findet er sie, so wird er bald auch erkennen, was er zu thun hat, um einen Charafter so fest mit der Feder zu zeichnen, als er ihn im Traume handeln läßt, wenn es ihm nämlich nicht gänzlich an dem fehlt, was man sich hierbei zwar nicht selbst geben, aber auch gar wohl besigen kann, ohne es zu wissen. Das erste ist auch hier das Nachzeichnen, ehe man sich ans Schaffen macht. Don Duirote, Sancho, Fallstaff und Pastor Adams?) haben vermuthlich alle eristirt. Das sie im Leben nicht alles das gethan haben, wovon ihre verewigten Geschichtschreiber reben, rührt bloß daher, daß sie nicht Gelegenheit gehabt haben, es zu thun.

<sup>&</sup>quot;) In Fielbing's Joseph Andrews.

Parfon Abams lebte vor nicht gar langer Beit noch in England, ber Bicar von Batefielb wird noch jeht bier und bort anzutreffen fein, und felbft Falftaff eriftirt noch unter ber Claffe von Menichen, bie man bort Jolly Dogs nennt.

fr. Engel \*) hat, wo ich nicht irre, in feinem Philofo: phen für bie Belt, ju einer anbern Abficht gerathen, befannte Charaftere, g. G. ben bon Darinelli, bor fich ju nebmen, und nun eine Erziehung eines Menfchen bagu gu erbichten , wie fie beschaffen fein muß, um gulest einen Darinelli aus ihm zu machen. Diefes ift gewiß ein vortrefflicher Gebante, und wer fich an ben Sanbel macht, wird wenigstens balb finben, mas für Artitel in feinem Baarenlager fehlen und nothwendig erft angeschafft werben muffen, ebe er weiter geht. Leichter mare es Anfangs, fich blog ben Darinelli in einer anbern Lage von Umftanben gu benten, g. E. als Oberauffeber über eine Erziehungsanstalt für junge Rrauenzimmer; ober als Eriefuit bon Range in einem Lanbe, wo man anfangt, ben Leuten ibre in Befchlag genommene Bernunft wieber gurudgugeben. Den Rallftaff konnte man fich bor ber Inquifition benten (bie freilich eine blog angeftellte fein mußte), um ein Dal ben Befferungeplan zu boren, ben er fich fure Runftige entwerfen murbe, und bie Bufe und Betenntnif ber Gunben. Rann biefes ein Schriftsteller nicht fo, bag er bamit ben Beifall eines Renners erbalt, fo muß er wohl vom Roman und

<sup>\*)</sup> Johann Jacob Engel, geb. 1741, geft. 1802.

Schauspiel wegbleiben, wo ja, was er alfo nicht kann, boch auf jeder Seite gezeigt werden mußte, wenn er anders auf wahren Ruhm hierin Anfpruch machen will. Es hierin allgemein weit zu bringen, bazu gehören freilich shakespearesche Anlagen, Berbindungen und Zeiten in der Welt, die vielleicht nur beis sammen so seiten gesehen werden: man muß aber von der andern Seite auch bedenken, daß man durch Fleiß immer ein sehr guter Portraitmaler werden kann, wenn man auch gleich nicht die natürliche Anlage jenes Reisenden dazu hat, der Boltairens Silhouette gleich vor bessen hausthur in den Schnee p..... konnte, ungeachtet er diesen Mann nur ein einziges Mal gesehen hatte.

So viel über bie Sowierigkeit, die bie völlig bestimmte Darstellung ber Personen hat, zu beren Erseichterung ich nur etwas wieder beitragen will. So kann der Lefer, dem ich nicht ein Mal Nachschlagung des 3ten Stücks dieses Magazins im iften Bande, vielweniger Erinnerung an den Inhalt desselben zumuthen kann\*), doch meine Absicht bei diesem Unternehmen wieder erkennen. Ich schränkte mich dort bloß auf den Ausdruck der Personen, sowohl in Worten als Geberden, und Einiges in ihrer Art zu handeln ein, das mir vorgekommen, und

<sup>&</sup>quot;) Der Berfasser bezieht sich hier auf ben vorhergehenden Auffat, ber, wie babei bemerkt worden, im 3ten Stud bes erften Jahrganges bes götting. Magazines erschien, indeß biefer, wie auch oben augegeben ift, ihm erft im vierten Jahrgange folgte.

auch zu biefem nur liefere ich nun Beiträge, um ben Beobachter aufmerksam zu machen. Dit ben Berschiebenheiten bes Temperaments und ber Laune habe ich hier nichts zu thun.

36 babe icon erinnert, baf ich für einen hauptfehler ber meiften Romanenfdreiber und bramatifden Dichter halte, baß fle in bie Sprache ibrer Versonen und jumal ber geringeren, fo felten Die bermirrte Philosophie biefer Leute; und die bestimmte Bortertenntnig einmifchen, bie fich boch im gemeinen Leben, fobalb fie nur etwas über ben Alltansbienft binausgeben, augenblidlich zeigt. Bei bem gemeinen Dann in Dieberfachfen ift offenbar nicht blog bie Sprache platt, feine Philosophie ift es auch, man finbet fie nicht bloß in feinem Urtheile über ben Rrieg, fonbern über jeben Borfall bes gemeinen Lebens. gibt wenig Menfchen, bie nicht im gemeinen Leben unvermerft über bas hinausgeben, mas fie berfteben, ber vernünftige Mann freilich thut es entweber nie, ober boch nicht ba, wo man Ernft von ibm verlangt: bas gemeine Bolt aber ieben Augenblick: und felbft fo wie folechte Schriftkeller fich oft am tlugken bunfen, werm fie in Borten reben, die fie nicht verfteben, eben fo rebet bas gemeine Bolt, oft allen Bernunftigen unverftanblich, gerabe wenn es gut reben will, und biefes blog, um bas Beranugen zu genießen, einen Augenblid fich felbft weise und pornehm borgutommen. Ein Charafter, fo burchgeführt, gefällt auch, wenn man ibn nicht ein Mal als Triebwert zu einem großen Bwed betrachtet, allen Menfchen, boben und niebrigen, und benen boppelt, bie bie Runft bemerten, bie barin verborgen liegt. Der Beifall ift unausbleiblich. Das Kammermäden ber Sophie und Patridge im Fündlinge erhalten dadurch das Anzügliche, sehr Bieles aber geht in übersehungen verloren, und ift kaum möglich beizubehalten, wenn man nicht, statt Sprace in Sprace zu übersehen, auch Sitte in Sitte überseht. Ernstliche Ausmerksamkeit auf die Sprace der Menschen aller Stände, und Bergleichung ihrer Fehler mit ähnlichen in der höhern Welt gewährt gewiß größeres Bergnügen als Mancher glaubt, der dieses zum ersten Wale liest, und ist für unsere Abscht das sicherste und einzige Mittel wider das gemeinste, wiedwohl das größte Bergehen der Romanenschreiber — da nämlich alle Personen denken und reden, wie Se. Wohlgeboren — der herr Berfasser.

# Die Bebienten.

#### b) weibliche.

#### A) Probe von Bemerkungen für ben Dichter.

Sie find in der Composition, des Romans gumal, von unglaublicher Wichtigkeit. Es wird selten eine Geschichte gut betaillirt und gehörig gemischt werden können, ohne etwas aus bieser Classe hinein zu schmeißen. Wir reden hier von der mittlern Classe, die das Kammermäden und einige Stufen unter ihr begreift. Es ist also bier die Biehmagd so gut ausgeschlossen, als die dienende Dame am Dose, aus deren Rähbeutel das Schicksal nicht selten Fäden herholt, Weltbegebenheiten an einander zu knüpsen. Sie find in großen Städten gemeiniglich fehr fein, weil fie mit Feinheit, und hier und ba fogar mit Schlauigkeit, gewählt werben; man barf nur an folden Orten etwas weniges Erfahrung mitbringen, um einzusehen, baß jedes Kammermadden bas Paradigma abgeben könnte, eine hofbame barnach zu be-cliniren. Die feinsten barunter gehören auch baher mehr in jene Classe, als hierher. Doch granzen sie burch Riedrigkeit ber herr kunft oft an bie folgende Stufe, die mehr hierher gehört.

Sie befigen, mit einem großen Theil bes weiblichen Gefolechts, gumal fobalb fie bie Tangtarantel geftochen bat, oft in einem hoben Grabe die Gabe, fich bumm zu ftellen, ebe fie flug find; bas, mas fie nicht verfteben, fo anguboren, ale verftanben fie es, und mas fie verfteben, als verftanben fie es nicht; bie Gabe, auf ben nicht bingufeben, ben fie nur allein gegenmartig fühlen, und mit bem freundlich ju thun, von bem fie fich taum bewußt find, bag er gegenwärtig ift; mit einem Borte bie gange Runft, guszuftreiden, auf bag und bamit man es lefe, wie einige Leute in ihren Briefen bie Bewohnheit haben, ift ihnen bekannt. Ginen Seufger gu verhuften, ift ihnen febr frub eine Rleiniafeit. Man irrt febr, wenn man alle biefe Buge nur in ber hohern Welt fucht, biefes verfteben ficherlich Berfonen, Die lebenslang 20 mit ber Rull voran, und Didl in ibren Sausrednungen, wenn fie welche für fic führen, ftatt Dilch fdreiben, auch wohl gelegentlich behaupten, es fei recht. Es gebt weit, und murbe unmöglich fein, wenn es flubirt werben mußte: fo aber ift es bie Geometrie ber Spinne, die weber von Geometrie noch von Abficht etwas weiß; genug ce fehlt ihr mas, und ein dunkeles Gefühl belehrt fie, daß biefes Etwas, über turz ober lang, in ihrem Ret hangen bleiben wird.

Sie baben einen unwiderfteblichen Sang, ihr fünftiges Schidfal zu wiffen, ober, welches auf eine binaus läuft, bas Alter, die Schönheit und ben Stand ihres funftigen Brautigams. Sie thun unglaublich Biel, es zu erfahren. Gie gieben Charten, flechen Spruche, jupfen Blumenblatter aus, bei melden fie bie Ramen ber Bablfabigen berfagen. Sie toden, braten, baden Beiffagungen an gewiffen Tagen und Stunden tes Sabres; fie ließen lange bor Montgolfier, Montgolfieren aus angegunbetem Rlachs in ben Spinnftuben fleigen, um etwas Runftiges ju erfahren, icamen fic, baran ju glauben, und geben mit bem Glauben baran zu Bette: fie fuchen vierblatterige Rleeblatter und legen fie in bie Gefangbucher, um fic in ber Rirche baran ju erbauen, wenn nichts Beffers ju thun ift: fie tragen boppelte Muffe und Safelnuffe bei fic, ober bermabren fie in ihren Riften und Rleiberichranten. Gelbft ibre Rabpulte enthalten baber gemeiniglich etwas, mas nicht binein gebort, wenn es auch nur Erbien ober Salt mare. Wenn fie Gebuld baben, ein Bunttirbuch perfteben au lernen, fo ift es faft bas Gingige, mas ihnen ben Mangel beffen einigermaßen erfebt, mas fie ju erpunktiren trachten. Diefe Bucher find für fie gang unicablic, benn fie punttiren fort, bie bie gunftige Untwort erfdeint, und bann ift Alles gut.

Bur Sprachverwirrung und Philosophie bes Standes gehört: Das liebe Gewitter hat eingeschlagen.

36 werbe mich bisher beffer aufführen, als ich hinführe gethan habe.

Du liebfte Beit! (dear me!) tommt allen Augenblid vor, wenn eine Stabtneuigfeit verfchlimmert werben foll, wozu biefes Gefchlecht mehr beiträgt, als man glaubt.

D Dabam! Es ift ber gutefte, beftefte, fconges wachfenfte junge herr, fo fprechen bie Rebfeligen.

Bon einem Officier fagt eine: ach es ift ein gar bequemer, theologifcher herr (fie wollte überhaupt Gutmuthig-teit ausbruden).

Bon zweien, bie aus ber Oper tamen, tonnte bie eine bie gligernben Schmelzschube einer Jungfer Caftratin nicht vergessen, und bie andere fprach noch ein Paar Tage von einem scharmantschonen Bafcaftraten, ber ben Ju-Pitter vorgestellt hätte.

Gine britte hatte eine Rutiche mit zwei ich armanten Mätreffen vorbeifahren feben. (Diefe war von geringerem Stanbe.)

Den Rerl möcht ich nicht haben, ber ift ja fo fcmarz wie ein Mohrenbrenner. (Das Bort ift, wie man ficht, aus Mohr und Rohlenbrenner zusammengesett.)

Ja reben Sie mir nur nicht bon bem Menfchen, ich tenne bie hammel in Schaafstleibern. (Goll heißen Bolfe.) Ich weiß nicht, bie Krangofin fieht feit einiger Beit fo ungelblicht aus (aus ungefund und geblicht). Diefes habe-ich felbft gelefen und las anfangs ungebleicht.

Eine, bie frant gewesen war, fagte, als fie fich befferte, fie batte nun wieber Reigung gum Appetit.

Eine hiefige nannte bie mediceifche Benus auf ber Bibliothet bie medicinische Benus und ein aifches") Ding, weil fie nadend ift.

Eine andere nannte eine Röchin, beren lediger Brotherr verftorben war, ohne damit fpotten zu wollen, eine verwittwete hausjungfer.

Er ging gefund zu Bette, und als er biefen Morgen auf- fleben wollte, war er tobt.

Bum wenigsten wird öfters ftatt fogar ober gum theuersten von ihnen gebraucht: gum wenigsten bas Baffer in ber Bohnstube war gefroren.

Selfen Sie mir boch fagen, was bas ift, anftatt fa gen Sie mir boch 2c.

Das Bigigfte, was ich noch von biefer Claffe fagen gebort habe, war, baß ein Mal eine, etwas aufgebracht, von einer andern fagte, was will benn bas bide, zweischläfrige Menich. Diefer Ausbruck wurde ben Falftaff nicht geschäntet haben, wenn er ihn von ber Wirthin \*\*) (mine Hostess of the Garter) gebraucht batte.

<sup>&</sup>quot;) Safliches. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> In Chatespeare's Ronig Beinrich IV. Sb. 2.

Wenn fie jung und gesprächig find, so find fie gewöhnlich unerschöpflich, sobald fie Rinder auf den Armen haben, und selbst die jüngften und völlig unschuldigen sprechen und handeln alebann mit einer Art von Begeisterung, und die Biegsamkeit unserer Sprache gibt ihnen dazu Raum genug; Alles verkleinert fich mit dem Kinde:

Suten Morgelchen, mein Engelchen! Profitchen, mein herzchen! (wenn bas herzchen niefet); Abjeuchen! D bu lieber Göttchen! hörte ich ein Mal, ba fich bas kind weh gethan hatte; in Frankfurt ein Mal: Sieh Wilhelmden, bas ift bein klein Ma Soeurchen! Go geht es burchaus mit nominibus, verbis, adverbiis etc. \*). Es läßt fich

<sup>\*) 3</sup>ch tann bei biefer Spielerei nicht umbin, über eine anbere Eigenheit unfrer Sprace eine ernfthafte Unmertung ju machen. Es ift ein rechter Favoritfpott ber Auslander, gumal ber Englander und Frangofen, über unfere Sprache, baf fie fagen, es fei thoricht von une gebanbelt, ju Giner Perfon, balb Du, balb Er, balb 3hr, balb Gie ju fagen. Ja, Deutsche, und noch gang neuerlich ein febr guter Ropf, geben ihnen barin Recht. Lesterer fagt: bie Englander, indem fie Alles mit You anredeten, gingen in einer Thorbeit (namlich ber, eine Perfon in ber mehreren Bahl angureben), boch nur halb fo weit als Bir. 3d muß gefteben, bag ich biefes nicht glaube, und ich boffe, ber Lefer wird mir am Ende Recht geben. Es ift alle Dal bart und unbillig, verjährten Sprachgebrauch, ben ber Beifefte nicht mehr anbern tann, eine Thorheit gu fchelten und fast unverzeiblich, wenn eben in biefem Sprachgebrauche febr

aber beffer benten, als ichreiben ober lefen. Es ift überbem leicht und überhaupt von feltenem Gebrauche, es mare benn,

viel mehr verborgen lage, als fic manche Tabler vielleicht vor-Der Tabel tann fich nicht barauf beziehen, bag wir eine Perfon fo anreden, als waren es mehrere, benn bas thun jene Nationen felbft, er beziehet fich alfo entweder auf unfere größere Mannichfaltigfeit bierin, ober barauf, bag wir, um biefe Mannichfaltigkeit zu erhalten, bie Perfonen, die wir anreden, auch ale britte betrachten, inbem wir Er und Gie fagen. Erfteres ift ficherlich fein Fehler, fo lange mit ber Mannichfaltigfeit ber Beiden auch Mannichfaltigfeit ber Begriffe verbunden ift, und biefes ift gewiß bier ber Fall. Bir unterfcheiben in Berbaltniffen amifchen Menfchen gegen Menfchen febr viel feiner als andere Bolfer, und biefes, ber Grund babon liege nun in beutschem Familienftolg, ober beutscher Philosophie, ift alle Mal ein großer Gewinn für die Sprache überhaupt, wie wir gleich feben werben. Letteres, wenn es Sabel verbient, verbient ibn nicht mehr als jebe Bielbeutigkeit ber Borter, wobon es in allen Sprachen wimmelt; benn fein Deutscher, ber mit Jemanben burd Er und Gie fpricht, benet fich babei noch britte Berfonen. Diefe Borter find alfo weiter nichts ale alte Beichen, auch für neue Begriffe beibehalten, welches freilich juweilen Zweibeutia: feit verursachen fann, fo wie taufent Borter in allen Sprachen ber Belt es fonnen; fo wie fie auch bei Vous und You, und bem M ftattfinden, bas bei uns allerfeits, balb 1000, balb Monsieur und bald Magister, bebeutet. Das ift eine Rleinig-Bierüber gebt aber auch ber Spott nicht ber, fonbern über jene Mannichfaltigfeit, und die Gubtilität in ber Unterdaß eine ein Mal gu einem wichtigern 3wed angeführt wurbe, und nur bie Bebentzeiten ber anbern Personen mit foldem Spiele

fceibung, und mich buntt, einen folden Sabel tann fich ein philosophisches Bolt wohl gefallen laffen. Dafür tonnen wir nun aber auch mit unferm Du, Er, Ihr, Sie, mit einer einzigen Gulbe Berbaltniffe von Menfchen ausbruden, wobon ber Englander und Frangofe gar teinen Begriff hat ober wenigftens teinen bestimmten : weil ibm bas Beiden bagu feblt. Sie feben es auch alle ein, sobalb fie bie Sprache volltommen verfteben, jum fichern Beweis, bag ber Tabel fich auf Unwiffenheit grunbete, ober auf Tragbeit, eine Schwierigkeit zu überwinden. Editbeutide Romane And baber biefen Rationen unüberfesbar. 36 möchte mobl miffen, wie fic ber Englander bie Bergchtung ausbruden wollte, bie bas Er mit fich führt, wenn ein Borgefehter gu Jemanben, gu bem er fonft im Dienfte Gie gu fagen pflegte, nun ba er ibn auf einem Betruge ertappt, mit Er anrebet, bas taum bor ber volligen Überführung angeht und icon gur Strafe gebort. Dber wenn Leute bon Stanbe in Streit gerathen, und einer ben anbern fragt: bor er mas er will? ober von ber anbern Seite bas liebreiche icherzenbe Er amifden Verfonen, bie fich gewöhnlich Duten, ferner bie mannigfaltige Treubergigteit in unferm 36r ? Ja felbft bas feelenperbindende Du, wenn es jumal zwifden Derfonen pon perfdiebenem Gefdlechte aus bem Gie erwacht, ift fur ibn berloren, benn fein Thou ift entweber feierlich wie im Gebet, pher bichterifc, ober brollig ober quaterhaft. Er muß fich mit Umichreibungen belfen, aber bas Umidreiben baben wir alsbann entweber zu gut, ober konnen es im Rall ber Roth auch, fo aut als bie Auslander und bie Bilben. Anm. bes Berfaffers.

unterbrache, ober auch fich felbft herz bamit zu geben, etwas, ohne fich mit Mienen zu berrathen, entweber zu fagen ober anzuhören.

überhaupt ift ihnen eine Gesprächigkeit von ber Art berjenigen, burch bie bas Capitol gerettet wurde, sehr eigen, hauptfächlich, wenn sie ein Mal bas heirathen aufgegeben und sich entschloffen haben, sich in einer Familie auftrocknen zu laffen.

3m Schreiben find bie Meiften wirtlich unnachahmlich:

Mein geehrteftes vom 15ten biefes.

36 verbleibe Dero hochebelgebarne Dienerin. Da feben wir uns munblic.

Benn Sie jest teine Beit haben, fo fehen wir uns im Dunteln am Fenfter.

Eine fchrieb: Ich weiß wohl es kömmt alles baber, weil ich einmal ben Billen bes herrn nicht thun wollen. (Sie meinte, bem herrn vom haufe nicht zu Willen fein.)

Es ift Schabe, bag man bergleichen Briefe fo felten gu feben bekommt, fie haben wirklich meiftens etwas Auszeichnenbes, und unterscheiben fich von Briefen gleich unftubirter Mannspersonen febr. Man sollte glauben, ein besonderer Genius wache felbft über ihre Schreibfehler:

Die kleine Fröhlen ift gang von ben Poden verfcont morben (verfcanbt); ftatt Aniee fcreiben bie meiften Reine, boch weiß ich auch, bag eine Dame ein Reinstüd ftatt Anieftud fcrieb.

In einer gewiffen großen Stadt (vermuthlich in mehrern), IV.

follen fie sogar gelehrte Btiefwechsel führen, und ein Paar solcher Briefe sind mir versprochen. Auch sollen fie da mitunter teinen Teufel mehr glauben, nämlich so lange sie gesund find, und das Licht brennt und es nicht donnert. Wie sehr wohl und leicht sich eine bei ihrer Atheisteret bestimben haben muß, kann man aus einem Briefe an ihre Freundin sehen, worin sie ausdrücklich sagte: sie dankte Gott alle Morgen auf den Anien (vermuthlich auf den Reinen) dafür, daß er sie zur Atheistin habe werden lassen. Die Post cripte zu ihren philosophischen Briefen handeln von Bandern, Spigen, Schuhen 2e.

Ich muß hier beschließen, weil ich, wie ber Lefer sehen wirb, schon beträchtlich über bie gewöhnliche Seitenzahl eines Magazinstude hinweg bin. Ich füge aber bessen ungeachtet, weil es auf bem Titel versprocen fteht, bas Rupfer bes Drn. Chodowiedy bei, worüber ich im nächsten Stud etwas sagen werbe.

. 



• 



;

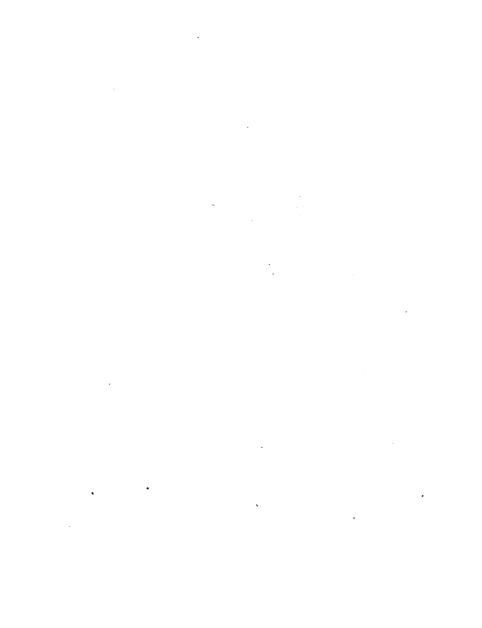

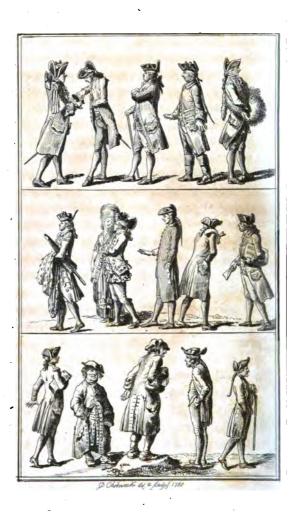

# Nachschrift

der Herausgeber biefer neuen Ausgabe.

Das göttingische Magazin, 3ten Jahrgangs 6tes Stud (1783) enthält am Schluffe folgenbe Rachricht bes Berfaffers:

"Im nächsten Stude bes Magazins erscheint bie Fortsehung
"bes Orbis pictus gewiß, und zwar zwei Artikel beffelben:
"bon weiblichen Bebienten und von Komöbianten."

Dieses nächste Stud — 4ten Jahrgangs, Iftes Stud — erschien awar (1785), enthielt aber nur die erste Fortsegung bes Orbis pictus, wie sie eben ift gegeben worben, ohne ben versprochenen Commentar au Chodowiedy's, wom Berfasser selbst nachgestieferter, Platte von weiblichen Bedienten, wie auch ohne irgend etwas von Komödianten. Das dazu gehörige Rupfer, gleichfalls von berselben Meisterhand, war jedoch berreits — 1780? — geliefert.

Mag es die Ansicht dieser Platte auch doppelt bedauern laffen, daß wir des geistreichen Commentars des Berfaffers dazu entbehren muffen, indem weber das 2te Stud des letzgedachten Jahrgangs des Magazins, — womit daffelbe zu erscheinen aufhörte, — noch die übrigen auf uns gekommenen Papiere davon etwas enthalten, so wird doch deren Erhaltung den Lefern gewiß angenehm fein.

# Gnädigsies Sendschreiben der Erde an den Mond\*).

Unfern freundlichen Gruß zuvor, fonft lieber getreuer ic.

Es wird Euch hoffentlich nicht befremben, daß Wir dieses Mal Unserer Gewohnheit, in Unserer uns angestammten, lieben Muttersprache, nämlich dem Hebräischen, mit Euch zu conferieren, entsagen, und deutsch schreiben. Wir haben dieses für dienlich erachtet, theils, weil die Sache, die wir Euch zu communiciren haben, nicht sowohl kosmisch und universal, als vielmehr literarisch und particular ist; theils auch, weil sie besonders Unsere vielgeliebten Deutschen angeht, über deren Angelegenheiten, seit ihrer Verseinerung, es sich so wenig hebräisch denken und schreiben läßt, als über Unsere und Eure Marschroute um die Sonne in der Sprache meiner unerzogenen Jameos, die nicht auf drei zählen können.

Es tann, ober follte wenigstens Gud, ale Unferm Nachbarn und Bafallen, nicht unvergeffen fein, wasmaßen Bir feit

<sup>&</sup>quot;) Aus bem göttingifchen Magazine, 1ften Jahrgangs, 6tem Stud (1780) G. 231 ff.

Unferer Thronbesteigung und glorreichen Regierung Gud bestonbig mit Gnabenbegeugungen überbauft baben, wogegen Gure Uns zwar puntitich geleiftete, aber immer an fich unbetracht lichen Dienfte feineswegs gerechnet werben mogen. Rraft bes Euch zugefloffenen Decrets sub dato ben erften Jenner gnno 1. A. C. N. haben Bir Gud ju unferm Reichsgroßigternentrager und erften Leibtrabanten allergnäbigft beftellt, und Ihr habt, mas bas Lebtere anbetrifft, Guch fo verhalten, bag Bit anabiaft eingefteben, Bir wurben Uns bochften Orts einer gnas big en Luge foulbig machen, wenn Bir fagten, 36r feib barit untreu verfahren, maten uns Ihr auch nicht ein einziges Mal ben Ruden gewandt. In Betreff aber bes Reichsgrofigternentrageramts, fei ce Gud bulbreichft unverholen, bag 3br baffelbe gleich anfangs in meinen beften. Staaten giemlich ofonc= mift (um Uns jest aller minber bulbreichen Musbrudungen gu entheben) verwaltet, und Guer Licht oft verlofden laffen, wenn es am nothigften war, und baburch nicht felten Unlag zu allerlei Confusionen, und alle Mal ein bofes Exempel, gegeben habt. In Gurem Archiv wird fich noch ein beschalb an Guch in bem erften Jahre Unferer Regierung ergangenes gnäbigftes Monitorium befinden, morin Bir Gud ein foldes in anabiaft berben Ausbruden verwiefen. Als Ihr aber augenicheinlich ben Starrfopf und gewiffermagen ben Dann nach ber Uhr ju machen anfingt, fo baben Bir bulbreich &, nach reiflicher überlegung und in Rudficht auf Guren anberweitigen Diensteifer nachgegeben, und in Unfern Sauptftabten Gaffenlaternen angulegen

geruhet. Allein hiermit ist bem übel, ber großen Kosten ungeachtet, noch gar nicht gesteuert. Denn leiber folgen eben biese
Gassenlaternen jest nur zu oft Eurem leidigen Beispiele; und
haben Reulicht, wenn se entweber volles haben ober boch im letten Biertel sein sollten. Und was Wunder? Wenn bas
große Reichsnachtlicht es so macht, was soll man von den Reichsnachtlichterchen sagen? Gollen wir se erwa beständig Jahr für Jahr brennen lassen? Gollen wir se erwa beständig Jahr für Jahr brennen lassen? da kostete Und die Finsternis mehr als
bas Licht. Ober soll ich studirte Lampenwärter halten, die dieselben nach den Epakten? und photometrischen Grundsähen ankeeden? Ober den Akronomen, die nummehr um die prostable
Ustrologie gekommen sind, etwa dassür den prositabeln Gassenlaternenpacht übentragen? Was ? — —

Weiter. Wir suchten Euch burch Gute zu gewinnen, und übertrugen Euch die Aufficht über Unsern großen Salzwasservorrath und bessen täglich etliche Mal nöthige Rüttel- und Schütztelung, und über bas noch in Unsern höch fien Wind. und Wetterrollegio, Sig und Stimme. Ja, Ihr erhieltet bereits vor ziemlicher Beit eine Ehre, worüber Sach seibst alle Sonnenheere beneiben könnten, nämlich mit Buziehung der Sonne die Beit des Oftersestes zu bestimmen. Ob wir nun gleich fürs erste Euch in dem Bestige berfelben zu lassen gebenten, so können Wir doch

<sup>\*)</sup> Mondzeiger, b. h. bie Tage, um welche bas Connenjahr länger ift, als bie zwölf Umläufe bes Mondes um bie. Erbe.

gnädigst nicht ganz in:Abrede sein, daß Und jener Schritt, wes gen der sonderbaren Art, womit Ihr Euch dabei betragen habt, in:etwas nach gerade zu gereuen anfängt. Sagt, ward Ihr, Starrkopf, nicht: Urfache, daß meine geschrutesten Kinder, ich meine die Christen, einander fast auf; eine recht undristliche Weise sich darüber in die haare gerathen wären? Und hätten meine lieben Protestanten, die noch dazu Necht hatten, nicht nachgegeben "), so hätten in den Zemischten Städten die dappelten Oftern und Pfingsten natürlich auch dappelte deitte Feiere tagsandachten auf den Wirthshäusern und Krügen nach sich gezogen. Sieraus wären natürlich dappelte gelehnte Dispüte zwissen, wüller: und andern Knechten entstauden, woraus benn nothwendig ein reciprotes Satyristen, Prügeln und Moreslehren gesolgt sein würde, erst mit dem Stuhl-

<sup>&</sup>quot;) Auf bem Reichstage von 1582 hatten bie katholischen Reichsftände ben gregorianischen Kalenber angenommen, ben die protestantischen zurückwiesen. Im Septor. 1699 faste jedoch bas edangelische Corpus in Regensburg einstimmig einen Beschluß, der die die bahin bestandene Differenz, durch Einführung eines verbesterten gregorianischen Kalenders vom Jahre 1700 an, aushob. Nur bei Bestimmung des Osterseltes solgten die Protestanten einer von der gregorianischen abweichenden richtigern Berechnung, so daß die Osterseier beider Theile noch von Zeit zu Zeit um 8 Tage von einander abwich. Erst 1770 wurde, durch Annahme eines durchgängig gleichen Reichskalenders, auch dieser Unterschied entsent.

beine und ber Rauft, bann mit ber Minte und bem Beigefinger. Ja man batte, wie es gewöhnlich gebt, bie Bache enblich wohl gar aufe große Spiel gefest, und um ju feben, wer Recht batte. mit 24 Pflinbern nach Regimentern gelegelt, und fo batten leicht 100000 meiner Rinber in bie Grube fahren tonnen, um was auszumachen ? - - bie Bett, mann ibr Erlofer aus berfelben auferstanben ift. Gebt, folde Sachen macht Ifr. Allein bem Simmel fei taufenbfaltiger Dant, Diefes bat nun nichts mehr gu bebeuten. Wer glaubt ja nicht, daß bamit Guer Offerunfug gang gehoben ift; Ihr regulirt bie Meffen ber Roufleute, und meil die Gelebrten unter ben Raufleuten fteben, fo verfallen baber bie semestria academica bfters in zwei fo unbrüberliche Balften, bag man glauben follte, ein Raufmann batte fie gwifoen fich und einem Gelehrten getheilt. Gie perhalten fich namlich fast wie 5 gu 7 und find also wirklich in bem Kalle ber beiben algebraifden Schäferinnen, beren eine noch ein Schaf bon ber anbern verlangte, um noch ein Mal fo viel zu baben als fie, ba es boch bernunftiger gewesen mare, fie batte jener eins graeben, fo batten fie beibe gleich viel gebabt. Durch biefe ungerechte Theilung gefdieht es bann, bag a. E. bie Banbetten, bie ohnehin icon boppelte Beit freffen, enblich, wenn es mit ihnen zu Ende geht, gleichsam als frage ber Tob aus ihnen, breifache, ja vierfache Portion verlangen, und ben autherzigen mathematicis und philosophicis, quasi παν δεχόμεναι, Alles vor bem Munde wegnehmen. Daber es bann tommt, bag felbft bas Studium bes Rechts (von ber Ausubung wollen Bir gar

nicht ein Mal reben), schon mit Unrecht thun anhebt; biefe digesta in allen anbern Dingen indigestionen nach fich zieben, ihr subtiles Babel über bas ganze Leben verbreiten; bas Sprichwort baber wohl Recht hat: summum jus summa injuria.

Deffen ungeachtet ließen Wir mit Unfern Gnabenbezeugungen nicht nach, und erhoben Guth von einer Chrenftelle zur andern. Erst neuerlich haben wir Euch, wie Ihr wist, zum Wegweiser für bie Schiffe bestellt; und da Ihr Euch in der neuen Charge ziemlich gut betruget, Euer fürwahr nicht sehr reizendes Warzengesicht von Unserm nunmehro verstorbenen ersten Hofmaler, Tobias Maher, malen, und nachher in Rupfer stechen lassen, welches Wild Euch gleicht, wie ein Tropfen Wasser bem andern. Ja, lange vor dem Quinquennio physiognomico haben Wir, so oft Ihr Euren Schatten auf Uns warst, Eure Sishvuette aussangen und zeichnen lassen, welches in der That viel ist, da Wir nicht glauben, daß Ihr der Uns frigen, ob Wir Euch gleich öfter dazu sien, eine solche Chre habt angebeihen lassen.

Ferner haben Wir Euch einige Chrenbezeugungen, worüber in Uns, wenn Wir waren wie Andere, ein hochfter Reib batte entstehen mogen, gern gegönnt, namlich baß Guch einige Unferer unerzogenen Kinder göttliche Ehre erweisen und Euch anbeten, wie die Sonne, wahrend als Wir, ihrer aller Mutter, Unfern gnabigen Rücken zum Kniefchemel hergeben. Bir thun dieses ben guten Kleinen zu Liebe, und hoffen, fie

werden es ohnehin lassen, wenn sie after werden, und an Berestand zuwehmen. Man hat sogar nach Eurer Gassenlaterne Jahre geordnet, welches Wir Euch um so weniger misgönnen, als es von Leuten geschieht, die Guch heut zu Tage wenig Ehre mehr bringen. Auch hat man Guer Wappen zum Beichen des zweitebelsten Metalls, Wir meinen des Gilbers, genommen, während als man das Unstrige zur Bezeichnung des unedlen Antimonii gebraucht.

So klein aber auch biefe Umftände an sich scheinen mögen und muffen, so haben se doch vermuthlich nicht weuig dazu beigetragen, Euren ftolzen Sinn nach mehr zu heben, und Euch glauben zu machen, Ihr seid selbst eine Sonne, in allen Stüden ihren beständigen Affen zu spielen und Euch Dinge in den Kopf zu sezen, die für Euch viel zu hoch find, und die Wir baher, ohne Und vor allen Planeten lächerlich zu machen, unwöglich ungeahndet kassen kännen.

Dahin rechnen wir ein Mal, bas Ihr Guch mit unerhöre ter Berwegenheit, ja frevelhafter Frechheit, babt beigehen laffen, Euch in Unfere, und namentlich die deutsche Literatur zu mischen, und gleichsam als ein zweiter Phobus, Dichter zu begeistern, Oben zu fingen, Trauerspiele fertigen zu lassen, Mamae zu inspiriren, und damit der Sonne nicht wenige der ebeliten Seelen abwendig zu machen. Für das zweite werdet Ihr nicht leuguen können, das Ihr, um hierin sicherer zu gehen, bei meinen guten Beutschen recht hinterlistiger Weise Cuch einen Mannsnamen erschlichen und Cuch, gegen den Gebrauch

aller Wolker, nummehr öffentlich Der von ihnen tituliren laßt, ja es fogar bahin gebracht habt, bie Leute glauben zu machen, unter Euch beiben fei die Sonne die Frau, da es boch jedermänniglich bekannt, daß Ihr nichts seid, als ein bloßes Weib. Schrieben Wix in einer andern Sprache an Euch, so wollten Wix Cuch dieses deutsich prigen; da Wix aber ein Mal deutsch schreiben, so wollten Wix fürwahr lieber fr. Jässus deutsch gebena, ftehena schreiben, als die Monde und der Gonn.

Drittens sagt, habt Ihr nicht, blaß, weil sich die Sonne in Etankreich einen Styl eingeführt, ben man bort nach ihr Phébus nennt."), aus Nachässung, auch einen in Deutschland zu erschleichen gesucht, ben man Laune nennt. Ihr getraut zwar nicht, wie die Sonne, benselben schlechtweg nach Euerm Namen Lune ober Luna zu mennen, aber daß das Ganze Euerm Wert ist, sieht man gleich aus dem Luna tischen, (so müst Ihr sprechen, gwar Freund), das darinnen herrscht. Aber glaubt mir zuw, Phehus ist Schwusk und Lune ist Dörrsucht. Da Wir Such einen Einstuß auf die Lunigten, die sogenannten Wondfüchtigen, allerdings verstattet haben, dürst Ihr beswegen gleich: Dichter und Philosophen aus ihnen machen? In Une

<sup>&</sup>quot;) S. ben folgenden Auffat des Berfassers: über die Pronumeiation der Schöpfe des alten Griechenlands 2c. S. 247.

11. Phé dus se dit pour exprimer un style obscur et amponde. Dict de l'Academie.

ferm Contracte fteht tein Wort von einer gelehrten Bant im Tollbaufe.

Rechnet Abe etwa barauf, bag Gud einige neuere beutfche Dichter von ber verliebten Bant bei nachtlicher Beile aubeten ? Dein lieber Mond, laft Guch burch biefes affectirte Bewinfel Diefer warmen Seelen nicht blenben, fie thun es nicht aus Empfinbung, fonbern blog, weil es bie marmern Auslander bor ihnen gethan baben. Ihre Musbrude finb, wie bie ber meiften ibrer Bruber, bon außerhalb eingeführt, und tein einheimisches Product; fobald ihnen biefes genommen wird, fo konnen fie fo menig Gebanken und Ausbrude liefern, als ihre Ader Vomerangen ober Gemiles. Bas Unfere Deutschen bon Bergen fpreden, gleicht ihrem Rheinwein und Bumvernidel, gefund und berb, aber nicht fuß. Waren ihnen folche Profppopoien naturlich, fie wurden fie mehr abanbern. Die wahre Empfinbung finbet immer ihren eigenen Wog, und trifft fie je eine bereits gebabnte, fo gefchiebt es felten obne eine neme Bezeichnung. Und bag fich irgent jemant bei Gud an feine entfernte Beliebte erinnett, ift benn bas fo mas Mugerorbeniliches ? Wir konnen Guch gnabigft verfichern, bag man Uns gefagt bat, jebe alte Rirchfpike, mobei bas Dabden lebt, ober bon welcher man nur eine andere feben tann, bei ber es lebt, reflectirt ibr entferntes Bilb weit berglicher in bie Seele, als Guer tables, taltes Allerweltsgeficht. Much find bie Berliebten, Die Guch auf biefe Beife anbeten, gar nicht fonberlich beim eigentlichen Krauengimmer geachtet; fie lefen bas affertirte Geminfel mobl, aber im

Gergen unterscheiben fie febr richtig, um Uns eines bergmännischen Ausbrucks zu bedienen, zwischen dem Amanten von det Feder und dem Amanten vom Leder. Ihr sucht, wie Diosemes, mit Eurer Laterne Weifen, und benkt fie gefunden zu haben. Aber glaubt Uns auf Unser Wort, was Guch so ftille halt, sind bloß ein Paar Lerchen und ein Paar Dafen, die Ihr zum Gebrauch berjenigen blendet, die dieselben zu speifen belieben.

Rerner verrath es in End einen. Bir wollen nicht fagen perbrieflichen. Grab von Janorang, aber boch von unbanbigem Sochmuthe, baf Ibr Euch baht beigeben laffen, au glauben, weil Ihr etwa Unlag zu den 12. bintmlifchen Beichen gegeben. und bier und ba bie 12 Stude einer Monatsichrift, ein Dagr Kopffteuern und frangofifche Stunden birigirt, Ihr feib folechte wege ber Erfinder und Schuspatron Alles was nach Dukenden. Eleinen Brüchen bon Dutenben, ober multiplie berfelben gebt. Sagt mir ums himmelewillen, was babt 3ht mit ben awolf Stämmen Ifraels ju thun, mit ben zwölf Leuchtern in ber Offenbarung Johannis, mit ben zwölf Raifern. im erften Gas culo, mit ben molf Apofteln, mit ben amolf fleinen Propheten. mit ben gwölf Arbeiten bes Gereules, mit ben gwälf Bollen im Auf, und mit bem beliebten Dunber, und unfern amolf Diecen int Thaler, und gwölf Pfennigen im guten Grofchen ? Bas? Sabt 3br auf Diefe auch ein Recht ? Rurmabr Riemand als eine folde eingebilbete abhangige Duobegfonne, wie 3hr, tann fich folde Aborbeiten einfallen laffen. Umb both grundet fich, wie Bir

von guter hand wiffen, auf diese Eure schnobe Einbildung ber bittere haß, ben Ihr gegen das göttingische Magazin traget; weil sich dasselbe gar nicht nach Eurem lächerlichem Duzendspheme richtet und bald herauskommt, wann Ihr wacht, und bald, wann Ihr schlaft. Sesteht Uns nur frei heraus, seid Ihr es nicht, der einigen Leuten eingszeben, zu sager, es sei nicht so unterhaltend, als andere Monatschriften (warum nicht lieber schlechtweg Mondsschriften); es sei keine Abwechselung darin und überhaupt viel zu gelehrt; und außerdem schrieben die Herauszehen das Aigste wäre, auf diese Weise micht bloß den Leser, sondern ben Berleger boppelt bezahlen.

Seht, lieber Mond, wärt Ihr nicht unfer alter treuer Bafall und Freund vom haufe, so würden Wir in ir disch angestammter hulb nicht ermangeln, Such zu erkennen zu geben, wasmaßen Uns hochst en Orts allmälig bange zu werden ansange, daß Euch, über ber langen Auflicht über die Unklugen,
allmälig seibst der Kopf etwas zu schweben und Euer kleiner Ideenvorrath auf eine seltsame Weise aus und durcheinander
zu gehen anfangen möge. Wir wollen aber indessen gnädigst
hoffen und wünschen, daß so etwas nicht Statt habe, und Euer
Urtheil bloß beswegen seltsam aussehe, weil es das Urtheil eines
Laternenträgers ist, der in der Literatur leuchten will, welches
Ihr sodam, Eurer eigenen Ehre wegen, künstig unverlassen
werdet.

Bir bekummern Uns gwar bochften Orts überhaupt wenig

um Magazine und Monatofdriften, und legen nur bank und wann einen Auffat aus benfelben jum Gebrauch Unferer kanflugen getreuen Unterthanen in Unferm Reichsarchto bei, aber baß ungunftige Urtheile ben Unfchuldigen und gunftige ben Schulbigen treffen, können wir unmöglich ganz ungrahnbet bingeben laffen.

Was erftlich bie geringere Unterhaltung betrifft, bie Ihr und Eure Schufgenoffen in besagtem Magazins gefunden haben wollen, so hattet Ihr bedenken muffen, daß dieses nicht sowohl dem herausgeber als vielmehr Euch selbst beizumeffen sei. hättet Ihr mehr gelernt, so würdet Ihr mehr Unterhaltung in Büdern überhaupt sinden. Denn daß Euch Märchen, poetische Profe, herameter mit erstimusierem Nationalstolz und Berachtung der Ausländer, mehr aus Nachahmung als überzeugung so sehr behagen, rührt baber, weil Ihr sie bersteht, und man sie zu verstehen und zu schreiben, wie unser lieber Liscon sagt, nichts nothig hat, als seinen Kopf gerade zu zwischen die Beine zu stecken und sich seiner eigenen Schwere zu übersaffen.

Angehend die Abwechselung, so könnt Ihr nicht leugnen, bag Abwechselung sattsam in bemselben Statt finde, so lange Ihr Mannichfaltigkeit ber Aufsate barunter versteht. Berfieht Ihr aber eine Enrem ersten, zweiten und britten Biertheil ahneliche barunter, bas heißt erst Gin volles Stud und bann hinter brein basselbe wieder in 29 Studen, immer schwächer und immer kleiner, so bewahre ber gutige himmel bas Magazin vor allem Bechsel. Allein schamen solltet Ihr Euch, die Jahre ber ma-

gern Rube in ber bentiden Literatur nach vollig gu verberben, und als ein alter Grantopf mit Gurem Ginfluß bem Geschmad von Anaben Gewicht zu geben, und Boffen zu empfehlen, bie man allein bei ber Dofe bon foon geiferifder Sangrang, bie fie gemeiniglich befiben, erträglich finden fann. Glaubt Uns aber nur. Guer Anbang mag gwar Bergnugen an Berten ber Auslander finden, fo lange er will; aber bas biefe Auslander Bergnugen an ben ihrigen finden, wird nicht eber gelcheben, bis bemfelben aud Schriften Unterhaltung gewähren, Die jebem reimenben, empfinbfamen Tropf fchlechterbings unperftanblich find. Gie muffen nicht bas Bert, fonbern bem Deifter nachaughmen fuchen, wenn fie felbft nachgeghmt fein wollen, berftebt Ihr mobl? Gorasifche Oben find und ein Grauel, wenn fie nicht aus einem Ropfe und einem Berten flammen, aus benen boragifibe Briefe batten fammen tonnen.

Betreffend aber das Ausschreiben ber göttingischen Commentarien, so können Bir gnadigft nicht bergen, daß Wir gern wissen möchen, erstlich wodurch Ihr zu biesem sonderbaren Gedanken verleibet worden seid, und daun zweitens, wenn Ihr selbst darauf gekommen, zu welcher Stunde des Tages solches geschehen, maßen Bir überzeugt find, daß eine kurze Rachricht hierüber zugleich die kräftigste Widerlegung Eures Gedankens, und die Ursachen enthalten mußte, warum Wir jeho ein Mehrers davon nicht sagen mägen.

Schieflich wullen Bir Guch aber hiermit ernftlich, wies wohl freundlichft, ermahnt haben, fernethin bei Gurem Leiften

ju bleiben, und Euch aller bankverbienerischer Geschäftigkeit in Geniesachen ganzlich zu enthalten, und ben Originalköpfen unter Gurem Commando nicht allein ben Gebrauch ber Messer, wie bisher, sonbern auch ber Febern, kunftig schlechtweg zu versagen.

Bir feind Guch in Gnaben mohlgewogen.

Gegeben im Rrebs; ben 24. December 1780.

16

Die beiben folgenben, im göttingischen Magazine enthaltenen, Auffähe, die allerdings eine an fich nur unbedeutende grammatische Streitigkeit betreffen, sind in die erfte Ausgabe nicht mit aufgenommen. Die Borrebe zum vierten Bande derselben gab, S. ix und x, als Grund an, daß der Berfasser sie selbst am wenigsten noch einmal ins Publikum gebracht haben würde, da sie, bei allem Wit, mit dem sie gewürzt seien, Ausbrücke enthielzten, die nur die hie des Streits entschuldigen könne, sie auch gegen einen Mann gerichtet seien, bessen Berdienste um die deutsche Literatur Achtung geböten, und daher angemessener sei, das Andenken an jenen gehässigen Streit erlöschen zu sehen, als es durch eine neue Aussage der Actenstücke wieder anzusachen.

Gehören die Herausgeber ber gegenwärtigen neuen und vermehrten Ausgabe auch gewiß nicht zu ben Letten, welche ben Berbiensten jenes Mannes die höchste Achtung zollen, so haben sie boch geglaubt, Aufsägen, die so viel Wig und Laune enthalten, wie die vorliegenden, die Aufnahme nicht versagen zu durfen. Eine Besorgniß, daß ber Streit dadurch wieder werde angesacht werden, gestehen sie, nicht begen zu können.

1

## Über die Pronunciation der Schöpse des alten Griechenlands, verglichen mit der Pronunciation ihrer neuern Brüder an der Glbe:

ober über

Beh, Beh und Bah, Bah,

eine literarische Untersuchung von dem Concipienten bes Sendschreibens an den Mond.

(Mus bem götting. Magazin 2ten Sabrgangs, 3tem Stude 1781 G. 454 ff.)

Bare ber foale Spott, ber pedantifche Eigenbuntel und bie lacherliche Empfindichteit, mit einem Bort, ber gangliche Rangel an Gefdmad und an Gefühl von Convenienz, wodurch sich einige ber neuesten Auffage bes frn. Rector Bof ') im d. Museum auszeichnen, die Folge seines tiefen Studiums bes homer und bes herameterbaues! so sollten die Obrigkeiten das Studium bes homer und ben herameterbau öffentlich verbieten. Ber sich hiervon überzeugen will, ber lese das Recen-

<sup>\*)</sup> Joh. Seine. Bog, geb. 1751, geft. 1826.

fentenverbor") und bie Bertheibigung bes Schöpfenlauts bes n bei ben alten Griechen, wenn er es ausbalten tann; und bat er noch bas minbefte Gefühl fur bas Scone und Schidliche. so wird er bekennen muffen; es fei unungalich, uber fo gang nichtemurbige Bagenfanbe etelhafter zu febreiben als or. Sof. Es ift unmöglich, eine Beite m lefen, obne winer ibn eingenommen gu werben; es bat fich berfeibe auch wirflich burch biefe unerträglichen Auffate fo febr in ber Achtung bon Dannern bon Beift, Die ficerlich feine Reinde nicht maren, berabgefdrieben, bag fie jest nichts mehr lefen, worüber ober worunter Bog fteht. Und mas Bunber ? Alles was fie neuerlich mit biefem Ramen bezeichnet fanben, war gemeiniglich ein Begenftanb, ber taum, mit attifdem Big und Renntniß ber Sitten und Sprache ber feinen Bett bebanbelt, zu einer ertraglis den Lecture ju erheben gemefen mare, in einem unpolirten, folgen, fleinftabtifden Schulton vorgetragen, ber felbft ben erbabenften ichanben tonnte. Doch nun gur Sache, und erftlich gur Erflarung, wie ich zu biefer Außerung tomme.

Die Griechen brudten ben Laut ihrer Schopfe burch by, by

<sup>&</sup>quot;) Bethör über einen Recensenten, in ber allg. beutschen Bibliothek von J. H. Boß, b. b. Otternborf 19 Juni 1779 — und: Folge bes Berhörs über einen berliner Recensenten, von bemselben, b. b. Otternborf 20. Jan. 1780. Im beutschen Museum 1779. Ab. 2 S. 158 ff. u. 1780. Ab. f S. 264 ff. über eine Recension in den göttingischen Anzeigen von J. H. Boß. Im beutschen Museum 1780. Ab. 2 S. 236 ff.

aus, bie Lateiner zuweilen bas y burch au; bas a fomobl als bas e ber Grieden verwandelt fich oftere in benfelben Bortern in η, als ακούω ήκουον, έρειδω ήρειδον, φιλέω φιλήσω τι. ; aus biefen Grunden gufammen genommen folleft fr. Bof, mit Unbern: bie Briechen haben ibr n weber wie a noch wie e, fonbern wie beibes jugleich, alfo a, ober, weil bie Schopfe an ber Elbe bei ihm ein votum decisivum in ber Cathe haben muffen, wie El ausgefprochen, ba man es bisber entweber wie th, wie noch iest in England: Ablich ift, ober wie en ausfprach, welches allmälig in Deutschland allgemein gu merben anfing. Bieruber muß man ihn felbft nachlefen \*). Diefes Alles war gang qut. Allein or. Bof geht febr viel weiter, er will bie griechischen Ramen im Deutschen auch fo fereiben, also nicht mebr Mithen, fonbern Mithan, nicht mehr Debe, fonbern Saba, nicht: mehr Thebe, fonbern Thaba feben, und Alles bas thut er, auf jene Grunbe bin, mit einer Buverficht und einer Rube, als batte feine urfprunglich griechische Seele ebemals felbft am Diraeus geweibet ober mit bor Troja geftanben. hier merte ber Befer, wie or. Bog von einer finmreichen Muthmagung, wovon er bie Chre mit Anbern theilt, mit eignem, lacherlichem Debantismus, ju moberner Rechtschreiberei übergebt, und auf biefe blog finnreiche Duthmagung bin, eine fast über gang Guropa angenommene Orthographie gone ben minbeften Gewinn

<sup>&#</sup>x27;) D. Mufemm Gept. 1780. von G. 243 bis 251. ober noch beffer von G. 238 bis 252. Anm. bes Berfuffers.

Die beiben folgenben, im göttingischen Magazine enthaltenen, Auffähe, die allerdings eine an fich nur unbedeutende grammatische Streitigkeit betreffen, sind in die erfte Ausgabe nicht mit aufgenommen. Die Borrede zum vierten Bande derselben gab, S. ix und x, als Grund an, daß der Berfasser sie selbst am wenigsten noch einmal ins Publikum gebracht haben würde, da sie, bei allem Wit, mit dem sie gewürzt seien, Ausbrücke enthickten, die nur die hie des Streits entschuldigen könne, sie auch gegen einen Mann gerichtet seien, bessen Berdienste um die deutsche Literatur Achtung geböten, und daher angemessener sei, das Andenken an jenen gehässigen Streit erlöschen zu sehen, als es durch eine neue Aussage der Actenstücke wieder anzusachen.

Gehören die Herausgeber ber gegenwärtigen neuen und vermehrten Ausgabe auch gewiß nicht zu ben Letten, welche ben Berbiensten jenes Mannes die höchste Achtung zollen, so haben sie boch geglaubt, Aufsähen, die so viel Wig und Laune enthalten, wie die vorliegenden, die Aufnahme nicht versagen zu durfen. Eine Beforgniß, daß der Streit dadurch wieder werde angesacht werden, gestehen sie, nicht hegen zu können.

1

## Über die Pronunciation der Schöpfe des alten Griechenlands, verglichen mit der Pronunciation ihrer nenern Brüder an der Glbe:

ober über

Beh, Beh und Bah, Bah,

eine literarische Untersuchung von bem Concipienten bes Sendschreibens an ben Mond.

(Mus bem gotting. Magazin Zien Sahrgangs, 3tem Stude 1781 G. 454 ff.)

Bare der icale Spott, der pedantische Eigendunkel und bie lächerliche Empfindichkeit, mit einem Wort, der ganzliche Mangel an Geschmad und an Gefühl von Convenienz, wodurch sich einige der neuesten Auffähe des hrn. Rector Bob') im d. Museum auszeichnen, die Folge seines tiesen Studiums des Domer und des herameterbaues: so sollten die Obrigkeiten das Studium des homer und den herameterbau öffentlich verbieten. Wer sich hiervon überzeugen will, der lese das Recen-

<sup>\*)</sup> Joh. Beinr. Bof, geb. 1751, geft. 1826.

fentenverbor\*) und bie Bertheibigung bes Schöpfenlauts bes n bei ben alten Griechen, wenn er es aushalten fann; und bat er noch bas minbefte Gefühl für bas Schone und Schidliche, so wird er bekennen muffen: es fei unungalich, uber fo gang nichtswürdige Bagenftanbe efelhafter zu febreiben als Gr. Sof. Es ift unmoalid, eine Beite m lefen, obne wiber ibn eingenommen zu werben; et bat fich berfelbe auch wirklich burch biefe unerträglichen Auffate fo febr in ber Achtung bon Dannern von Beift, Die ficerlich feine Feinde nicht maren, berabgefdrieben , bag fie jest nichts mehr lefen, worüber ober worunter Bof ftebt. Und mas Bunber ? Alles mas fie neuerlich mit biefem Ramen bezeichnet fanben, mar gemeiniglich ein Begenstand, ber taum, mit attifdem Bis und Renntnig ber Sitten und Sprache ber feinen Bett bebanbelt, ju einer erträglis den Lecture ju erheben gemefen mare, in einem unpolirten, ftolgen, fleinftäbtifden Schulton borgetragen, ber felbft ben erbabenften ichanben tonnte. Doch nun gur Sache, und erftlich gur Erflärung, wie ich zu biefer Außerung tomme.

Die Griechen brudten ben Laut ihrer Schöpfe burch bn, bn

<sup>&</sup>quot;) Berhör über einen Recensenten, in ber allg. beutschen Bibliothek von J. H. Bos, b. b. Otternborf 19 Juni 1779 — und: Folge bes Berhörs über einen berliner Recensenten, von bemfelben, b. b. Otternborf 20. Jan. 1780. Im beutschen Museum 1779. Ah. 2 S. 158 ff. u. 1780. Ah. 1 S. 264 ff. über eine Recension in den göttingischen Anzeigen von J. H. Bos. Im beutschen Museum 1780. Ah. 2 G. 236 ff.

aus, die Lateiner zuweisen bas y burch au; bas a sowohl als bas e ber Griechen verwandelt fich ofters in benfelben Bortern in η, αίδ ακούω ήκουση, έρειδω ήρειδον, φιλέω φιλήσω 16. 1 αμβ biefen Brunden gufammen genommen folieft fr. Bof, mit Unbern: Die Griechen haben ibr n weber wie a noch wie e, fonbern wie beibes jugleich, alfo a, vber, weil bie Schopfe an ber Elbe bei ihm ein votum decisivum in ber Gathe haben muffent, wie all ausgesprochen, ba man es bieber entweber wie th, wie noch jest in England: Ablith ift, ober wie en ausforach, welches allmälig in Deutschland allgemein gu merben anfing. hieruber muß man ihn felbft nachlefen "). Diefes Alles war gang aut. Allein Gr. Bog geht febr viel weiter, er will ble griechischen Ramen im Deutschen auch fo febreiben, also nicht mehr Mithen, fonbern Atban, nicht mehr Debe, fonbern Saba, nicht: mehr TheBe, fonbern Thaba feben, und Alles bas thut er, auf jene Grunde bin, mit einer Buverfict und einer Rube, als batte feine urfprunglich griechische Sede ebemals felbft am Diraeus geweibet ober mit bor Troja geftanben. Bier merte ber Befer, wie Gr. Bog von einer finnreichen Muthmagung, wovon er bie Ehre mit Anbern theilt, mit eignem, lachetlichem Debantismus, ju moberner Rechtschreiberet übergebt, und auf biefe blog finnreiche Duthmagung bin, eine fast über gang Guropa angenommene Orthographie ohne ben minbeften Gewinn

<sup>\*)</sup> D. Mufeum Gept. 1780. von G. 243 bis 251. ober noch beffer von G. 238 bis 252. Anm. bes Berfaffers.

ändert; eine Orthographie, die ein vernünftigever Mann als er felbst alsbann noch nicht andern wurde, wenn jene Muthmasbung zur Gewisheit fliege.

Beiter. Richt fowohl um jene Muthmagung ju wibertegen, als vielmehr, welches Gr. B. gar nicht einmal gemenkt bat, ibm bie Aborbeit feiner Rechtichreiberei auf einmal fühlbar ju machen, murbe er gefragt: objer auch fr. Safus und Uman fatt Amen ichreiben walle "). Meinem Gefühl nach bochft vortrefflich. Wer noch nicht meiß, was bas Ridieulum aeri 2c. bes horag \*\*) fagen will, ber muß, buntt mich, in biefer Streitigfeit biefe Arage bebergigen. Gr. B. felbft fagt in ber Ungft, ber Ginwurf fei nichts werth, und finbet boch für gut; fich barnach gut richten. Er theilt nämlich, biefem nicht 8murbigen Ginmurf gu gefallen, feine neue Orthographie in eine efaterifche und eroterische. Bei ben burch Religion gebeiligten Ramen behalt er bas burd ben Gebrand gebeiligte e bei, bingegen fur bie profanen Selben feines Somer, glaubt er, mare fein profanes a foidlicher. Gin Beifpiel von elenber, fculfucfelnber \*\*\*) Rechthaberei, bergleichen es menige

<sup>&</sup>quot;) In (hepne's) Recenfion feines Auffages; über ben Ocean ber Alten (götting. Magazin 1780. 2tes Stud, S. 297 ff.) in ben götting, gelehrten Anzeigen 1780. Stud 42.

<sup>\*\*)</sup> Sermon. I. Satyr. X. 14. 15. — Ridiculum acri Fortius et melius magnas plerumque secat res.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch bebiene mich biefes Borts, nicht weil fr. B. Rector einer Schule ift, fonbern weil es in biefer Streitigkeit un-

gibt. : 36 fomme unten noch einmal auf biefen Umftand gurud. Alfo or. B. will nicht or. Jafus ichreiben. Dun tam ich mit meinem Genbicreiben ber Erbe an ben Mond ') und fagte: fte (bie Erbe) wolle auch nicht or. Jafus fcreiben. Biele berftanben bie aque Beile nicht, und Unbere bielten fie für ein Compliment gegen orn. B. und erflatten fie babin: Die Erbe felbft mage nicht ju thun, was ihr Bof nicht thun motte. Alleine bas bofe Bewiffen ift ein feiner Musteger, und dr. B., ber Gefchmad genug befitt, gu feben, wo ber Cinmurf binführt, und mehr bei biefem Ramen, fo gefdrieben, gittett, ale er gesteben barf, wirft mir mit ber ibm eignen Befdeibenbeit, und noch baju im erften Wonnemond, ben bas beutiche Dufeum erfebt bat: ich batte miffen muffen, bas ift, ich batte nicht gemußt, mobon bie Rebe gemefen mare. Dun tennt ber Lefer bie Beranlaffung jur Rlage unb bie Rlage felbft; er wirb mir alfo auch eine Bertheibigung verftatten. Es ware bier freilich febr viel zu faden, allein ich will es fo furt machen, als nur bie Ratur ber Sache vertragt; bamit nicht ein Auffat, in welchem ber Rame Bog nothwen-

entbehrlich wird, wenn man bie Begriffe von Eigenbuntel, ftolzer Gelbstgenügsamteit, wichtig thuendem Anstand bei ben nichtswürdigften Aleinigkeiten, und eine Menge anderer auf einmal ausbrücken will. 3ch wurde fein Berfahren so nennen, und werm er Kammerhere ober Minister ware.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Siebe ben vorhergebenben Auffat, G. 234.

big oft norfommen muß, bas Schidfal berer hat, worliber ober worunter en fiebt.

36 batte nicht gewußt, wovon bie Rebe gemei fen mare: Die Befdulbigung ift bart, benn ich glaube, mer nur bas minbefte Gefühl für mabre Biffenicaft bat, muß in einem Augenblid feben, bag von einer elenben, nichtsmurbigen, erbarmlichen Saulfüchferei bie :Rebe war, einer Sache, um bie fich beutgutage nur die geschmadlofeften Debanten un Ernft befummern, bas ift, Denfchen, um bie fich Riemand befammert; von unverftanbigen Moffen, gegen welche fich bie eigentliche Befchaftigung bes vernünftigen Menfchen berbalt, wie eine lame bertifde Betrachtung über bas Beltgebaube zu einem neuen Recept ju Pfeffernuffen (nichtswütbigen: Plunber nennt es Denne ")), von einer unbesonnenen, Lindischen Reuerung, burch; bie fich Deutschland bei allen Rachbarn lächerlich machen murbe, wenn biefe Rachbarn nicht : fcon wußten, wie wenig fich ber beffere Theil von Deutschland um biefe Meuerer befumment; von Thorbeiten, beren Abnbung eigentlich für bas Theater ober in eine Dunclabe \*\*) gebort. Satte Gr. Bos fo etwas auch au Roote's \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Chriftian Gottlob Benne, geb. 1729. geft. 1812.

<sup>\*&</sup>quot;) Aler. Pope's (geb. 1688. geft. 1744) bekanntes fatyrifches Belbengebicht auf die schlechten Dichter feiner Beit (1728 u. 1738). Dunce, ein bummer Menfch, befonders schwachtöpfiger Gelebrter, Hund.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Th. 3. S. 204.

Beiten in England unternommen, ich bin überzeugt, er hatte gleich im erften Wonnemond, unter bem Beifall von London, an einem Scamanber von Binbel ') fein bab geblott, und so muß man solche Neuerungen behandeln, von beren Nichtswürdigkeit schon bieses ein hinlanglicher Beweis ift, baf sie jeder Anabe unternehmen könnte und kein gesetzer Mann unternimmt. Warum?

Bebem' umparteitichen und vernünftigen Mann wird icon jeber, Streit: über bie Aussprache eines Bocale bei einem noch eriftirenben Bolt faderlich vortommen, wonn er von Leuten gel führt wirb, die weber in bem Lande maten, noch und einen Menfchen gesprochen baben, ber in bem Lande war. nämlich, numal wenn er bon raiden Schuffüchfen geführt wirt. fein Enbe gu hoffen, gefest auch man gabe ihnen ben Schopfenund Biegenlaut, bas Bellen ber Sunde, ben Budud, bie Die ftolenfouffe und ben Britften und Beitichenklang auf einem ungezognen Ruden. Ja ber Streit tann gar nicht auf biefe Weife entichieben werben, benn trafe je einer bie Bahrheit, fo tann er nicht wiffen, bag er fe inetroffen bat. Der Urfachen biervon find febr viele. 3ch will wur einige anführen. Tone waren eber als die Beichen, und als man ju fcreiben anfing, fo bezeichnete man nicht alle; bas tonnte man nicht, fonbern Intervalla, Die jebem Obt mertlich maven, mitten unt

. . . . . . .

<sup>&</sup>quot;) Binbel ober Senbekaffet, feichter, burchfichtiget Saffet, wohl zu Anfertigung von Decorationen und Theatern benutt.

bezeichnet; eine Menge von Tonen ging feer aus, und mußten fich mit bem Beichen bes: nathit, verwandten begnugen, Bebiente fich nun gar ein Bolt ber Beiden eines anbern. fo eititanben wieber neue Abmeidungen, und konnte man eine bon beiben Sprachen lefen, fo. tonnte man bestwegen nicht gleich bie Tone ber anbern treffen. Und blieb bie Jange bem Beiden nicht getreu, benn ba es in allen Sprachen eine Menge bon Tonen gibt, bie nicht in ber Bocalenleiter bortommen, auch nicht einmal burd Berbinbungen von gibei Bocalen ausgebrucht werben können, wo also ber mabre Laut auch nicht nefchrieben mirb, ba mußten nothwenbig bei einem etwas ausgebreiteten Balt, wenn es gleich fein 21, B, C auf einerlei Beife aussprach , Ab. weichungen in ber Musfprache ber; Borter entfteben. ber Proginzialton in allen ganbern. Ge fint biefes langft betannte Dinge. Go ift es einem Deutschen unmöglich, ben Laut bes englischen u in ben Wörtern but, much, such mit Buchftaben auszubruden. Der Gine wurde fotich ichreiben, ber Unbere fetich und ein Dritter und Bierter wohl gar fatich und futich und Alle batten etwas Becht, aber feiner gang, und ber Bierte gerade am wenigften. Go biel fur ben erften Saba gur Beftätigung bes aweiten barf man nur unfere Musiprache ber Borter feben, faen, mabren, maren, mehren jentbebren, betrachten, bie ich ber Orbnung nach, wennt e wie in fehr und a wie in mabren flingt, fo aussbreche: faben feren (alfo grabe umgefehrt), mabren, meren; meren, enthähren. Andere fprechen :anbere. Das mug fein,

befto beffer für mid. Es erhellt menigftens baraus: einmal, baß es umbefohnen ift, jest wieber fcbreiben zu wollen, wie man fpricht, weil mon in dubio alebann allemal ichreibt, wie mander bernunftige Dann nicht fpricht; gweitens, daß funftig ein gamer Congres von Schulfuchen nicht wird ausmachen tonnen, wie eigentlich ber Deutsche fein e und fein a in Bortern gelefen babe, und brittens, bag ein befonderes Beichen nicht allemal einen befondern Laut verrath. Eine weitere Museinanberfesung biefer Gebanten finbet bier nicht flatt. Ich gebe nur noth einige Beifpiele. . Mander Englanber muche ben Laut feiner Schonfe burd ba ba ausbruden, alfo liebt er fein a wie &. Gut. Aber burchaus? EB: mare eine Thorbeit fo etwas au bebaupten. Allerbinge in ben Bortern share, bare, fare, mad, fat elc... aber was ift benn bas a in ben Wörtern state, made, accumulate und gang ungabligen anbern? In biefen Bortern marbe jeber Schopfenlant für ben Laut eines Schopfen gehalten werben, in ber auten Gefellichaft wenigsterte. Sier murben fich bie Debanten ficherlich zwischen a und eh und eh und ä theilen. Grammatici certant etc. "). Bieberum, bie Bunbe bellen jest in ber Sagt, bau, bau, alfo im neuern Englischen how, bow, beim Chatefpeare bellen fie inbeffen bowgh, waugh; was wird aber aus ben Wörtern blow, sow' show, overthrow, bow (ein Bogen)? Alfo fo geht es in ber

<sup>&</sup>quot;) Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est. Horat. Epist. II. 3. 78 (de arte poetica).

beutschen und englischen Sprache, bas heißt in den Sprachen zweier Boller, die noch so manche brave Ahnlicheit: mit bet griechischen haben. Ich überlasse die Schliffe baraus dem unparteitschen Lefer.

herr Rector Bof, biefer berifive Uberfeber ber Cone eines nicht mehr eriftirenben Boles, gerath auch wirflich felbft icon bei ber Tonuberfesung bet : Englander, feiner Rachbarn. in bie laderlichften Rebfer. In ben ungezogenen Moten au bem auf die ungewenne Beife betaunt gemachten vertraulichen Brief bes orn. Sofrath Benne, brudt er Portsmouth burd Portemant aus. Das th fet ibm gefchentt, weil er es bettelt, aber bas ou burch au ift abscheulich; bas ou in mouth (ber Mund) bat ion verführt. Alfo ber eingebilbete, berubfebenbe Mann, ber fich ertlibnt (Otternborf 1781.) zu fagen : Rich (warum nicht wen Spttes Gnaben ?) 3d foreibe nach griechifder Musibrache", (Gerechter Simmel was für Debantereil), und meine Grunde bat noch Riemand wiberlegt; ja ber über biefer Einbifchen überzeugung in einer abgefchmadten Sache, felbft bie Berbindungen mit Lebrer und Freund vergift, will wiffen, wie Die alten Griechen gefprochen baben, ein Bolt, bas um bunberte bon Meilen und um taufenbe von Jahren von ihm entfernt ift, er, ber bie erbarmlichften Schniker in ber Aussprache eines Boles begeht, movon er täglich gange Dutenbe auf ber Raie ju Dam-

<sup>\*)</sup> D. Mufeum, Bonnemonb. 1781. C. 465.

burg fprechen komte ! Ift bas nicht abscheulich ? Es ift aber noch nicht die Balfte. Die Romer ichreiben Elen mit ibren Buchftaben Helena, und "Hon Hebe, alfo e und n beibes burch He, ba fie both bas ae batten Haebas zu ichreiben. Aber bie Lateiner tafen ibr e auch zuweilen wie ae, fagt or. B. Aber wie tonnte benn ein Unfanger ben Ion in biefen Bortern treffen, ba beibe icone Mabthen maren, und eine fo gut wie bie andere ein Recht auf ein langes ober furzes He batte? bas B und A, bas folgt, war boch tein enticheibenbes Beiden, für ae und e. Ja, ift es ben Bungen ber Romer wie ben unfrigen gegangen, fo batten fie mobl gar Balena gelefen, fo wie wir fprechen: Rable, ball, und fogar balleniftifd. Sierzu tommt noch, bag bie Grieden Glias, ben Propheten, und Eli, wenn es fo viel beift als mein Gott, burch 'Halus und Hil ausbruden: im Bebraifden ift biefes ein & mit einem Tsere, bas immer, wie ich vom frn. Ritter Dichaelis \*) felbft weiß, wie ein reines e gelefen wirb. Das barüber ftebenbe & ift ein bloger Spiritus lenig. Aber fieb boch! wie Debanterei anstedent ift! 36 wollte beweisen, bag es lacherlich mare, jest noch bie Aussprache bes y burch alle Borter burch beftimmen ju wollen, und ich fange an ju beweisen, bag es wie e getlungen habe. 3d gebe alfo biermit Alles, mas ich fur bas e bewiesen habe, feierlich auf und begnuge mich bloß

<sup>\*)</sup> Johann David Michaelis, berühmter Orientalift, geb. 1717, geft. 1791.

bamit: Es ift auf biefe Beife nicht auszumachen, wie es burchaus geflungen; fo wenig als von jedem andern Bocal jeber erftorbenen und lebenden Sprache in der gangen Welt. Aber gefeht auch, es mare ein übergewicht auf orn. Bogens Seite, mas mare es fur ein elemer Gewinn, einen gingigen Laut um einen balben Ton breiter gestimmt zu haben, in einer Sprace, Die vermutblich Plutard foon nicht mehr fo fprach wie Comer, und wir nicht mehr wie Plutgech ? Bas ? und in ber hiefes laderlichen Streits alle Berbinbungen bon Rebret und Freunt, ich mochte fast fagen eben fo Binbifch als niedrig, au vergeffen ? Wie ? Aber bas ift noch nicht bie Solfte ber Thorbeit. Gr. Bog vermifcht burchaus bie beiben Fragen : baben bie Grieden bas p wie a gefprochen ? und follen wir es jest noch fo ju foreiben anfangen, wenn fie es fo gesprochen baben ? 3ch glaube, bas Lehte zu thun, felbft menn bas Erfte ausgemacht mare, mare jest eine Thorheit, mit, ber fich nichts vergleichen laft, als bie Thorbeit, bas Erfte ausmachen gu wollen. Bir fcreiben jest im Lateinifchen Hebe, Herodotus. Demosthenes; und alle Rationen ichteiben fo, fo viel ich weiß; wollte or. Bog, wenn er ein lateinifdes Programm fcricbe, Haebae, Haerodotus und Daemosthenaes fcteiben? 36 wollte es ihm wenigstens nicht ratben. Das Coulbirectos rium murbe ibn gurechtweisen, und bas von Rechtswegen. Aber wir, beren Buchftaben nur die vergerrten lateinischen find, Die wir ebenfalls bas e balb wie a balb wie e gusiprechen, mas haben Bir (1781.) für ein Unschen und ein Borrecht, bem vernunftigften Theil unfere Baterlandes und allen Nationen ins Geftot binein bie Borte au verftellen ? und bas blog ber muffigen Stille eines rechtschreiberifchen Debanten wegen ? D! wennt boch jest jemant eine Dunctabe fdriebe! Ja felbit, wenn Gr. Bos feine Dbuffee mit lateinischen Buchftaben brucken ließe, wurde er fich taum unterfteben, bon feiner Reuerung Gebrauch ju machen, ober wenigstens wurde ibm ber Schritt etwas ichwerer geworben fein. Dit einem Bort : Bir haben tein größeres Unfeben bierin und tonnen tein größeres baben, als bie Romer. Das Sauf: den ber orthographischen Watterlöfer fühlt biefes auch, und macht, um ben Schöpfenlaut feines 7 gu bestätigen, uns nun auch unfere lateinische Aussprache verbächtig, und bat wirflich, wie ich merte, fo etwas von tinem Enabjus Dompabjus im Ginn, und bann fehlte in ber That nichts mehr, als eine Spott : und Trobuberfebung ber Bangriad bes armfeligen Mongfio be Boltabr, und gwar in Berametern, weil ber frangofifche Schops felbe feine machen fonnte, mit Burbong und Balloa und bem Dud be Gibs") und ber betrübten Blutbochzeit gu Darib.

Aber Scherz bei Seite. Bas mare benn, gefest fr. Bof batte mathematifch bewiefen, was er eigentlich nur pratenfions.

<sup>&</sup>quot;) Damit ber göttingifche Subscribent nicht Chins lefe, fo mußte wohl ben babin abgehenben Eremplaren entweder Rhibs ober Gthis einverleibet werben.

Unm. bes Berfalfers.

mäßig bewirfen bat, bag bie Griechen ibr n burchaus wie ibre Sammel prononcirt batten, und bas man nun auch wirklich in Deutschland, einfaltig und barbenmagig genng, bachte, es fo au fdreiben, was mare bein ber Gewinn ? Antwort: Bei uns, nichtes ia, weniger als nichts (Berluft), wie ich unten jeigen werbe, und von aufen berein, Swit ober Lacheln bes Erbarmens. Denn von Anfang würden ficherlich bie Angen und Obren von taufenben beleibigt. Run will ich zwar angeben, bas vertore fich mit ber Beit, borte ich aber: alebann enb. lich bas mabre? fühlte ich alsbann bie Bahrheit bes Lauts? Rein! folechterbinas nicht. Er wird gefallen, wenn er gefällt. weil er üblich und nicht weil er wahr ift, fouft mußte ich iest im e bie Unrichtigkeit auch fühlen. Alfo bafür, bas unfere Rachtommten fich bei ibrem alh eben fo fteben, wie wir uns beim e; bie Rachtommen, bie beim e fich eben fo gut geftanben haben würben als wir; bafür follen wir ums ben thorithten Bwang anthun, uns an neue Zeichen zu gewöhnen? und bas bem Gebrauch aller Bolfer guwiber ? Das ift Thorbeit, wenn bas feine ift ? Aber nun bente man noch bingu, bag es gang und gar noch nicht erwiesen ift, bag n wie ah geflungen babe - o ich mag bas Bort nicht ichreiben, womit man biefes Berfabren bezeichnen mußte. Beiter. Da es nun aber in allen Kallen Bucher in Menge gibt, wo biefe Namen fo geschrieben find, wie biefe Reuerer fie nicht ichreiben, fo muß ich beibe Arten ju fchreiben tennen, und mein Muge mit beiben befannt machen, welches, wenn man aus Leib und Seele beftebt.

einem fo leicht nicht wirb, als ben reinen Beiftern, bie folde Erfindungen machen, und benen blog bas Gefunde gut ichmedt, und blog das Babre angenehm klingt. Ginigfeit ift in ber That Miles, was man bei foiden Dingen fuden muß, ja felbit mit einigem Berluft von Geiten ber firengen Babrbeit ertaufen mußte, wenn Ginigfeit nicht anbers gu erhalten mare. Benn fich boch biefe muffigen Neuerer an bas Beispiel ber Protestanten balten wollten, die ihren wirklich verbefferten Ralenber neuerlich erft recht baburch wieber verbeffert haben, bag fie von bem, mas man bierin ftrenge Babrbeit nemmen tounte, eben fo weise als driftlich abgewichen fint. um bie bimmlifde Gintratt zu erhalten. Der große Beife, ber querft auf biefe Berbefferung antrug, berbient auch begwegen allen Dant und Gbre, bie ein driftlicher Belttheil gemagren tann "). Diefes beißt Beisheit und Chriftentbum, und auf biefe Art allein tann enblich ausgemacht werden, welcher von ben brei Brubern im Befit bes achten Ringes ift \*\*). 3d fage: biefes ift Beisheit, fo wie bingegen in Rleinigkeiten beffern mollen, wegen ber unbermeiblichen größern Spaltung, bie baburch in dubio bewirft wird, mabre Thorbeit ift. Alles biefes fühlt weber fr. Bog

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große brachte es 1776 gu bem Reichsichluffe, bag bie Protestanten mit ben Ratholiten Oftern zugleich feiern wollten.

<sup>\*\*)</sup> S. Nathan ber Beife. Aufg. 3. Sc. 7, 1 (es finb 2 fiebente Scenen in ber erften Ausgabe.)

Unm. bes Berfaffers.

noch seine Freunde. Mein Gott! wie viel mögen diese guten Leute sonst noch mehr nicht fühlen! Mir ist es unbegreislich, wie man nicht einsehen kann, daß man durch solche eben so leichte, als unmäge Reuerungen schnurstraß das übel befördert, welches man heisen wollte. Man will viererlei Orthographien zu einer einzigen bringen, und bedenkt nicht, daß man eigentlich nur eine fünste ersindet. So viel sehe ich indessen sehr deutlich, daß unbändiger Eigendünkel bei den Meisten die Ursache von solchen Unternehmungen ist, und in der That es gehört sehr viel Eigendünkel, berbunden mit großer Unersahrenheit in der Welt dazu, zu glauben, Deutschland werde sich sogleich jede müssige Grille gefalten lassen, die man in seinem erhabenen Lusteschloß ausheckt.

Aber or. Boğ will ja nur bie homarifchen helben fo ger-Boğen, benn ben Ungelehrten, bie tein Griechisch verfteben, ift bas einerlei, ob fie fie falfch ober RECOX (Otternborf 1781!) ausfprechen, und für bie, sagt er, überset man ja nur. Wieber eine rechtschreibertische Ausflucht, so wie man fie von einem Ungelehrten, ber wenig mehr als Griechisch verfteht, erwarten konnte. Dr. B. sollte nur für die Leute überseten, die nichts von den homerischen helben und Göttern wissen, dien! Das glaube ich ihm in Ewigkeit nicht, eben so wenig als ich glaube, daß er für die Buchbinder übersett bat. Wenigstens Dr. Bobe\*)

<sup>\*)</sup> Joh. Joachim Chriftoph Bobe, geb. 1730, geft. 1793. gludlicher überfeber von yorite empfinbfamer Reife zc.

hatte bei feinen überfehungen einen eblern 3med, ber überfehte auch für bie Leute, bie bas Englische volltommen verfteben. und ber Rubm biefes vortrefflichen Mannes grundet fic eigentlich mur auf bas Beranugen, bas er Leuten gewährt bat, bie bie Originale langft gelefen und gefühlt batten, aber feine Überfesung mit erneutem Bergnugen lafen. Gr. Bof will uns auch wirklich bier nur etwas weiß machen. 3d weiß, fein 3wed war ebler, er batte fonft ein wirflich großes Unternehmen nicht burchgefest. Er bat gewiß mit für bie Leute überfest, bie bie bomerifden Selben und Botter icon tennen, ja felbft für bie, bie ben homer fo aut verfteben als er. Bu ber erften Claffe gebore ich felbft, und mir ift feine Orthographie abicheulich, fie wirft immer noch weit mehr auf mid, als fchlechter Druck und elenbes Papier. Und bas bifchen Babres, wenn fein Gobbsenlaut ber mabre ift, fuble ich so wenig im Dbr, ale ben balben Gulben, ben mir folechtes Papier und folechter Drud erspart, in meiner Tasche, während ich lese. 3d werbe auch ficherlich feine Uberfesung nicht eber lefen, bis fie mit befferer Orthographie nachgebruckt wirb, welches gewiß gefchiebt, wenn fie gut ift, woran ich wieberum nicht zweifeln kann; es mußte benn fein, bag bie Gefühllofiafeit, bie Gr. Bog burch biefe feine unnute Reuerung gezeigt bat, fic noch weiter erftredt, welches fo gar unwahrfcheinlich auch nicht ift. Bon ber zweiten Claffe kenne ich auch Ginige, und biefe finden feine Art au foreiben alle abideulid. Dr. Bog felbft fühlt, bag es nicht allein einfältig, fonbern foggr profan fein wurbe, Rafus lefen und foreiben zu wollen, und ba bort und fühlt er ganz Aber biefes Beispiel (und bas macht es eben fo portrefflich), ift blok gewählt, um auch fogar einem flumpfen Obr bie Abfurbitat fuhlbar gu machen, bie übrigens in allen andern auch ftedt, in Saba und Thaba fo gut, als in ienem gebeiligten Ramen. Bas einen gebeiligten Ramen profan flingen macht, kann einem feinen Obr einen bloß resbectabeln, wo nicht immer laderlid, bod unangenebm flingen machen. Bener entweibte, beilige Dame erzeugt nicht erft bie Abfurbitat, fonbern er vergrößert fie nur. Diefes fühlt or. Bog freilich nicht, aber mein Simmel! tonnen wir bagu benn etwas ? Er fühlt vermutblich noch mehr nicht von bem, was fein Lefer fühlt. Will er ben Lefer beswegen eigenfinnig ichelten, fo muß er fich gefallen laffen, bag ibm biefer antwortet: Schweige bu ftill mit beinem ftumpfen Gefühl fur Mues, mas anftanbig ift und icon flinat.

Was endlich die guten Menschen anbetrifft, für die Gr. B. bloß überseth haben will, die nicht ein eingewurzeites Gefühl von Chrsurcht vor jenem frühen Alter der Welt mitbringen, die, wenn sie jene Namen nennen, nichts empfinden, sondern sich bloß an ein genealogisches Register erinnern, das man ihnen gibt, die überhaupt nicht ganz mit jenen und eutschen Alten zu leben und zu denken gelernt haben, die werden zwar allzeit, zumal in der Odoffee, Unterhaltung und Unterricht finden: allein mich dünkt, da das menschliche Leben so sehr kurz ist, und und zur Weisheit, Tugend und zum Bergnügen so viele Wege

offen stehen, so thaten biefe Menschen besser, sie lasen ben sellert, ber auf eine Beise für Deutschland geschrieben hat, beren Werth man über jehiger Genie-Seherei und Genie-Flegelei, die eine so viel über, als die andere unter ber Linie ber Schönheit und Wahrheit weg, fast zu verkennen anfängt; Gellerten, der eben beswegen ein großer Mann war, weil er allen Ständen ohne Commentar verständlich ist, und ohne eines andern als seines eignen großen und unsterblichen Geistes Buthun zugleich unterrichtet, bessert und vergnügt. Es wäre also im Ganzen wohl billig, Hr. Boß ließe vor die Eremplare seiner Obhsse, die er für seine Gelehrten bestimmt, von Hrn. Chodowiech irgend etwas stechen, das blöckt, mit der Unterschrift:

Sic VOSS; non VOBIS\*).

Aber bas ift noch nicht Alles, was fich gegen Grn. B. einwenden läßt. Sein ah ift nicht bloß ein unnuger, neuer, fonbern auch ein häßlicher, unangenehmer Laut, eben weil es ber Schöpfenlaut ift, und bas ift vermuthlich Ursache mit, bag man ihn trog bes Erasmus \*\*) wieber vergeffen hat. Man frage nur

<sup>\*)</sup> Sic vos non vobis nidificatis aves.
Sic vos non vobis vellera fertis oves.
Sic vos non vobis mellificatis apes.
Sic vos non vobis fertis aratra boves.
Virgilius, in Tib. Claudii Donati de P. Virgilii Maronis vita,
XVII.

<sup>\*\*)</sup> Defiderius Erasmus, geb. 1467, geft. 1536.

fein eignes Gefühl, (Soulfuchfe tommen bier nicht mit in Betracht,) ob es nicht allemal verbrießlich ift, jemanben 1. B. baben. ober gabre fagen ju boren, wenn man gewohnt ift, beben und Lebre ju boren, umgefehrt aber gar nicht? Wenn jemanb ftatt mein gaben (ma vie) mein Leeben fagt, fo Rlingt es, mir wenigstens, gwar fremb, aber nicht unangenehm. 36 babe eine Actrice getannt, bie fo fprach, foweeben, leeben, feeben (voir), und fie fant Rachahmer. Auch affectirte Rab. den, bie fich auf ihren nieblichen Dund was wiffen, fprechen obne Unterricht auweilen fo. Die Geren wiffen wohl, bag bas reine e ben iconen Dunt unenblich mehr giert, als bas Coopfen- a mit bem fallenben Unterfinn. 36 babe einen Englanber im Deutschen unterrichtet, ber nicht gaben (la vie) fagen wollte, fonbern immer Leeben fprach, er fcamte fic, anbere ju forechen, weil es ibm baglich vortam, fein Liben (fo batte er nach feiner Munbart fprechen muffen) mit bem Schöpfenton ju berwechseln; er murbe febr viel lieber Loben gefagt haben. ben Englanbern ift gwar ber Schöpfenlaut febr gemein, aber mo er ihnen neu ift, ba ift er ihnen unangenehm. Ja, fie andern oft, in ihrer Sprace felbft, ben Schopfenlaut in bas menichliche e ober hobe a. Die gierlichen Dabden in England beben 3. G. in bem baglichen Bort nasty mit bem Schopfenlaut, bas ä fo boch, bag es fast wie Debfti flingt, ober glauben, nasty flinge the nastier, jemehr fie bas a barin jum Schöpfenlaut erniebrigen. Und fo gebt es mehrern Leuten, Die ich befragt Wenn ich baber Saba ober, bes voti decisivi wegen, babe.

Sabbab febe, fo fällt mir nicht mehr bie Tochter ber Juno und bas iconfte Dabden im Simmel ein (benn bie bachte ich mir nur bei bem Beichen Debe), fonbern etwas von einer Dame Leonarba in Gil Blas Rauberbable, einem Gegenftant für ben polnischen Bod, und nicht fur ben Gilbertlang ber Leier bes Apoll. Der, ber guerft bloten fatt blabten fdrieb, muß bas gefühlt haben, und fo ift auch Schops ein fcones Bort für einen Soabst. Batten bie Griechen ibr n burch. aus geblatt, wie . D. B. will, und bie alten Staliener batten, wie mein Englander, bie Gebrechen bes griechischen Dhre mit ibrem wohlflingenten, reinen e mit Aleis in ibrer Sprache aut zu machen gefucht, fo mare biefes ein neuer Grund für ben Deutschen, bei bem e bes alten Italieners zu bleiben, ba beutsche und italienische Dufit im Großen bie berrichenbe bei allen gefitteten Bolfern ift. Dit einem Bort, ich glaube bas Schöpfen a ift ein elenber Laut, ben bie Sprachen, obne Berluft bes Boblelangs, entbebren tonnten; wo er alfo nicht schon im Besit ift, ba fete man ibn nicht binein.

Doch ich werbe mube, und fuge nur noch ein Paar Unmerkungen jum Befchluß hingu. Bas fr. Boß gegen bes Gen. Prof. Runbe\*) Anberung ber Monatsnamen einwenbet\*\*), unterschreibe ich gang, und ich weiß, Gr, Runbe, biefer wahre

<sup>\*)</sup> Juftus Friedrich Runbe, geb. 1741, geft. 1807.

<sup>\*\*)</sup> D. Mufeum Wonnemond 1781.

Unm. bes Berfaffers.

und rechtschaffene Gelehrte, ber gewiß Babrbeit aufrichtig und obne Parteigeift fucht, wird biefe Erflarung feines innigften Berebrers und Kreundes nicht übel aufnehmen. Ich gebe fe bloß als meine Deinung, bie ohne weitere Grunbe ohnehin nichts entideibet. Dich buntt nur, ba bat er. Bog recht. Aber warum ich mit biefer Anmerkung hieber komme, ift, bag ich glaube, wenn br. B. fein gefdriebenes ba nach benfelben Regeln beurtheilen will, nach welchen er om. Prof. Runde's Borichlag beurtheilt bat, fo wird er bie Babrbeit in meinem gegenwärtigen Auffat fühlen muffen, unb. Bebe foreiben, fo wie er Dan foreibt. Ja, ich bente, er murbe fogar Dinerva fatt Athana, und in einer populairen überfegung Rung ftatt Sata fdreiben; boch biefes blog im Borbeigeben. Schlieblich aber gebe ich Sen. B. noch einen Borichlag gum Bergleich: Bie wenn er in feiner beutschen Douffee bas y beibes bielte, und Thaby fcriebe, fo wie unfere Borfahren in ihren curieuxen, obligeanten und galanten Dedicationen und Epistein. bie bobe Grace und bie Generofité ihrer Gonner und Charmanten admirirten und adoritten ? Dber, wie wenn er brei Ausgaben auf einmal beforgte, eine in oben ermabnter Schreibart, eine zweite gang mit griechischen Buchftaben. und eine britte in genielofem mutterlichem Deutid? Un Subscribenten folite es nicht fehlen. Die lettern nahmen bie Bibliotheten und bie erftern allenfalls bie Runftfammern.

Sier hat nun fr. B. meine Ertlarung. Wenn ihm ber Ton barin nicht gefallt, fo muß er bebenten, bag pebantifcher

Gigenbuntel, und Stola eben fo vogelfrei ift, als Irrthum mit Befdeibenbeit fanfte Burechtweifung verbient. Auf feine und seiner Compagnie Tabel bin ich ftolz, benn ich weiß, es ist folechterbings unmöglich, bem eigentlichen Dann bon Gefdmad ju gefallen, fo lange man ben Leuten gefallt, bie fich (Dufeum, März 1778) unterstanden, ben Pope einen Rlatscher zu nennen, fie, wovon ein ganger Congres nicht im Stanbe mare, mit bereinter Rraft, eine eimige popifche Epiftel bervorzubringen, ja nicht gebn Beilen einer folden Cpiftel. 3d bin überzeugt, bie gange vereinte Rraft murbe in einer Bravour Dbe und in einem Sturm am Berge ichwer und bumpfig verbonnern, ober an Libanons bober Ceber berraufden, ober im fanf. ten Gilbergemölte babin fdweben. Dhne Rlang und Befang. Golde Bilber find Buchbruderftode. Ich follte benten, folde Oben, beren Quell eigentlich bie Baden und Rafelocher find, mußte man berauswürfeln konnen, fo wie Darpurg") bie Menuette. Dier bat alfo or. Bob, ber ftreitbare Mann, wieber eine vielleicht erwunfchte Gelegenheit, fich um eine Staffel berunter zu foreiben. 36 merbe ibm nie ern ft. lich antworten, ich wollte lieber - o, ich weiß nicht, was ich lieber thun wollte - o ich wollte fast lieber or. 3 a. fus fdreiben. Aber bas will ich thun, wenn es mir zu nah gelegt wirb, ich will bingeben und recta ben Mont verflagen.

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm Marpurg, geb. 1718, geft. 1795.

## Über Hrn. Boffens Bertheidigung gegen mich im Renzmonat bes deutschen Museums 1782\*).

(Aus bem götting. Magazin 3tem Jahrgange, 1stem Stücke 1782 S. 100 ff.)

To bah or not to bah, that is the Question.

Ich hatte bem Mond, wenn mir fr. Noß antworten wurde, mit einer Rlage gedroht, weil ich bamals überzeugt war, und es noch jett bin, daß man den Einflüssen dieses wässerichten Sestirns einzig und allein den orthographischen Pips zuzuschreiben habe, womit einige unserer Landsleute neuerlich befallen worden sind. Die Antwort ist nun erschienen; allein ob sich gleich die Symptome der orthographischen Insuenza darin hier und da deutlich genug zeigen, so ist doch der Mond an dem größten Theil derselben unschuldig. Darunter verstehe ich hauptssächlich die netten Berdrehungen meiner Worte, und des ganzen Standes der Sache; frn. Bossens Sprache, die sich hier und da mit rohrsperlingischer Mößigung ergießt; und denn die Be-

<sup>\*)</sup> Deut. Duf. 1782. Ih. I. S. 213 ff.

schuldigungen, womit er mich überhäuft, welches Alles ficherlich Ausbruche seines eignen ebein und bemuthigen herzens und grogen Geiftes find.

Ich vertlage alfo ben Mond biefesmal nicht, fonbern lieber Grn. B. felbft; aber ernftlich ? Allerbings; jedoch nicht burchaus, benn bas hieße bei einem folden Proces bie Majeftat bes Ernfts beleibigen.

um erftlich or. B. Berbrehungen meiner Sabe bentlicher gu übersehen, will ich die ganze Absicht meines damaligen Auffahres hersehen, so wie sie jeder unbefangene Leser sinden wird, wenn er mich nicht nach einzelnen Sähen, sondern nach allen zusammen beurtheilen will. Alles lief darauf hinaus: Du sollst nicht Häbä, nicht Abäbä, Athänä und nicht Härä, sonicht Küthärä 2c. schreiben und drucken lassen, soniern Hebe, Thebe 2c. Ich bitte den Leser, meinen Auffahmit diesem Leistaden in der Hand durchzugehen, ob ich etwas anders im Sinne gehabt habe. Und warum foll man nicht so schreiben?

- 1) Weil es fich nicht mit Gewißheit ausmachen läßt, ob bas n wie a geklungen babe.
- 2) Weil, wenn es ausgemacht werben tomute, boch nun eine andere Art gu fchreiben, ich meine bas e, im Befit fei, nicht allein
  - a) bei uns Deutschen, fonbern
  - b) bei allen Rationen, beren Sprachen mir befannt finb.
- 3) Beil bas & unangenehm flinge, wenn es einen an ben

Berluft bes e'erinnert, unb, wie bie Beispiele zeigen, am Enbe ber Splbe, ober gar am Enbe bes Worts vortommt u. f. w.

um ja alles Mögliche ju thunt, zu verbinbern, bag meine Abficht nicht verfannt murbe, feste ich fogar bab bab, und Beb Beb auf ben Titel. Aber was thut Gr. Bog? Er lagt fich nicht etwa blog auf fein Schöpfen ba ein, fonbern fcuttet von feinem Olympos wieberum ben gangen Quart von Rechtfcreibung ber griechifden Ramen überhaupt berab, woburch er foon einmal bas beutfde Dufeum jum beutfchgriedifden Difthaufen gemacht bat, und fpricht vom Achilleus, bom Strom Miguptos, bom Dichterquell Mimer, bom Siupitar, bon ben Rajaden (und Calmuden). ich glaube auch vom Saubirt Enmaios, bem Gingistan. ber Uliree von Przemifel und ben Janiticaren, bon Graiden und ber himmel weiß wobon. Warum nicht auch bon Rufid und Detafufid und ben Ar-Jafuiten, und bag und fürg und gefchig fatt bate und führte und gefchiehts, und am Ende wohl gar von mizzich ftatt mit fich? Er nimmt alfo an, ich babe mich gegen feine gange Rechtschreibung aufgelebnt, ba ich mich bloß gegen bas a in ben Worten Baba, Bara und bem fceuglichen Ruthara ftatt Cythere, bas ich bamals bingufeben vergaß, auflehnte, weil es mir unangenehm klinge. Diefes burfte ich als ein Mitglied bes Publifums thun, ba Gr. B. felbft ausbrudlich bas Dhr gum Schieberichter in manden Rallen bei feiner

windigen Orthographie macht, beren gange Grundfähe in biefem Artitel bas lächerlichte Gewäsch find, bas man fich benten kann. 3ch kann fie bem Lefer, glaube ich, nicht einleuchtender barftellen, als in einem Gefpräch zwischen einem Schüler und bem Grn. Rector felbft:

Der Rector. Run meißt bu alfo, Junge: 7 wird im Deutschen mit a ausgebrudt. Eyw nat Egaopo's couper.

Der Schuler. Alfo muffen wir, wenn wir beutsche herameter machen, kunftig Aithar fatt Ather und Prafat ftatt Prophet, auch wohl Poiat fatt Poet ichreiben?

- . R. Ja, unterfich bich's!
  - G. Aber warum benn nicht, fr. Rector?
- R. Bift bu blind ? Sabe ich nicht im beutschen Ruseum G. 225 anebrudlich gesagt, wir muffen ben Sprachgebrauch ehren, wo er über beutsch geworbene Wörter zu laut \*) entschieden bat ?
- S. Aber gu laut, Gr. Rector, wie laut ift benn bas? burfen wir bein Jafus fchreiben ?
- R. Sore, Junge, ich fag bir's gum letten mal, lof mir ben Ramen weg, ober bu folft feben. Du weißt ja, und ich fage es alle Tage, heilige und ehrwlirdige Ramen burfen schlechterbings nicht mit einem ä geschrieben werben, und ich

<sup>\*)</sup> Aber wie wenn nun ber Schreibegebrauch in Bebe und Chthere auch zu laut enticheibet?

Unm. bes Berfaffers.

bekenne offenherzig, ber Mann, ber biefen Ramen in einem neuen Teftamente mit einem & aufführte, berbiente bas halbeifen.

- S. Run sehe ich es ein. Man brückt 7 im beutschen burch a aus, ausgenommen 1) wenn ber Sprachgebrauch zu laut barwiber entschieben hat, 2) wenn bie Namen heilig find. Also schreibt man boch hom ar und harobot, denn bas find ja keine heilige Namen ?
- R. Sabe ich meinen Sag einen folden Ibioten gefeben! Rein! bu mußt schreiben homer und herobot. Sted bie Nafe ins Museum p. 225, fo wirft bu's finben.
- S. Aber lieber himmel, fr. R., warum benn ichon wieber nicht ? (weint.)
- R. Das find betannte Ramen, Flennelz, und bekannte Ramen schreibt man auch nicht mit einem &. Sag also an : brittens 2c.
- S. Drittens bei fehr befannten Ramen. (indem er fich bie Mugen wifcht.)
- R. Richtig. Denn was febr bekannt ift, weiß jebermann, und was jebermann weiß, ift febr bekannt.
- S. Aber fagen Gie mir boch, lieber fr. R., wie hieß ber Mann in bem norbicheinenen Schlafrod, ber ihnen in bem Balbchen bei Fleneburg erschien ')?
  - R. Der bieg Somaros.

<sup>\*)</sup> S. bas Gebicht an ben Grafen bon Stolberg bor ber beutschen Obpffee. Anm. bes Berfaffers.

- S. Sie fprechen bie mittlere Sylbe fo breit aus, war bas ein heiliger ober ein bekannter Mann?
- R. Rennft bu benn ben Somaros nicht? Der Somaros ift ber Somer.
- S. Alfo ift ber homer ber homaros? Will bas fo viel fagen, bağ er nicht febr verehrungswurdig war, ba er Ihnen erschien, ober was ift bas?
- R. Nun merte ich erft, wo bich ber Schuh brudt. Sore also: Für die bekannten Namen habe ich zweierlei Orthographie, und für die unbekannten warte, ich weiß es felbst manche mal nicht recht, ja richtig, für die bekannten Namen zweierzlei, eine poetische, d. i. polüfüllabilisch-numerose und dann für die Rebe zu Fuß eine minder bepackte. Ich schreibe also in den Noten Comer und im Text Homatos.
  - G. Wie fcreiben benn ber Rector im Inber ?
- R. Junge, fpotte nicht. Der Inder reimt fich von bornen, und was fich reimt ift feine Poiafie.
  - S. Aber wenn nun bas Wort Jefus im Tert bortame?
  - R. (er holt aus, um ihm eine Ohrfeige zu geben.)
- S. (gurudtretenb.) Run verstehe ich's. Ich bante gehorsamft. Aber nun, bester, fanftmuthiger Gr. R., erlauben Sie
  mir nur noch eine einzige Frage. Sie sagen in eben bem Mufeo S. 238 (benn ich habe es gelesen, verstand aber vor ber
  angebrohten Ohrseige Manches nicht recht), ber überseher könne
  nichts weiter, als die hörbarsten Hauptione ber Griechen, nach
  ber wahrscheinlichsten Bestimmung mit ber nachsten beutschen

ober, wenn biefe in ihrer Berbindung übel lauten, mit ben nächst folgenden ober nächt vorhergehenden ausbrücken. Wenn aber nun jemanden bas hab aut bas hara fehr unsangenehm klange, und die ganze Christenheit ohnehm schon Debe schriebe und Dere schreiben würde, wenn es ihr einstele, bas Wort mit ihren Buchstaben zu schreiben, wäre es nicht billig, ihm zu erlauben, auch dem nächken Laut zu nehmen und Gebe zu schreiben?

R. Junge, ich verftebe bich nicht.

÷.

- S. Ich meine, weil Sie boch, zuweilent wenigstens, bas Ohr zum Schieberichter bei schweren Fällen in Ihrer Rechtschreibung machen, ob Sie nicht einem Anbern eben dieses Recht bewilligen wollten? Bumal ba es ausgemacht ift, baf Daba und Hähliche Wörter find, welche Augen und Ohren beleibigen.
  - R. Ber fagt bas, impertinenter Bube ?
- S. Das hat, wie ich ficher weiß, ein Mann gesagt, ben man so ziemtich allgemein für ben einzigen eigentlichen beutschen Originalbichter halt.
- R. Für ben einzigen beutschen Originalbichter? Das mare also einer von Uns?
  - G. Rein, er gehört nicht ju Ihnen.
  - Rein ? Richt ? Dacht er hexameter ?
  - S. Rein, (bier erfolgt bie Dhrfeige.)

Nun bebente einmal ber Lefer biefe Regeln, (fie fteben alle im Mufeum,) und fage, ob er bas nicht für Gefchwäh eines eine

aebilbeten Debanten balten mufte, auch wenn es erwiefen mare, baß v wie a geklungen, und boch ift es noch nicht erwiesen. 36 tomme noch einmal bierauf gurud. Das mar eine Berbrebung meiner Borte, und jugleich Gimas von ben Grunben, warum ich jene Borte gesprochen babe. Die ameite Berbrebung ift: Gr. Bog bilbet fich ein, ich habe ben Grn. Bofr. Benne vertheibigen wollen. 36 ? ben Grn. Bofr. Benne? Einen fo großen gelehrten und rechtichaffenen Mann, gegen biefen Menfeben ? Mir ift fo etwas nie in ben Ginn gefom-Trifft meine Meinung mit ber pom frn. hofr. Benne Defto beffer für mich. aufammen. Gut. Biberfpricht fie ber Auch gut. Go wirh mich ber Mann gurecht weifen. 36 fonnte baber taum meinen Augen trauen, als ich im Dufeum las: ich batte behauptet, die ibm (orn. Bog) von Srn. Bofr. D. vorgeschlagene Orthographie fei über gang Guropa angenommen. Gerechter Gott, ich weiß fürmahr nicht einmal, mas bas für eine Orthographie ift, bie ibm ber Gr. Sofr. S. vorge-Aber nichts ift blinder in ber Belt, ale ber fcblagen bat. Bauernfiolg, wenn er fich gefrantt glaubt. Bas ich gefagt babe, war, bag Gr. B., wenn er a ftatt e in ben bekannten Bortern fete, er, obne ben minbeften Bewinn, eine in Guropa allgemein angenommene Orthographie andere. Dichts, in ber Welt weiter. Und habe ich nicht recht? Die Rationen, fie mogen bas y piepen, wie fr. B. fagt, ober bloden, ober wie e aussprechen, fcbreiben mit ibren Buchftaben Sebe. Cnthere.

Golde Dinge bidtet mir Gr. B. an, ber, wenn ich, ibn au neden , Sabab foreibe, mir mit aller ber Buth eines ungezogenen Meniden gufdreit, Quaner, lugft, lugft, ba alle Belt feben muß, bag ich ben Debanten blog zum beften batte. benn wo ich ernftlich bon ber Sache rebe, foreibe ich Baba. Die britte Berbrehung ift, baf fr. B. feine Lefer glauben machen will, ich batte behauptet, bas n babe burchaus wie e getlungen. 3ch follte fo etwas behaupten wollen, ba gerabe fein folger becifiber Ton, womit er fagt: 36 Bof fcreibe nach ariedischer Aussprache, Die Urfache war, warum ich gu foreiben anfing? 3ch fagte blot, es fei fower auszumachen, fagte ausbrudlich, ich nahme feierlich meine Grunbe fur bas e gurud. und rieth bei bem e blog zu bleiben, 1) weil es boch nun einmal eingeführt fei, und Benne und Ernefti und Bindelmann und Leffing und Bieland und Dope und Renelon und Boltaire fo fdrieben; 2) weil bie Unberung. auch wenn fie geometrischfefte Grunde fur fich batte, boch nur Begant verurfachen und boch am Enbe vergeffen werben murbe; 3) weil von Seiten bes Boblflangs nichts, gar nichts baburch gewonnen wurde, ja 4) weil, von Anfang wenigstens bis mans gewohnt fei, nach bem Beugnig unparteiifder Obren baburch berloren murbe. Unfer Bebe, unfer Berobot, unfer Demoftbenes mogen nun urfprunglich mabre griechifche Laute ober bie lateinischen sein, mas fummert uns bas? jest find es beutiche. Gelbft Erasmus bat nicht fo gefdrieben, ig, felbft Erasmus hat nicht fo gelefen, er foll fich ber Reuerung ge-

schämt haben; bas hatte er nun freilich nicht nothig, er fab bas Gange als eine Speculation an, und es war ber Mube werth, einmal zu versuchen, wie weit man es in Bieberberftellung ber Buchftabenlaute eines ausgestorbenen Bolfe bringen tonne. Batte er bie Urt, fo ju lefen, mit Sige eingescharft, ja, batte er in feiner Mutterfprache fogar die Worte fo gu fcbreiben gelucht. fo batte er nicht Erasmus fein konnen. nelon\*) Haibai fatt Hebe gefdrieben, fo batte er fo unmoglich ben Telemaque foreiben fonnen, ale Dr. Genft \*\*) bie große Physiologie. Denn tein großer Mann fucht eine Chre in Reuerungen, die in Abficht bes Rubens nicht einen Schuß Pulver werth find, und ju machen taum Pavians Talente erforbern. Aber, Babrbeit, Babrbeit muß man fuchen, ruft Gr. B., Leffing \*\*\*) bat es gefagt. Coviel ich weiß, baben bas mehr ehrliche Leute gefagt. Bei biefer Citation ift mir bie Leichenrebe bes Schulmeifters eingefallen, Die fich anfing: Die Menichen find fterblich, fagt Cicero. Bas ift aber benn bei biefem Schöpfen : ba Babrbeit? Ift bas Ublice in Rleinigfeiten benn gar nichts ? Wenn jeber Pinfel ben gegenwärtigen Stand ber

<sup>&</sup>quot;) Fenelon, François be Salignac be la Motte, geb. 1652, geft. 1715.

<sup>\*\*)</sup> Abam Andreas Senft, geb. 1740, gest. 1795. Elementa physiologiae pathologicae ad Lectiones accommodata. 3 Voll. Würzburg 1774 — 1779.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. Gotthold Ephraim Leffing, geb. 1729, geft. 1781.

Dinge und seinen Begriffen von Bahrheit ändern wollte, so wäre das Chaos vor der Thur. Der Eine wurde die verba irregularia abschaffen, der Andere, wie das Bolk Gottes, von der Rechten jur Linken schreiben; der Oritte mit Gottscheben ") Orthalter fagen, statt Lieutnant; der Bierte ohne Beinkleider geben, wie die Erzväter, wie der zärreste und wie der schönste Theil des menschlichen Geschiechts. Der Fünfte käme wohl in einem deutschen Beirg il mit dem Bulkanus und der Benus und dem Beig Besuwius oder Westub u. f. w. Der ebengenannte Deide, der behauptete, die Menschen wären sterblich, verstand es besser, der behauptete, die Menschen wären sterblich, verstand es besser, der sehauptete, die Menschen Gelegenheit: Sapientiam mihi sorvans usum sequer "), und gerade diesem Satist der weise Erasmus auch bei Punkten seiner Art zu lesen gefolgt, wo er unch kräftiger demonstriet hat, als bei dem 7.

Aber Bryani ""), ein Englander, hat gefagt: nichts habe ben Untersuchungen über bie alte Gefchichte größere Sinderniffe in den Weg geworfen, als daß Schriftsteller die Ramen
nicht so geschrieben, wie fie die Böller felbft geschrieben haben.
Es würden beffere Tage kommen, da das Griechische mehr ge-

<sup>\*) 30</sup>h. Chph. Gottscheb, geb. 1700, geft. 1766.

<sup>\*\*)</sup> Sapientiam mihi servans usum sequor. Biclicidit von: usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi. Cicero, Orator 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Jacob Bryant, geb. 1715, geft. 1804. Berfasser eines New System or Analysis of ancient mythology.

1

1

ttieben und man bie Ramen beffer foreiben wurde u. f. w. Dr. B. ift in einer großen Freude über ben Rund, ben er, ober ein Anderer für ibn, mit biefer Stelle gemacht bat, und fagt: id follte mun einmat berechnen, mas bas für ibn mare. But, ich will ibm fagen, was meine Rechnung gegeben bat, und bas um besto lieber, ba ich ben ehrlichen, gelehrten, mythologischen Griftenfanger Bryant von Detfon gu Jennen bie Die Rechnung bat gegeben, baf bie Stelle agt Ehre babe. nichts für or. B. beweift, ichlechterbings nichts. gebeiben Debanten unter allen himmeleftrichen, und es gefchieht wenig Neues unter bet Sonne. Orthographien wie bie flopftodifche graffieten ehmals in England auch, und ju Rarl bes Guften Beiten, wie Johnfon verfichert, fogar Dipemagig; alfo fo weit find wir gurud. Gir Thomas Smith"), Staatefegretar ber Ronigin Glifabeth, Dr. Gill."), ein febr berühmter Lehrer an ber St. Daulsicule, Charles Butler \*\*\*), ben Johnson \*\*\*\*) fo fcbilbert: a man who did not want an understanding which might have qualified him for better employment (biefes ift nicht immer ber Rall), und enblich Bifchof Billine +), alle waren Orthographen.

<sup>&</sup>quot;) Sir Thomas Smith, geb. 1512, geft. 1577.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Aler. Gill, geb. 1564, geft, 1635.

<sup>\*\*\*)</sup> Charles Butler, geb. 1560, geft. 1647.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Samuel Sohnfon, geb. 1709, geft. 1784.

<sup>†)</sup> Johann Bilfins, geb. 1614, geft. 1672.

befreiten wollten. Es ift mir leib, baf ich nicht bie Ehre baben fann, ben Grn. B. bei biefer Belegenheit ichlau ju nennen: mas er bier gefant bat, ift bochft einfaltig. Bieberum brudten bie Griechen bas o ber Lateiner burch ihr y aus. Legati Angaros, manes pagne, und vieilticht ift das H. bet Gritden blog ein bowbeltes a (E a). Aber, fagt fr. B.: welleicht frachen bie Lateiner auch zuweilen ihr e wie a ans. Das glaube ich allerbings, es wird ihnen mit ihrem e nicht beffer aegangen fenn, als wie allen Rationen mit bem ibrigen, und vermuthlich ben Griechen mit ihrem e auch. Wenn ich bas Bort lade von Gibraltar bis Barbebus auswrechen liefe. fo wurden die Leute althe sprechen, eben so in Epyonai; es fallt ber Bunge Schwer. bas'e vor e und I rein austufpreden, wenn es: bie Onibe nicht entiat, und furg ift. Bermuthlich ift es ben alten Brieben nicht beffer graangen. Bingegen wollte ich haben, bas Bort follte wie ehlte, gelefen toerben,, fo tame ich mit bem e allein nicht aus, ich mußte im Deutschen entweber bas b ober bas boppelte e gebrauchen und eelthe ichreiben. Wie wert nun bas n fo etwas gewesen mare, ale wie bas bopbelte e mar. 3. 23. in 21.91, benn bas bloge & tonnte bier mit bem n nicht gemeint weeben, weil bermutblich ber Gritche icon in biefem Bort bas e fo gefprochen baben wurde. Der Deutsche spricht fein e in erblich, ber Rraniose in orreur, ber Englander in errand, bet Stallener in Ercola und errore, Giner and, wie ber Anbere, ohne ein befonberes Beichen: foll er aber nicht fo fprechen, alebann wirb

ein Zeichen nöthig, wir z. B. im beutschen ehrlich, benn erlig würde er äntlich lefen, wie in herrlich. Ich sehe bieses bloß als einen Wint her. Hr. W. W. mag bamit machen was er will. Haben aber die Römer ihre a zuweilen wie ä gelesen; woran ich gar nicht zweifle, so ist für uns, die wir eben das thun, das e das beste Substitut für das y ber Grieden. Weil sich die gelechzeingen Römer damit befriedigten, so können wir im Sahr 1780 das wohl auch. Wir sind auch schot längst so klug gewesen, es zu thun, und nur seit einigen Jahi ren sind einige sunge Leute so und bug, es nicht mehr thun zu wollen.

Daß bas 7 bber u aus un enstanden fet, haben Cerabtinus"), Meterch ") und Gretfer"!) wahrscheinlich gesumben. Filr Riederländer, und das waren Erusmus fowohi als Ceratinus und Meterch, gab dieses doppeite e einen sehr natürlichen Bewegungsgrund ab, das 7 wie ä zu lesen, weil, wo ich nicht iere, die hollander ihr doppeites e, wenn es nicht am Ende des Boots vordommt, so lesen. Sin Deudscher und ein Engländer würden bloß auf die Daner des Lautes geschloffen haben. Dem wenn diese Berdoppelung des Baccals eine Abanderung des Baltes andeutet, so kann sie so

<sup>&</sup>quot;) Jo. Ceratinus, aus hoorn in holland, überfeste banach feinen eigentlichen Ramen: Senng, ins Griechische, geft. 1530.

<sup>\*\*)</sup> Abolf Metterte, geb. 1527.

<sup>\*\*\*)</sup> Jatob Gretfer, geb. 1560, geft. 1625.

er mibt, mare läfe er mabt, und med, weil es ihn an nichts Gewiffes erinnert, läft er entweber mibt ober mabt, bas Erftere vermuthlich. Das Beste wäre noch web ober meyre, aber bloß, weil. Mancher gar nicht wiffen würde, wie es ausges sprochen werben sollte.

In ben bon Chefe angeführten 4: Borten broad, meat, great und heat; but fut fein nur noch in bem britten in etwas erhalten, in England und Dibblefer (Attica. Britannorum); die andern lieft ber Englander jest Brebb, rein e turg und flumpf, mibt, bibt. In ben altern englischen Shriftftellern, ale John Manbebilte ", Gir John Gomer \*\*), und bem Chaucer \*\*\*) 26. finbet man bas en nicht, 5 fo wertig ale bor Simonibes Beiten bas v. Gie fdrieben drede, dethe, defe, drerie, yere, stedfast, grete, mene flatt dread, death, deaf, dreary, year, ateadfast, great unb mean. Bermuthlich, ja gewiß, wurde bad'e in fenen Bortern nicht auf einerlei Weife ausgesprochen, aber, welches mobi gu merten, auch in bemfelbem Wort vermuthlich nicht auf einerlei Beife. Run tam ein Simonibes, ban meldem Br. Bos in einem ber altern Stude bes Dufeums verfichert, er babe flopftodifche Grunbfage gehabt, und bachte: wartet, ich

<sup>&</sup>quot;) John Mandeville (Montevilla), geb. 1300, geft. 1372.

<sup>77)</sup> Eir John Cower, geb. 1300. geft. 1372. Confessio amantis.

<sup>\*\*\*)</sup> Geoffren Chaucer, geb. 1928, geft. 1400. Canterbury Tales, Troilus and Crescide.

mill euch helfen; gebahr bas en und glaubte, nun ift affer Bwietracht gefteuert. Milein, ba ber Gimpnibes' boch aus irgend einer Proving fein mußte; fo wollen wir feben, er wice aus Dibblefer gemefen; befummerte fich beswegen gleich ber Morefbirer um ben Dibbleferifden Reuter, ja wenn er fich um ibn befummerte, und beffen en fir ein langes e ober a agnoscirte, fehte er es begmegen gleich in biefolben Borte ein, die er ja andere fprach? Go efwas ift nicht in ber menichlichen Natur. Ein großes und freies Bolt, bas ba foricht, läßt fich bas Daul nicht betbinben. O wenn boch Diefer Gi monibes jest wieber fame, und fabe bie Fructe feiner fchonen Erfindung! Das gutgemeinte ea bat nunmehr nicht meniger als 5 Laute: boar bahr, head bebb, heat biht, greet grebt, heart bart. Des Mittellaute in earth nicht einmal gu gebenten, ber gar mobl bas halbe Dupent voll machen tonnte. Bas wollen gegen folche Beifviele, bie ich biet fast bei bentfelben Buchftaben aus ber Sprace eines Bolts beibringe, bas man bas philosophische neunen tonnte, bas eben fo frei und freier; eben fo tapfer, ftanbhafter, großmuthiger und überhaupt beffer ift, als bie Griechen, gegen ein Paar im Gangen elende Beweise bes Erasmus und feiner bigigen Rachfolger, gumal, wenn man, mas ich fage, mit ber Ungewißheit gufammenhalt, in benen fich ichon bie gleichzeitigen Ramer befanden, wenn fie bas 7 ausbruden wollten. Ja, fügte es fich unter einem bofen Einfluß des Mondes, bag mehrere Simonibeffe gu gleicher Beit aufftunden; mas murbe ba erft gefcheben ? Bermuthlich bat

man auch einen Theil ber abideulichen englischen Orthographie ber wohlgemeinten, aber bon wenigem Berftanb und Beltkenntniß zeugenben, Abficht zu banten, ber Ungewißbeit in ber Mussprache borbeugen ju wollen. Ja, wenn ber Ton bes Borts ben Menichen fo febr interefftrte, als ber Ton in einer Dufit. alsbann mare wohl fo etwas thunlich. Die mufitalifden Roten find aber Beiden für Tone allein, aber bas gefdriebene Bort für ben Laut, und ben Begriff, welches ber Sauptamed ift. Gine faliche Ruft ift gar feine Duft, alfo mar es leichter. bier allgemeine und bestimmte Beichen gu finden, und ware es auch noch fo fower gewesen, fo batte man fich bergleichen musfen. Bei einer Rebe find bie Begriffe bie Sauptfache, fie bleibt immer eine vernünftige Rebe (wenn fie es anders vorher war), wenn fie gleich tein Garrid, tein Dansfielb ') und tein Chatham ") fpricht. Abweichungen in ben Tonen, Die oft in ben Organen bes Individui ihren Grund haben, werden babei nicht geachtet, ja werben wohl gar, wenn ber Gprecher fcon ift, nachgeabmt. In einem gemiffen ganbe fingen einmal bie iungen Canbibaten auf ber Cangel an gu fagen: Die Galaubigen, bie Urfachen waren bort leicht zu errathen, und es to-

<sup>\*)</sup> Mansfield, William Murray, Lord Chief Justice, geb. 1705, geft. 1793

<sup>\*\*)</sup> Chatham, William Pitt, Graf von, geb. 1708, geft. 1778. nach feiner letten berühmten Rebe gur Ausschnung mit ben amerikanischen Colonien.

stete Muhe, sie zum Glauben wieder zurückzubringen. Hieraus sieht man, die Abweichungen bei der Aussprache der Wörter, zumal in einem großen Lande, entstehen können, wenn auch gleich die ersten Beichen noch so vollommen gewesen wärren. Das Ohr ist da ber strenge Richter nicht, wie bei der Musik, und attische Ohren lassen sich einem Bolk so leicht nicht geben. Ist Alles wahr, was man von den Ohren der Athenienser erzählt, so möchte wohl der Grund sehr tief und in dem seinen Geschmack dieses ausgebildeten Bolks überhaupt zu suchen seinen Geschmack dieses ausgebildeten Bolks überhaupt zu suchen seinen Geschmack dieses ausgebildeten Bolks überhaupt zu such wären sie auch so bestimmt, als die musikalischen Roten, beibringen wollen, hieße ein Mädchen, das die Bleichsucht hat, mit einem Schminklappen curiren wollen.

In biefen Tagen fand ich in bes altern Sheriban's") Dissertation on the difficulties in learning the English Language, ganz von ungefähr, daß dieser gelehrte Mann ebenfalls behauptet, das  $\eta$  der Griechen sei nichts weiter, als das lange e gewesen, so wie das  $\Omega$  das lange O. Ia, er rechnet dieses sogar dem griechtschen Alphabet zur Bollommenheit an, daß es eigne Zeichen für die Dauer der Bocale enthalte, und er meint nur, sie hätten es nun auch mit den übrigen so machen sollen. Für Frn. S. Meinung scheint auch die Form des wzu streiten,

1

<sup>\*)</sup> Thomas Sheriban, geb. 1721, geft. 1788. Bater bes Richard Brinsley Sheriban, geb. 1751, geft. 1816. Berühm: - tes Oppositionsmitglieb.

wolches wenigstens eben soviel von einem boppelten o als das n von dem doppelten u hat. Denn das w, in der kleinen Schrift, findet sich schon fehr früh, wie ich einmal im Windelmann gelefen habe, (ich besinne mich aber jest nicht gleich, an welchem Ort,) und wäre es auch neu, so bewiefe doch dieses nichts gegen jene Neinung. Also das sagt der Mann, der einen großen Theil seiner Lebenszeit mit Untersuchungen über die Tone der Buchstaben und deren Finrung zugebracht hat, wovon er uns nun, was das Englische betrift, ein Werk in 2 Quartanten geliefert hat ").

<sup>\*)</sup> Der Titel biefes mit unenblichem Bleif und großer Genauigkeit ausgearbeiteten Bets ift: a general dictionary of the english language, one main object of which is, to establish a plain and permanent standard of pronunciation. To which is prefixed a rhetorical grammar by Thomas Sheridan. London 1780. II. Voll. 4to. Beil mir noch feine Recenfion biefes Werts ju Geficht getommen ift, fo merte ich bier an, bag es als Borterbuch wenig Dienfte thut; die Erflärung ber Borter ift nur furg, und wer bier Erlauterungen ichwerer Stellen fuchte, murbe vergeblich fuchen. Bem es aber barum gu thun ift, ju miffen, wie bie Worter jest ausgesprochen werben, und zwar von ber Claffe von Leuten, bei benen man nur allein bie achte Aussprache bei allen Bolfern ju suchen bat, bem ift biefes Bert unentbehrlich. Der Berfaffer hatte alfo gang füglich auf bem Titel fatt one main object fegen konnen the principal object etc. In ber Rhetorical grammar G. 26 Beile 27 ftebt ein häßlicher Drudfehler, es muß nämlich bort 2 ftatt 2 heißen.

Diefen Gründen fügte ich auch noch ben bei, daß die 70 Dolmetscher oft das Tsere ber Debräer durch 7 ausbrücken. Ich fragte ben frn. Ritter Michaelis, wie das Tsere ausgesprochen würde, und er sagte mir, wie ein reines e. Das Argument mag für sich allein gering sein, in der Summe wiegt es allemal mit. Hierbei erschien aber fr. B. auf einmal in seiner ganzen Bosheit und fragt: haben auch die alten her bräer so gesprochen, fr. Ritter Michaelis? Ift das nicht eine Ungezogenheit, die über Ales geht? Blut, Blut, wo du doch bist! Ich hatte dem Ritter nicht einmal gesagt, wozu ich die Sache brauchen wollte, und weiß bessen Meinung über die Aussprache des 7 bis jest noch nicht. Übrigens ist es seltsam, daß fr. B. mir den Beweis zuschiebt; Er muß beweisen, daß die alten Hebräer nicht so gesprochen haben.

or. B. rudt mir auf, ich halte ihn für ben Erfinder von bem βη βη. Da irrt er fich gar febr; ich weiß wohl, daß er ben Schöpfenlaut nicht erfunden hat, allein, daß er einen Ge-

1

ı

ı

í

ß

Es ist aber ber einzige beträchtliche, ben ich bis jeht habe finden können. Ob ber Berfasser seinen Bweck von Permanenz erreichen wird, daran zweiste ich sehr. übrigens ist das Motto aus bem Quinctilian\*) gut gewählt, es schließt sich mit ben bekannten Worten plus habet operis, quam ostentationis. Bon ben Werken unserer Orthographen gilt das Wotto gerade umgekehrt: plus habent ostentationis, quam operis.

Mnm. Des Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Quinct. Instit. Orat. I. 4.

brauch von jenem Argument und einigen anbern gemacht bat, an ben, fobiel ich weiß (benn ich lefe bie Schriften ber Sylbenfteder nicht viel), niemand borber bachte, namlich ben, gleich jene Muthmagungen bem Publifum burch eine neue Orthographie aufbringen ju wollen, tann er bas leugnen ? Und überbas, ift benn bas fo etwas gar Bofes, einem eine unverbiente Ebre zu erweisen? Es ift mit ben größten Entbedungen fo gegangen. 3d will nur zwei anführen, ben Urinphosphorus und bie Entbedung von Amerita, und bas fint boch auch Erfin-Den Phosphorus pflegt man ben funtelfden ju nennen, obgleich bie Entbedung von Brand ") ift gemacht worben, und eben fo trägt Umerita befanntlich ben Ramen bes Mannes, ber es nicht entbedt bat. 3d habe begwegen jumeilen gebacht, ob es nicht gut mare, bie beiben Erfinder burd eigene Namen zu unterscheiben; weil nun bie Frangofen öfters Sachen erfinden, die bei uns längft bekannt find, fo tonnte man bie eigentliche erfte Entbedung Erfinbung, und bie zweite Decouverte nennen. Co batte z. B. Columbus ") bie neue Belt entbedt, aber Befpucci "") blog becouprirt. Rach biefer Bereicherung ber beutschen Sprache, melder wohl niemand die Benennung einer Erfingung abforeden

<sup>&</sup>quot;) Brand, Raufmann in hamburg, erfand ben Phosphor, als er aus Urin Golb machen wollte. 1669.

<sup>\*\*)</sup> Chriftoph Columbus, geb. 1447, geft. 1506.

<sup>\*\*\*)</sup> Umerigo Befpucci, geb. 1451, geft. 1516.

wirb, wende ich mich noch einmal, wiewohl nur auf turge Beit, ju hrn. Boffens Decouverte.

fr. B. wird febr luftig, wenn ich fage, bas a flinge un= angenehm, wenn es qualeich an ben Berluft bes e erinnere, und wenn ich mich babei auf bie Obren eines geschmachvollen, unparteiischen Menschen berufe, fo ruft er vollig wie ein fpottender Bandwertepuriche "): Der Daus! Dein himmel, foll ich mich benn auf ein Daar Schöpfen . ober Efelsobren berufen ? Die Actrice, die Rachahmer fand, ale fie mein Leeben ftatt mein Laben faate, murbe gewiß teine gefunden baben, wenn fie Gable ftatt Geele, ober Gab ftatt Gee gefagt batte. Am Ende bes Borts wird es fur einen Deutschen besonders unangenehm. Dag Baba iconer flingt als bebe, wirb nicht leicht jemand behaupten, ber es nicht behaupten muß. m Drud wird es auch noch baburch unangenehm, bag einen bie neuen Beiden foaleich an ben Debanten erinnern, ber nicht bloß feine Duthmagungen unferm Urtbeil bescheiben unterwirft, fonbern ber fie ber Belt ichlechtweg fur Babrbeit aufbringen will. Der polnifche Bod hat wirklich Bieles von bem Reig, ben er für feine Obren bat, biefem Bocal ju banten, und ber polni=

1

<sup>&</sup>quot;) Solcher feinen Rebensarten kommen mehr vor, unter andern auch das Wort Jur. Bon dem Grn. Rector, der die Namen so gern wie die Bölker schreibt, benen sie zugehören, bätte ich weniastens Joeus erwartet.

Unm. bes Berfaffers.

iche Schabus mare tein ichlechtes Bort für ibn, auch pflegt man eine Dufit, worin biefes griechische y baufig vortommt, mit ben berrlichen Wortern eines geblabts und geblabges au bezeichnen. Rerner fagte ich: ich glaubte, bag bas a in ben angeführten Bortern vielleicht bloß begwegen unangenehm flange. weil es ber Schöpfenlaut fei. hierauf antwortet Gr. B. mit feinem gewöhnlichen Scharffinn, alfo mußte Laura unangenehm Elingen, weil einen bas au an bas Bellen eines alten Roters erinnern tonnte. Cehr paffent. Bie aber wenn Petrarch feine Laura Sau. Bau genannt batte, fo wie Gr. B. feine Sebe Saba; ba mochte benn boch ber alte Roter bie Erinnerung an ibn ein wenig aus dem Schlaf gebellt baben. Allein ift benn bas Bellen eines alten Roters fo unangenehm? Richt bag ich überbas find die Bunde fluge, großmuthige und treue Thiere, von benen fogar manche menfoliche Seele voll Bauernftolges lernen konnte und follte. Gie verehren und bertheibigen 3. E. ben Lebrer, ber ihnen bas Apportiren beigebracht bat, und beißen ibn ficherlich nicht, felbft wenn er ihnen etwa unverfebens einmal auf ben Schwanz tritt; aber bie Schabpfe, bas find erbarmliche Schopfe. Gr. B. wird mich jest fcon verfteben. und der Lefer noch ebe ich jum Schlug tomme.

Faft geschmerzt hat mich bie Beschulbigung, ich wurde bas ee im Deutschen ftatt bes a einzuführen suchen, und biese leitet fr. B. mit ber sinnreichen Benbung ein: Es wird ehestens ein Befehl ergeben. Ich sage, sie hat mich geschmerzt, benn fie fest mich unendlich herab, hinunter, tief bis zu einem

1

1

ŧ

ì

Solbenftecher, wie Br. B. 3d hoffe, ber himmel wirb mich nie fo febr finten laffen, felbft nur fon ftatt bon gu foreiben; ober will er biefes über mich verbangen, fo hoffe ich, wirb er ben Reft von Berftanb, ber mir alebann nur bleiben muß, ftart genug fein laffen, bag ich mich, anstatt je wieber ein Bort für bie Preffe au foreiben, lieber ichlechtmeg gleich auf Lebenenett an ben Sehtaften ftelle. Wenn ich aus bem, mas fr. B. von bem Reis ber Neubeit in Bortern und ber Potifullabilitat ber Ramen fagt, folgern wollte, bag er ebeftens ftatt Beus Broutontonbombaftomenos") fesen warte, fo mare bie Rol. gerung nicht fo finbifc als bie feinige, aus meinem Behaupten und meinen Grunbfaben. Denn Bevs, man mag nun lefen Beus ober Befs, ift ein fo einfältiges Bort für ben Gott ber Botter, dag bie Spanier ein majeftatifcheres für eine Lichtpuge baben, ble beift, glaube ich, Despavilladera. Gewiß jebet: mann, bem beibe Borter unbefannt maren, wurde benten, Befe mare bie Lichtpuse, benn es flect mirtlich etwas vom fonellen Abidneugen in bem Bort.

Ich habe oben vergeffen anzuführen, bag man aus bem Laut ber Thiere, burch Worte ausgebrückt, nicht immer ficher auf ben Laut bes Bocals bei einem Bolte schließen konne. Die Griechen nennen ben Rucuck auch Kónne, also beutsch: Roklun, ist aber biefes ber Laut bes Rucuck? gewiß nicht, es

<sup>\*)</sup> Βροντή, ber Donner, βομβάζω, fumfen, einen tiefen Ton von fich geben.

muste benn blog von ber Beit zu verfteben fein, ba ihm noch bie Anochen feiner Stiefgefcwifter im halfe fteden.

So eben vernehme ich, daß ein anderer Splbenflecher Billens ift, die Orthographie der griechischen Namen noch aus dem
Grunde, daß die Griechen in der Aussprache die Börter Loipisc
und Lipisc verwechselt haben, welches allerdings ausgemacht ift,
umformen will. Der himmel stehe uns bei! Und nun (ba ich
ohnehin gewiß weiß, daß ich den Beifall vieler der gelehrteften
Männer auf meiner Seite habe, auf deren Beifall allein mir
in der Welt etwas ankommt), kein Wort mehr von dem 7, und
zwar so lange ich sebe nicht mehr.

Allein nun wende ich mich zu einigen andern Punkten, worunter mir zwei oder brei von der äußersten Bichtigkeit find. Ja, wären einige der nun folgenden Beschuldigungen aus hrn. B. Auffat weggeblieben, so hätte ich gänzlich geschwiegen; ja, da sie überhaupt von die sem Menschen kommen, so hätte ich auch noch jett geschwiegen, wenn mich nicht ein auswärtiger Gelehrter, auf desse Utrheil mir sehr viel ankommt, eben, da an diesem Magazin gedruckt wurde, ersucht hätte, mich bloß gegen die se zu vertheidigen; das übrige seien Schulfüchsereien, die man mit Disputiren nie ändern könne, allein sie vergäßen sich am Ende von selbst.

Bleich anfangs beschulbigt mich ber unbesonnene Mensch (und nennt es hohnnedereien gegen Rlopftoden und ibn), ich hatte ihm ben Theil bes Magagins, worin mein Auffat gegen ihn fieht, auf ber Poft, ohne Namen, mit einer beigeschriebenen Stelle aus bem Jesus Sirach, jugeschickt. Dierauf will ich nur ganz kurz antworten. Ich versichere auf Chre und Leeben, daß ich dieses nicht allein nicht gethan, sondern auch nicht auf die entsernteste Weise dazu connivirt habe; ja daß ich bis auf diese Stunde nicht weiß, wer es ihm zugeschickt hat, ja endlich, auf Chre und Leben, daß ich, so lange ich bin, nie irgend einem Menschen, irgend etwas, es sei Buch oder Brief, zugeschickt habe, ohne mich zu nennen. Freunde von mir muffen es gewesen sein, die es ihm zugeschickt haben, allein ich verbitte mir, fürs Künstige ernstlich, alle solche Freundschaft.

Hingegen ich bekam ben Mary bes Mufeums, in welchem Grn. B. Auffah gegen mich fleht, auch mit einer Stelle aus bem Jefus Sirach zugeschickt, bie hieß: Wer P. angreift, befubelt fich bamit, und zwar war ber Stiel am P. fo kurz gelassen, baß ich bis biese Stunde noch nicht weiß, ob es Pech oder Boß oder Pedanten heißt, und ich will redlicher gegen Frn. B. verfahren, als er gegen mich, und feierlich beclariren, baß ich nicht glaube, baß Er es war, ber es mir zugeschickt hat.

Ferner tabelt mich ber Splbenftecher, weil ich einmal unterbruden ftatt unterbruden gefett habe. Er findet fogar merkwürdig, baß in einer Anzeige meines Auffages in ben hiefigen gelehrten Beitungen auch unterbruden ftatt unterbruden ftebe. Das will soviel sagen, es fei fehr wahrschein-lich, ich habe die Accension selbst gemacht. D bes elenben Syl-

١

í

benftechers! Rann furwahr nicht einmal Spiben flechen. Beiß benn ber Debant nicht, bag biefes ein beutider Dialeft ift, und bas Dr. Luther felbft in ber Bibel fo fdreibt? Es ift awar nichts Ungewöhnliches bei ben biefigen Beitungen, bag Profefforen ibre Schriften felbft anzeigen; aber in einem folden Kall es zu thun, verabicheut feber. Ich verfichere auch bei Allem, was mir beilig ift, bag ich nicht allein bie Angeige nicht gemacht babe. fondern auch bis biefe Stunde nicht einmal weiß. wer fle gemacht bat. Golde lieberliche Befchulbigungen fcreibt biefer unbankbare, bisige Debant in bie Welt binein, nicht allein gegen mich, fonbern bie lettere mit gegen eine gange Befellichaft. bei ber, wenn man ihre Ginrichtung tennt, fic mur bie minbefte Cabale gu benten, icon einen nichtswürdigen Menfchen verratb. Der Lefer verzeihe mir biefe Ausbrude, es ift nicht in ber menfchlichen Ratur, fich anberer zu bebienen, wenn man uniculbig ift, und einen - folden nichtswürdigen Es wirb vor bem Soluf Miles ver-Kläger gegen fich bat. ftanblicher werben.

She ich weiter gehe, muß ich noch eines folden fylbenftecherischen Tabels Erwähnung thun. Ich nannte ihn einen eing ebilb et en Pebanten. Diefes Bort fing ber Rector aus Runftrieb auf, weil es ein Wort war; einen Gebanten allein hatte er in setnem groben Geschirr nie gefühlt. Ginbilberifch mußte es beißen Gut! wir wollen einmal herrn Abelung ') hören.

<sup>\*) 3</sup>ob. Corb. Abelung, geb. 1734, acft. 1806.

36 foreibe bie Stelle etwas weiter ab, als meine Rechtfertigung erforbert , weil wirklich eine, fo ju reben, noble Moral für orn. B. barin liegt. Rach zweien angeführten Bebeutungen bes Borte einbilben fabrt er fort: "Ginbilben beift 3) Sich weine ungegründete Borftellung von feinen eignen Bollfommen-"beiten machen, auch nur im gemeinen Leben. Er bilbet "fich viel ein. Darauf barfft bu bir nichts einbilben; bu baft "nicht Urface ftolg barauf gu fein. Er bilbet fich nichts geringes gein. Bogu verleitet bich bein Stolg? Gin eingebilbeter "Denfd, einer ber fich biel einbilbet, ein ftolger Denfch, wim gemeinen Leben. In noch niedrigern Sprecharten (fo wie "Bur, und ber Daus g. E.) ein einbilbifcher einbilde: "rifeber Menfc." Alle Borte (die in ben Parenthefen ausgenommen) fteben in Gr. Abelungs Borterbuch, einem Berte, bergleichen or. B. bei feiner Rlide gern fanbe, aber nie finben wird; namlich bas ben Deutschen Chre macht, und es wirklich gemacht bat.

1

1

1

5

Drittens befchulbigt er mich, ich habe gesagt: bie Obrigteit folle ihn anhalten. Die Obrigteit einen Sylbenstecher?
Rein! was ich gesagt habe, war: bas Schulbirectorium würde ihn anhalten, wenn er in einem sateinischen Programm
Haebase statt Hebe schriebe, und warum nicht? Die Schuljungen würden glauben, es habe im Genitivo Haebarum. Und wäre es nicht eine Sünde und eine Schande, ein junges Mätchen, und die Göttin der Jugend, so hinzustellen, als wäre sie bereits pluralis numeri? Was? Das habe ich gesagt, und

benn, wenn ein Berfahren wie das voffifche, die Folgen des Studii des homers waren, so follte man ben homer öffentlich verbieten. Und habe ich nicht recht? Gin Bog ift für ein vernünftiges, rechtschaffenes Land schon zu viel, nun bente man an die taufende, die den homer lefen! Aber dem himmel sei Dant, daß sein Berfahren seinen Grund nicht sowohl im homer, als in der schonen Seele hat, die er selbst mitbrachte.

Biertens fpricht er einmal von meinen Spottereien über ben orn. Jafus. Diefes ift eine lieberliche Befdulbigung, die nur aus einem Ropf tommen tann, worin eben fo wenig Bis als Berftand fist, vom Bergen will ich nicht einmal reben. Pfui! Bei einem folden Streit die Borner bes Altars angufasten. fr. B. hat vermuthlich ichreiben wollen: bas fr. Bafus, und felbft barüber babe ich nicht gespottet (auch ift ja ber Bebanke überhaupt nicht von mir), sonbern über ben pip &franten frn. Rector ju Otternborf, ber für nichts und wieber nichts, weber jum Bortheil ber Babrbeit, noch bes Bobllautes, eine Orthographie einführen will, die er nicht barf feben laffen ale in Bortern, bie niemand tennt, über ben habe ich gelächelt, und welcher Mann von gefundem Menfcenverstand wird nicht über ibn lächeln!

Ich tomme nun ju einigen fur mich zwar geringern, aber boch für manchen Lefer vielleicht intereffanten Behauptungen biefes ftreitbaren Menfchen. Bei meiner Bemerkung über fein Portsmaut führt er mir ben Bufching ) und noch jeman.

<sup>\*)</sup> Unton Friedrich Bufding, geb. 1724, geft. 1793.

ben an. Ich fage ihm aber noch einmal; Portsmaut ift nicht ber nach fte Laut für bas englische Portsmouth, er mag meinetwegen anführen, wen er will, und wenn es Erasmus felbst ware, Aber was ift benn ber nächste Laut? Das mag Gr. B. bei irgend einem englischen Cajuttenjungen erfragen. Die find die eigentlichen Lehrer für solche Leute. O baß es doch jeht keine atheniensische Cajuttenjungen mehr gibt, um manchem unserer berühmten Alterthumsforscher einmal Collegia zu lesen.

Wenn ich sage, die Untersuchungen über ben wahren Laut bes 7 vor einigen taufend Jabren verhalten sich zu ben eigentlichen Beschäftigungen bes vernünftigen Menschen, wie ein neucs Recept zu Pfessernüssen zu einer lambertischen Betrachtung über das Weltgebäude: so fragt der Sylbenstecher spöttisch: auch wie zu einer lichtenbergischen über die Mondsslecken? Was ist nun das für eine Frage und wie kommt die hierher? Ich will es dem Leser erklären. Gine sorgfältige Betrachtung des Mondes selbst sowohl, als der mayerischen Charte von demselben, und hauptsächlich eine Beodachtung, die ich in Orford mit einem der besten dioptrischen Fernrohre angestellt habe, die es vielleicht gibt, brachte mich auf den Gedanken, die Berge auf dem Mond seien so entstanden wie unsere Bulcane.

Die ungeheuren Berge wurden durch die Ursache, burch bie fie entstanden waren, inwendig ausgehöhlt, so lange, bis bas Gewölbe brach, und also vom ganzen Berg nichts als ber Fuß in ringförmiger Gestalt fleben blieb. Endlich fing biefelbe Urfache wieberum an ju wirken, und erzeugte wieber einen Meinen Berg in ber Mitte bes Rings, fo wie im Crater bes Besubs öfters ein Meiner Besub entsteht, ober wie ber gange Besub weiter nichts ift, als ein neuer Berg, ber aus bem Schlund eines größern aufgetrieben worben ift, beffen Fuß ber Monte Somma und ber von Ottajano sicherlich sinb.

Und gerabe fo feben eine Menge, ja bie meisten Mondsberge aus. Als fr. Lexell hier burchreifte, sprach ich mit ihm
von ber Sache, und bei ber Gelegenheit sagte er mir, daß ber
berühmte fr. Aepin") einen ähnlichen Gebanken gehabt habe,
ber Auffat läge aber nur noch im Mitht\*). Ich aber hatte
meinen Gedanken gerabe 2 Jahre vorher im Kalenber brucken
laffen. Also habe ich mich eines Gebankens zu schämen, beffen
sich Aepin nicht geschämt hat? Ja, ich bin überzeugt, Lambert würde sich bes Gebankens nicht geschämt haben, und in
s. kosmologischen Briefen kommen ihrer eine Menge vor, die
nicht mit der Schärse erwiesen find, und auch nicht damit erwiesen werden können. Was will also fr. B. damit, er, der vermuthlich nicht viel mehr von Physik weiß, als daß es im Winter hagelt \*\*\*), und Aristoteles das Wort ohngefähr wie Füsik

<sup>&</sup>quot;) Frang Ulrich Theobor Aepin, geb. 1724, geft. 1802. über ben Bau ber Monbfleden ze.

<sup>\*\*)</sup> Jest ift er gebrudt, ich habe ihn aber noch nicht gefehn. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem von feinen Dufenalmanachen, ich vergeffe

1

í

į

į

١

Į

ŀ

1

١

ţ

į

ausgesprochen hat. Daß ich seine Schulfüchsereien so verachtete, scheint ihn verdroffen zu haben, und daher kommt seine Bemerkung, die gar nicht hierher gehört. Allein ich frage die ganze Welt, ob ich Unrecht habe? Ich nehme mir zwar nicht heraus, eine Rangordnung der Wiffenschaften sestzusehen. Es möchte selbst Leuten von sehr viel größern Kenntnissen als die meinigen schwer, wo nicht unmöglich sein. Aber wenn es im Ganzen nicht angeht, geht es beswegen nicht zwischen irgend einem Paar an? Es würde schwer sein, eine Rangordnung der mufikalischen Instrumente sestzusehen, aber ich werde doch fürn henker behaupten dürsen, daß ein filbermannisches ') Clavier ein besseres Instrument ift, als eine Maultrommel?

Weil ich ihm an einer Stelle meines Auffages Geschmad und hauptsächlich Gefühl von Convenienz abgesprochen habe, so erwiedert er dieses, wie sichs gehört. Reine meiner Schriften, sagt er, gebe mir ein Recht, in Sachen bes Geschmads zu urtheilen, und baß ich von andrer Leute Ersindungen Manches

von welchem Jahr, befinden fich zwei Prachtgebichte, worin ber Winter mit hagel eingeführt wird. Ich fürchte, Philomele wird noch endlich aus der reifcandirten Laube ihren Weihnachtsgesang mit Schlittengeschell mischen, während die Johanniswürmchen mit funkelndem Schnee und Firsternenblig wetteifern, die nächtliche Bahn des Gistäufers zu erhellen.

Unm. bee Berfaffere.

<sup>\*)</sup> Gottfried Silbermann, geb. 1683, geft. 1756. berühmster Orgelbauer.

wiffe, ebenfalls nicht. Meine Bewunderung Garrid's fei caricaturmäßig, hingegen er fei ein Poet und habe die Obyffee überfest, ober wie die Borte heißen.

Benn mein Urtheil über eine Cache bes Gefchmade an fich richtig ift, und wenn es mit bem Urtheil ber beften Rovfe, Die ich tenne, übereinstimmt, fo befummere ich mich wenig barum, ob mir meine Schriften ein Recht geben, ju urtheilen, fo lange biefe Schriften nicht felbft falfche Urtheile über folche Berte enthalten. 36 habe mich bier und ba in meinen Auffaben beutlich genug erklart, bag mir einige bon manchen bochgerühmten Gedichten folechterbinge nicht gefielen, weil ich nichts barin fant, was mich nur einen Augenblid unterhalten tonnte, und weil es wirklich, wenn ich bie Conftructionsverbrehungen und ben Metapherngwang, und ein paar Ausbrude wegnahm, bie fcon taufenbmal ba waren, auch wirklich nichts ubrig blieb. 36 fant ferner, bag bie Leute, bie folde Gebichte mit icamanifchen Budungen lafen, eben nicht Leute waren, Die fich burch besondere Urtheile ober Talente auszeichneten, oft gerabe burch bas Gegentheil. 3a ich fanb, baf fie oftere bie Beilen, bie fie mit blaffen, bebenben Lippen, bei fanft babinmabenbem Urm im hummelton bes Entzudens in ben laufchenben Rreis babinfumften, nicht einmal berftanben. Der Schlug baraus mar febr leicht: fie bewunderten, aus praftabilirter Berehrung gegen ben Berfaffer, und eben bie ichamanifche Empfinblichkeit, bie fie burd bas erweiterte Organ und ben feierlichen Gang ibrer Articulation in fich erwedt batten, begeifterte fie fur ben Mann, fo bag bie metrifche Beile ihr Ohr mit bem Bauber rubrte. mit bem bas Rauschen ber verftanblosen Ceber, bie über bie Gruft bes Freundes ober bas Rubebette ber Freundin binbangt, bas Dbr bes Burudgebliebnen, ober bes Geliebten füllt. glaube, mare es das Ginmal eine gemefen, Thranen bes Entzudens batten bie Ginmaleinstafel beneht. Allein bie Rritit besteht ja nicht blog aus Ohren, wie die Fama aus Bungen. 36 fcwieg aber bennoch, bis ich endlich fant, bag jeber bentende Ropf, ber mir bortam, ober mit bem ich in Briefmechfel ftand, mit mir einerlei bachte, aber aus Liebe gur Rube und burch andere Berbindungen jurudgehalten, fcmieg. In jenen Ropfen feimt jest vielleicht bas Saamentorn eines richtigern Gefcmade bee fünftigen Jahrhunderte und jugleich meine Bertbeibiauna. Wenn jemand Dryben's ") Dbe mit Entzuden lafe, fich breifach ftart fühlte, wenn Gleim "") fingt:

Erfcalle, hohes Siegeslieb ic., Rlopftod's \*\*\*) Stabat mater mit ber heiligen Wehmuth lafe, bie er erweden wollte, und eben biefes Dichters Gericht über bie Eroberer mit Graufen, vermifcht mit einem wolluftigen Gefühl feiner eigenen Sicherheit; wenn ihm bas haar aufftiege, wenn er unter Lenorens Pferb bie Bruden bonnern bort;

i

٤

<sup>\*)</sup> John Dryben, geb. 1631, geft. 1701. Berfaffer ber Obe: Alexanders feast ic.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Bilh. Lubw. Gleim, geb. 1719, geft. 1802.

<sup>\*\*\*)</sup> Friedr. Gottlieb Rlopftod, geb. 1724, geft. 1803.

wenn er in Berthers Leiben auf jeben feinen, aber feften Bug, ber noch in teinen beutschen Roman je gebrungen ift, binweisen tonnte; wenn er in Gegner's") Berten bie reine menichliche Ratur, ohne ben conventionellen Flitterpus fühlte, womit unfere meiften iconen Schriftfteller bas Cababer ibrer Berte auszieren, um mit ibm, wie Leichentronen, ju Grabe getragen ju werben; bewundert von dem Dobel bes Riedens, ber bie Bebeutung tennt, aber icon auf bem Beg nach bem Rirchof verlacht von bem Auslander, ber fie nicht tennt; wenn er eben aus biefem Grunde glaubte, bag wenige unferer iconen Schriftsteller fo ficher auf Unfterblichfeit rechnen tonnen, als Befiner: burfte ber Dann fein Urtbeil nicht fagen, wenn ein Gebicht, bas er lieft, gerade fo auf ibn wirkte, als ein Trunk mildwarmen Baffere auf ben muben Banberer an einem Commertag; wenn ibm ber laderliche Tros auf Deutscheit und bie thorichte Berachtung ber Auslander, bas Dochen auf Freibeit, unerträglich wird ? u. f. w. Aber mit biefer Empfindung babe ich jene Werke gelesen und, ba ich mich bort nicht geirrt babe, warum follte ich auch nur muthmaßen, bag ich mich bier geirrt batte ? Dber gibt es etwa einen eigenen Gefcmack für gerühmte Berte und einen anbern fur bie ruhmlichen, fo wie ein eigenes y für bie beiligen und bekannten Namen, und ein anderes für bie, bie man jum erften Dal bort ? Wenn einmal ein Mann aufftanbe, ber mit gelauterter Rritit und

<sup>\*)</sup> Salomon Gefner, geb. 1730, geft. 1787.

bemt feinsten Gefühl für bas Schone und Erhabene, babei auch mit Ditth ausgeruftet mare, gegen alles Schimpfen beuticher Rubmlieferanten und enthuftaftifcher. Dinfel unempfindlich zu bleiben, unferm Baterlande bie unerreichbare Grabenbeit manther Stellen ber Deffiabe, nicht mit Erclamationen (benn wenn ber Aufrufer ein Tropf ift, fo ift ja bas Lob obnebin nichts). fonbern mit Binweisung auf menfoliche Ratur barlegte, aber auch balb bas Leere und balb bas Uberlabene in manchen Erbichtungen zeigte, burch bas es fcwer wird burchzufommen; ein folder Dann murbe ficherlich bem Dichter und feinem Baterland ben großen Dienft leiften, ba jest in Deutschland, mo fich bie Jugend fast allgemein auf Boefie Legt, anstatt, bag fie abwarten follte, bis fich bie Boefe auf fie legte, jeder Bube, ber ein paar locon communes ober ein Basquill auf unfere Nachbarn in verbrebte Confixuctionen einflechten, und fie fic auf feiner Stube mit epileptifchem Anftant vorlefen tann, glaubt, er abme Rlopftoden nach. Rlopftod's Genie murbe baburch für bie Belt im reinsten Glang ericbeinen, murbe weit über bie Rebel : foomit es bas febr berbachtige Lob einiger Schwachen por Bielen verhüllt, erhaben, ficherlich bie machfernen Rlugel feiner Dachahmer fcmelgen. Sta ich bin übergeugt, ein folder Mann wurde mit feinem Banbden, worin er mit Burbe lobte und mit Strenge tabelte, Rlopftod's Rubm mehr gulegen als - (mein Gott! wie ich bie Ramen vergeffe!), als bas Dina ju Riel mit feinen Alphabeten "). Und mas foll benn \*) ? Klopftod. In Fragmenten aus Briefen von Tellow

ŧ

<sup>:</sup> 

nun ber Borwurf, daß ich von anderer Leute Erfindungen Manches wiffe, hier? Go viel ich weiß, besteht der größte Theil unferer Gelehrsamkeit in der Kenntniß von anderer Leute Ersindungen, und sogar die Kenntniß von anderer Leute Marrenspossen hat manchem Manne einen Namen gemacht, der sie nicht einmal für Narrenspossen hielt. Orthographische Welterlöfer können wir doch surwahr nicht Alle sein. O, ich bekenne herzlich gerne: Es ist mein größtes Bergnügen, so viel meine Kräste, meine Gesundheit und mein Bermögen verstatten, mich mit denen Ersindungen bekannt zu machen, die selbst Archime dies, Plato und Aristoteles mit Bewunderung, ja mit Entzüden würden angesehen und angehört haben; und dann zur Abwechselung einmal über die Lumpenstudien der Pedanten zu lachen, die sich mit Untersuchungen von Dingen abgeben, worin jeder athentensische Küchenjunge ihr Lehrer sein könnte.

Er nennt meine Bewunderung von Garricks Spiel caricaturmäßig. So viel ich weiß, habe ich mehr beschrieben, als bewundert, und was ich beschrieben habe, bin ich mir dentlich bewust, habe ich gesehen. Die Fehler jener Briefe find nicht sowohl falsche Beobachtungen, als hier und da falsche Erklärungen mancher Beobachtung, und die sollen kunftig wegbleiben. Ich habe, glaube ich, meine Empfindung so entwickelt, daß

an Elife. Samburg 1777 (Bon C. F. Cramer). Bon bemfelsben erichienen fpater (Samburg 1780 bis 1792) fünf Banbe: "Rlopflod. Er und über ibn."

babei von bem Gignen berfelben nichts im Ausbrud verfchmunben ift, und burd Bergleichungen, bie ich fur bie ichiellichften bielt, Diefelbe ober eine nicht febr verschiebene wieber im Lefer ju erweden gesucht. Gie baben bier und ba einen fur mich fomeidelhaften Beifall erhalten, und ich bin Billens, fie auf vielfaltiges Berlangen bermehrt und bie und ba geanbert, bem Dublifum vorzulegen "). Gie baben auch, wie ich bore, bem D. Mufeum mehr Aufnahme perichafft, ale Alles, womit Gr. 2. biefe Schrift feit jeber betlert bat. Allein baß fie Gr. B. miffallen haben, geht mir über alles Lob, benn fein Ropf tann fo ummöglich bie Ibee von einem Dann wie Garrid faffen. ale Otternborf bie Stadt London. Ubrigens, ba ich weiß, bag ich richtig gefeben babe, ba ich ferner weiß, bag ich in biefem Stud beffer febe, als menigftens viele anbere Denfchen, fo befuntmere ich mich bier um Urtheile nur wenig, und ich tenne wenigstens niemanben jest, ber mich alauben machen fonnte, ich batte falfch gefebn. Inbeffen will or. B. fich einmal baran mochen, und über einen abnlichen Begenftanb, ber eigene Beobachtung vorausfest, etwas fcreiben (ba er vermuthlich einmal Prof. Eloquentiae merben wird, fo tann bie ubung nichts icaben), bas burchaus von unvarteiifden und competenten Richtern meinen Bemertungen über Garrif borgezogen wird, fo will ich ibn, fo lang ich lebe, in Bier frei halten.

Allein, ba ber Mann fo unbarmbergig über anderer Leute Seichmad Gericht balt, fo wollen wir boch auch einmal einen

١

١

١

í

í

<sup>\*)</sup> Dieß ift nicht geschehen.

Blid auf ben feinigen werfen. Ich gehe nur ganz turz über bie ironisch fein sollenbe Einleitung zum Recensentenverhör hin; sollte man wohl glauben; baß ein Mann, ber ben Lucian in der Grundsprache lesen kann, so spotsen würde! Ich habe sonst gehört, bei einer Ironie musse jedermann lachen, zwei Leute ausgenommen, ben, iber sie spricht, und den, ben sie trifft. Bei der vaffischen mag wohl Hr. B. und der Recensent der deutschen Iliade gelacht haben, aber sonst sicherlich niemand. Was ich etwas umfändlicher betrachten will, soll eines seiner ersten Gedichte sein, und eines seiner lehten. Ich meine hier das an den unglücksichen Major Andre, bei dessen Möreise von Göttingen, das man kürzlich in der Olla potrida wieder abgedruckt hat, und bas an den Grafen: von Stolberg vor der deutschen Obhffee.

Daß hr. B. ben Abfdieb eines folden Mannes beflagt, wie Und re war, macht ibm wahre Ehre. Undre war einer ber vortrefflichsten Menfchen, die mir vorgekommen find, rechtschaffen im höchsten Grad, von einer fast jungstäulichen Bescheitenheit, einem lebhaften Gefühl für bas Schöne, und einem durchdringenden Berftand. Die Amerikaner können lange Kinter zeugen, die sie einen Mann in ihrem Mittel sehen von dem Werth deffen, den fie hier aufgeknupft haben "). Man hat in

<sup>\*)</sup> Es wird ibm jest ein vortreffliches Monument in Beftminfterabtei errichtet. Anm. bes Berfaffers.

Daffelbe trägt folgende Inschrift: «Sacred to the memory of Major André, who, raised by his merit, at an early period

Deutschland bie That, für welche er leiben mußte, falfch erklart, namlich ohne zu bebenten, wohin einen jungen, gefühlvollen und unternehmenben Mann ber Gifer, einem folchen König zu bienen, verleiten kann.

Aber wie fangt es Or. B. an? Er ftellt gleich anfangs ben jungen helben, ber ju uns tam, um unfere Sprache und Kriegse einrichtungen tennen zu lernen, bor, ale wenn er fein Baterland verlaffen hatte; um, wie G. hochfurftl. Durchlaucht, ber Pring Menoga \*) — Christen zu fuchen:

Fortgetrieben vom Sturm bober Bebanten tamft Muf ber Boge bes Meers Du nach Germanien, Musjufpahn, mo noch heimifch bie Tugenb ift, Die ber Angel bem Britten anb.

of life, to the rank of Adjutant-General of the British forces, in America, and employed in an important, but hasardous enterprise, fell a sacrifice to his zeal for his King and country, on the 2d of October 1780, aged 29, universally beloved and esteemed by the army in which he served, and lamented even by his foes. His gracious Sovereign, King George III. has caused this monument to be erected.» Sein Leichnam wurde am 28. November 1821 in einem Grabe in der Rahe des Monuments beigefest.

<sup>&</sup>quot;) Erit Pontoppedan, ber Jungere, Bifchof, geb. 1698, geft. 1764; fcrieb ben Roman: Menoga, ein aftatifcher Pring, welcher bie Welt burchzog und Chriften fuchte. Copenhagen 1742. 43. Drei Theile. Ins Deutsche überset und vernehrt, 6 Theile; auch ins Holländische.

Was war das für eine Angend, die der Angel erst den Britten lehrte? Die vielleicht: daß, wenn man zu Gülfe gerufen wird, man erst dem Freund hilft, und ihn dank selbst zum Hause hinausschmeißt? Allein das Artigste in diesem Gedicht ist der Entwurf selbst. Ankatt zu sagen: quis desiderio sit pudor "), worauf die wahre Empsindung sogleich geräth, beklagt er nicht den Berlust dieser ed eln Seele, sondern er buchstabirt der edeln Geele vor, daß die Leute, die sie jest verlassen müsse, sich sürwahr nicht lumpen ließen.

Kehre jest wieder gurud - (führt er fort) Und gib Botschaft von dem, was du gesehen haft. Daß noch immer bei uns heimisch die Augend ift, Die der Angel euch gab, baß noch die Jünglinge Areue, Keuscheit die Mädchen ziert.

Das fame nun noch auf bie Probe an.

Daf ber heilige Rath unserer Greife noch Die Reblichkeit übt (bas Parlement nicht?), unserer Manner Arm

Roch mit blingendem Schwert, Freiheit und Baterland Und ben himmlifchen Glauben fcut.

Bas ber feine Anbre hierbei in ber Rutiche mag gelächelt haben! D! Phrafes! Phrafes! Diese Dinge kommen weber

<sup>\*)</sup> Horat. Carm. I. Ode XXIV. 1.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis?

1

١

İ

1

aus bem Ropf, noch aus bem Bergen, fonbern geben immet aus einem Gebicht, neben bem Ropf porbei, in bas andere. Bir im Churfürstenthum find freilch frei, und freier, glaube ich, ale bie Englander. Ift benn aber Germanien, wobon Gr: B. rebet, unfer Churfürftenthum? Sat Anbre nicht anbere Lanber auch besucht? wo ift benn bas Land, wo ber Deutsche für Rreibeit fict? Tragt nicht Er, beffen Borfahren bas Joch bes polirten Romers nicht tragen wollten, bas fie vielleicht mit Bortbeil für uns getragen batten, jest an bunbert Orten bas 3od ber Rudsjäger und ber Pfaffen, fo ftill, fo gebul big, wie bas Thier, bon bem bie Metaphor hergenommen ift ? Er lagt fich vertaufen. Beiß fr. B., wer Linguet's") weiße Reger find ? Bo ber Deutiche frei ift, ba ift er es gottlob! nicht burd Stierfraft. Seine Regenten feben, bag ibr eigenes Glud auf ber Freibeit ibrer Unterthanen berubt. Das ift Freiheit burch Aufklarung, und unenblich mehr werth, als alle erfochtene. Ja fürwahr, mare Unbre ein Reapolitaner gewefen, und fr. B. batte ibm jugefungen: fage, Du tameft us bem Lanbe, wo bie Apfelfinen an ben Beerftragen wachfen, ich batte es ibm eber vergieben. Und bas Schwert, bas für ben himmlifden Glauben bligt! Gott bebute alle Menfchen vor bem Lande, wo man bas Schwert fur ben bimm-

<sup>\*)</sup> Simon Nicolas Henri Linguet, geb. 1736, gest. 1794, Betsasser einer Histoire des revolutions de l'empire romain mémoires sur la Bastille, annales politiques etc.

liften Glauben giebt, somal, wenn es ber fartern Bartei, bie ibren Glauben boch vermutblich auch für ben bimmlifchen balt. einfallen follte, Dragoner und Vectrange gu gebrauchen. Butiger Gott! Bas mag ber berftanbige Unbre babei gebacht baben ? Gin Mann, ber icon triebmäßig in feinem 16ten Sabr einfah, mas freilich umfre Debanten beim Borterbuche im 40ten taum erkennen! In bem Lanbe, aus welchem Er tam, bentt Mis Lord Gorbon") bas Schwert für ben man anbers. bimmlifchen Glauben gog, fo wies mon ibm bas Beil und ben Blod und knüpfte feine Apoftel Dusenbweis auf. Es ift auch von Deutschland fein Bort bierin mabr (Alles Phrafes !). paar Schluder, bie von beiben: Parteien verachtet werben, flopfen fich wohl bier und ba einmal um ein Mutteraottes. bilbden - aber bas bat mit bem bimmlifden Glauben nichts au thun. 3a, mas ber himmlifche, thatige Glaube gemeiniglich querit aufbebt, find bie Prügeleien feinetwegen. Somert für bie Freibeit gieben, füt ben himmlifchen Glauben fallen. Dub! bas treibt bie Ruftern auf, und fest bie Duferialmanache \*\*) ab. Allein bamals mar br. 2. 10 Jahre junger: gut, bei bem Gebicht an ben Grafen von Stolberg, bor ber Dobffee, ift er nun 10 Jahre alter, und boch finben fich (einige in aller Rudficht vortreffliche Beilen aus-

<sup>\*)</sup> Lord Georg Gorbon, geb. 1750, geft. 1793.

<sup>\*\*)</sup> Boß beforgte bekanntlich früher bie Redaction bes bisberigen (1775) göningifchen Dufenalmanachs.

genommen), wo möglich noch größere Abfurbitaten barin, als in bem an Anbre. Gleich anfangs ift bie Beichreibung ber Gegend febr foon, ber gruntide Rauch ber Abren unb bas Bogengeräufd, bas bie Bewegung und ben Saut ber Sache anschauend barftellt, jumal am Anfange bes Berfes, wird fein gefühlvoller Denich obne Beranugen lefen. taufend Rachtigallencobre\*), alfo (bas Chor nur gu 10 Stud gerechnet) 10000 Machtigaffen, fallen ichon wieber ins Rindifche; bas mußte ein unerträgliches Gezwiticher fein. Bomer ericeint: Gein Rleib ein flammenbes Rorblicht. Dier fehlt nur ber Gurtel aus Bobiatallicht. Bas man auch für biefen Ausbrud anführen mag, fo wird ein feines Befühl immer etwas barin verfparen, bas fast flingt, wie bas Rüchenfalz eines Epiaramms, ober bas Rüchenfeuer ibrer Augen, benn ein Rorblicht ift fein Rorblicht mehr, fobalb fich Somer einen Schlafrod baraus bat machen laffen. Aber bas find Rleinigteiten. Gleich anfangs fagt biefer Bomaros orn. B., nicht etwa wie er es anfangen muffe, ihn aut ju überfeben, wie er es anfangen muffe, felbft ber Lehrer und

<sup>&</sup>quot;) Ein anderer berühmter Dichter wunscht fich einmal, gur Belohnung für feine Gefange an jenem Tage, eine Schaale boll Chriftenthränen. Diefe Idee hat eben bas Ungereimte, nur ift fie ekelhafter, und boch lefen manche Chriften, und barunter Leute, die fich etwas auf ihren Gefchmad zu gute thun, biefe Dinge unter Thränen bes Entzudens.

Unm. bes Berfaffers.

ber Liebling feines Boles zu werben, nicht wie er feinen Landes-leuten Eifer für die Tugend, und eble Ruhmbegierbe mit aller Macht der Poeffe ins herz reben foll, fonbern was er fagt, ift eine für uns fehr wichtige Reuigkeit:

Ich tomme zu Dir nicht aus bem ftugifchen Abgrund, Denn tein Aibas berricht ic.

3ch hatte gewiß im herameter fortgefahren :

Salts Maul! bas wiffen wir langft fcon. Ich erwartete wirklich, homaros wurde fr. B. auch fagen, baß die Milchstraße eigentlich nicht aus Milch bestände. Gr. B. also, anstatt den homer in seine Beiten zu versehen, verssetzt sich selbst in die Beiten gleich nach dem homer, nur ift leider der Schauplat bei Flensburg, wo ihn der Graf von Stolberg vor dieser Gespenstergeschichte") bereits gesehen hat. Run kommen einige sehr schöne Beilen, nach meinem Urtheil können sie nicht bester sein, es sind die, worin homer, mit Milton zu reden, seinen Baldgesang mit den Tönen von Davids Saitenspiel vergleicht, auf welches der Strahl der näheren Gottheit herabglänzte. Die Stelle, worin der bescheidene alte Männibe seinen erhabenen Gesang kindliches Stammeln nennt, aus Ehrsucht gegen unsern gemeinschaftl. Gott, der ben issaiblichen Seher") selbst begeisterte,

<sup>&</sup>quot;) Daß es wirklich eine Gefpenftergefchichte und tein Geficht eines Dichters gewesen ift, erhellt am Enbe.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Ifai, Bater Davids.

ift rührend, und bie gange Stelle, bis an die Borte: Memfchen erhaltende Rühnheit, zeigt, was fr. B. hätte machen können, wenn er feinen Berftand ehmals mehr geübt und die Natur felbst mehr studirt hätte, und hauptsächlich nicht so viel mit den von ihm beräucherten Räucherern seiner felbst umgegangen ware. Es ift fürwahr dem Leib zuträglicher, in der Grotto del Cane zu leben, als dem Geist, immer in Gesellschaften zu fein, worin er der beste ist. Eine unbeilbare Schwindsucht der Bernunft ist gemeiniglich die Folge davon.

Bleich nachbem or. B. biefe iconen Beilen gesprochen bat, fanat er wirklich an zu faseln, und kommt kaum wieber zu fich. Er will bie Gefchichte ber Werte Somers in einer Allegorie bortragen, mogu ibn ein Ausbrud verleitet bat, ber in ber fco. nen Stelle vortommt, ba er namlich Beispiele bon Tugenben fammeln Blumen pfluden nannte. Es war auch noch aut. blefe Beispiele von Tugenben, in ausammenbangenbe Berte (Bliade und Obuffee) verwebt und in barmonifchen Beilen vorgetragen, Rrange ju nennen. Run aber batte Gr. B., wie jeber vernünftige Menich fiebt, biefe Rrange ichlechterbings als Rrange muffen bangen laffen, und fein Bort mehr von ben Denn ba bie Berameter nicht riechen, fo Berametern fagen. batte jeber Lefer ja gleich gefunden, bag ber Duft biefer Rrange Moral und Bobiflang fein muffe. Solde Abnlichfeiten muß ber Lefer felbft finden, und barin besteht ein Theil bes Bergnugens beffelben. Es ibm in einer Rote erklaren, biege ibn fur ein Rind balten, aber gar im Tert felbft! Gr. B. will indeffen geigen, bag er ben Gebanten felbst verftehe, (benn er weiß es gewiß fo gut, als ich, baß biefes bei einigen feiner Freunde, bie Berfe machen, nicht immer ber Fall ift), und neunt diese Krange

Aernenbelle, tonebuftenbe Rrange. Sind bas nicht himmelfcreiende Abfurbitaten? Ja, fie buften fogar, weltenb, leiferen Laut, gleich fernberballenben Sarfentonen, und unten werben enblich aar weife fagenbe Rrange geflochten. Wenn ein Rrang, ber Tone buftet, nicht ein Rofenftod ift, ber Beruche orgelt, fo weiß ich nicht, was er ift. Uberhaupt fiebt man ber nangen Allegorie ben anaftlithften 3mang an, und bag, mit einem Bort, Gr. B. nicht Big genug batte, bie Mebnlichteit in ber gangen Allegorie, bis in Die fubtilften Romificationen ber Beichichte binaus zu erhalten, und boch ift Alles, mas folde Dinge angenehm macht, pracifer unwiberfprechlicher Varallelismus. Beilviele finben fich im Darden von ber Tonne: man eridrict bott über bie Anpaffung, und follte fast zuweilen glauben, Die Geschichte ware ber Allegorie megen gespielt worben. Allein fo gebt's, wenn man aus bem Rleinen ins Große arbeitet; mit jeber Dehnung werben bie Rebler bet erften Betgleichung mertlider. Blumen pfluden ift zu wenig, um bernach Gothenverwüftung, Pfaffenignorang, Überfebergrillen ic. baraus zu entwideln. Aber gefett auch, eine fo lange Allegorie mare orn. B. gegludt: fo fagt mir mein Gefühl, es mare ein bloges Runft. ft ud den gemefen, viel ju fleinlich fur ben beutiden Berameter, in welchem es gespielt wird, fur ben homer, ber es spielt, und ben Grafen von Stolberg, bem es vorgespielt wird. Indeffen ich getraute es mir burchzusegen, zwar nicht in so wohlklingenden herametern, aber boch in Medianprofe.

Aber man bore nun auch, was der homaros für ein homer war: er rath frn. B.:

Fleuch ber Chre vergolbeten Saal.

Das follte Somer fagen tonnen? Das fagt ein Betruger, bet mich ruiniren will. Suche ber Ghre vergolbeten Saal, wurbe ber Alte gefagt baben, benn auf Ghre liegt boch wohl bier ber Accent; auf ben Saal tommt nichts an. Ift er vergolbet, besto bester, wenn es nur bie Ebre war, die ihn bat vergolben laffen. Inbeffen aus orn. B. Aufführung follte man faft foliegen, er habe feit einiger Beit wirklich fo etwas im Ginn. 36 tann mich bes Lachelns nie enthalten, wenn ich folde Principia fur bie Dhren, vom Glud unterm Strobbach und Buttermild zwifden ein Daar Gletfdern gea'effen, und bon Berachtung bes Reichtbums und bet Grofen lebre. Rein furmahr, es ift nichts Berrlicheres, als ein icones, reichlich meublirtes Saus, bei einem mehr als binreichenben Mustommen. Benn ber Bewohner nichts taugt, fo wirb er nirgenbs gludlich fein, und wenige unserer Dichter wurden fich vergeblich rufen laffen, wenn fie bon irgend einem Großen gerufen murben. Die Großen merben nur jest von ibnen verachtet, weil fie ihre Berameter, ben Beimorterprunt und bie gestelzte Maieftat ibrer Dben noch nicht goutiren wollen. Bleuch - - bes ichlauen Gewinftes Larmenben Martt.

hierbei follten fich einige Rachrichten ban Cabalen gegen ben gottingifden Musenalmanad in einer Rote wicht übel ausnehmen. Der Martt war freilich nicht larment, fonbern es wurde febr gefdlichen. Run fabrt Comer fort, ibm gu ratben. wie fichs für einen Dichter gebubrt, in beilfrierenben Radten burd funteinbe Soneegefilbe gu irren, bon Mond und Sternen erleuchtet, ba wolle Er (Somaros) ibn bie Dracht ber Ratur und ihre Gefete lebren. Sier vergift or. B. offenbar, bag fein Domaros eigentlich ein personificirtes Buch ift, und bag ibn ber Dann auch nichts lebren tann, mas nicht in bem Buch ftebt. Somer mar freilich ein großer Beifer, und feine Biffenfchaft, mit ber pon unfern meiften Dichtern berglichen, jumal, wenn man Rudficht auf bie beutige Erleichterung ber Studien nimmt, unermeflich; allein, bie Dracht ber Ratur und bie Gefebe berfelben, bie mir fennen, ja die wir tennen muffen, wenn wir nicht fur Janoranten in jeber guten Gefellicaft gehalten fein wollen, tannte er nicht, Alfo ba mare es mobl beffer, or. B. nahme or. Schmib \*) von Weltforpern und fr. Cher t's ") Phyfit für bie niebern Sou-

<sup>\*)</sup> Ricol. Ehrenreich Anton Schmid, geb. 1717, geft. 1785. Golbidmidt in hannover. Berfaffer eines feiner Beit gefcateten Wertes: von ben Weltforpern. hannover 1766. öfters aufgelegt.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Jac. Chert, geb. 1737, geft. 1805. Rurge Unweis

len, in die hand, die wurden ihn nicht mit lispelnber Uhnbung, die oft trügt, fondern ftart in das Ohr rufen, was homer nicht wiffen konnte.

Run fleigt gegen bas Enbe orn. B. voetifche Raferei aufs Bochfte. Dafür, bag er bie Dbyffee überfest hat, lägt er fic über ben Sternen, unter Dalmen, neben bem Bomaros nieber; und ba fist er nun. Berechter Dimmel! follte man benten, bag in irgend eines bernunftigen Denfchen Ropf eine folche Bee tommen tounte? Dafur, bag er enblich eine Bitbfaule bes Prariteles, nach vieler Dube, in beutfchem Gips abgegoffen bat, vermuthlich mit mancher Blafe barin, bafür lagt er fich neben ben Praxiteles ftellen und nimmt bie Ehre gang rubig an. 3ch glaube faft, fogar biefer Bomaros, ber fonft viel einfältiges Beug plaubert, bat ibn gum beften gehabt. Wenn man fich fo leicht unter bie Sterne, ober gar barüber berfeben tann, (auffnupfen follte man fagen), fo febe ich nicht ein, warum man fich nicht auch ben Orben bes blauen Sofenbandes geben tann, wenn man bie Belagerung von Gibraltar auf Subseription berausgibt. hierbei fällt mir bie Befchichte eines jungen Englanders ein, ber in einigen Provincialftabten bon Frankreich mit einem vortrefflichen Drbensband über bie Schulter, in ben Romobien und auf ben Strafen parabirte. Mein Gott, Bruber, fragte ibn einer fei-

fung in ben Anfangegrunden ber Raturlehre, jum Gebrauch ber Schulen. 1775.

ner Bekannten, ber ihm unvermuthet begegnete: wie kommft Du benn ju ber Ghre, wer hat Dir benn ben Orben gegeben? Je, niemand, antwortete ber Ritter, und befah fich babei mit innerfter Bufriebenheit: Es ift fo meine eigne Etfinbung. Run geschwind jum Beschluß biefer Recension: Was fagt ber Lefer zu' folgenden Berfen:

Ein Deer bon Morgenroth umraufchte

Wiegenb meinen Geist mit tonen ben harmonien. Sie lassen sich, glaube ich, bloß, ba sie nahe am Ende fteben, als Ordenszeichen von Frn. B. Gefellschaft entschuldigen, benn es muß wenigstens etwas ba sein, das sie nur unter sich allein verstehn. Nach dieset Erscheinung, die dei Dichtern nichts Ungewöhnliches ist, und homer soger ist auch neulich in Schwaben gefehen worden, kehrt er nach haus, und seine Braut sinden, daß er blaß aussieht. Dodutch wird aus dem poetischen Gesicht sehr eine bürgerliche Lüge, ein Gespensterhistörchen. Dier ist mehr als ber sie Act vom Tuauerspiel. Daß ich nicht mehr iber diesen abscheußen sten Ause darin borechtschaffene Fruuenzimmer Schuld, deren Rante darin vorkommt, und die Kritik sollte allerdings ein Auge dei Fehlern zuchun, wozu die Liebe verleitet hat. Aber Hr. B. bedenke nur, wenn Kleiß') in seinem bekannten Gedicht:

<sup>&</sup>quot;) Emald Chon pon Rleift; geb. 1715, geft. 1759, Unter andern Berfaffer bes Frühlings (1749).

36 fab, ibr Entel glaubt bem beiligen Geficht ic. noch nach ben Borten: Dur Friedrich nicht, gefagt batte: und ale ich an die Thore von Berlin fam, fragten mich bie Leute: warum ich fo blag ausfabe, mas murbe er benten ? Aft biefes Gefdmad, und tann ber Mann Undere geben lebren, ber fo ftolpert, fobalb er nicht am Bangelband irgend eines Originals läuft ? Bie ?

Nun komme ich endlich an ben Theil meines Auffages, aus bem übrigens balb fo viel weggeblieben ift, als ba ftebt. weil mir ber Raum fehlt, auf einen für meine Chre wichtis gen, aber übrigens allemal unangenehmen Artifel, nämlich bie genetische Geschichte biefes Streits und eine Grorterung ber Urfachen, marum ich gegen Ben. B. in bem Ton geschrieben babe.

or. B. fam etwa im Jahr 1772 nach Göttingen, um gu frubiren. 3ch glaube ziemlich bulflos. (Entschuldigungen folder Erwähnungen: g. G. bag ibm biefes feine Schanbe mache, laffe ich funftig weg. 3ch rebe nur mit vernünftigen Menfchen, und bie wiffen biefes ohnebin.) Er fand bier feinen jegigen Schwager, ben Juftigrath Boie zu Melborf. Sie murben balb Freunde, weil ber eine immer Oben recitirte, bie ber andere vielleicht nicht ungerne borte. Boie mar mit bem bennifden Saufe vorber bekannt, weil er, wirklich, wie ich glaube, ein guter Mann ift, ber aber aus Phleama und Difverftand, wie es baufig in ber Welt geschiebt, mehr Schaben thun fann, als oft die Falfcheit felbit. Boie melbete orn. B. bei orn. hofr. · IV.

21

S. an, und gwar unter ber wirklich berrlichen Rubrit: als einen Bauernjungen, ber Berfe machen tonne. Das war recht icon, und ift fast bas Beste, was ich noch von Boien gebort babe. Er bat für ibn um einen Freitisch. or. hofr. S. berichaffte ibm biefen, und or. B. murbe zwei Jahre bier auf biefes Mannes Borwort gefüttert, und genog babei beffen Unterricht. Auch ich habe biefe Unterflugungen brei Sabre genoffen, und breche mein oben gegebenes Bort. blog um ju fagen, bag ich ftoly barauf bin. 218 or. B. Gottingen berließ, und fich ju feben trachtete, verfab ibn Br. Sofr. B. mit Beuaniffen, wo ich nicht irre, noch bis nach Otternborf bin, und biefes macht orn. B. Gbre, benn er bedurfte wirklich bes befenfiven Beugniffes eines folden Mannes, ber ibn naber fannte, wenn es auch blog gemefen mare, ben Ginbrud auszuglätten, ben fein Dasquill auf bie Rrangofen, unb feine übrigen poetifden Trompeterftudden in bem bojefden Musenalmanach, auf einige Lefer gemacht batten : bas fonnten Rugenbfebler fein, und wer bat bie nicht? Allein taum mar Br. B. weg, fo ließ er Einiges ins beutiche Dufeum einruden, wobon er eine umftanblichere Ungeige in ben biefigen Beitungen erwartete ober verlangte, als einem Journal bei Ungeigung eines anbern verftattet ift. Diefes that fr. hofr. Benne nicht, wobon er mobl orn. B. bie Urfachen angezeigt baben wird. Als indeffen einmal gesagt wurde: es mare Schabe, bag er bie homerifden Ramen fo verftelle, fo entbrannte fein Born, und mas that er? Er vertheibigte fich nicht etma befdeiben, wie ber Tabel mar; nicht wie ein Schuler gegen feinen Bebrer; nicht wie ber ebemals Durftige gegen ben Mann, auf beffen Borwort er war gefüttert worben; nicht wie gegen ben Mann, ber ibn vaterlich mit Beugniffen verfeben, bie in allen Sauptftabten bon Guropa respectirt worben waren; sonbern er ließ einen Privatbrief bes Brn. Sofr. D. bruden, ohne au bebenten, bag biefes allein icon jebem rechtichaffenen Menichen unmöglich ift; aber was noch mehr ift, er fügte biefem Brief Noten bei, worin tein Menich ben aurigam ac pellionem \*) leicht verkennen wirb, und that bas Alles mit einem Gifer, und einer Rabuliftensuade, als golte es feinen Sals, als ware bie Frage: To be or not to be? Da es am Enbe boch nichts weiter ift, als To bah or not bah? Satte man Brn. B. bie größte Entbedung biefes Jahrhunderts ftreitig gemacht, fo war fein Son noch immer gegen einen folden Mann ungezogen, aber bei biefem nichtewürdigften aller Munber, bei einer Erfindung, bergleichen ber Phofifer alle Sage macht, wenn er einen papiernen Stopfel binftedt, wo ein Rort gestedt batte, fo ju fcreiben! Es ift überhaupt fo etwas Gignes in Allem, mas ber Mann fagt, wenn er lebren ober wißig fein will, bas leichter empfunden als erklärt wirb, und bas find noch bie besten Stellen, benn an vielen Orten ift es eben fo leicht au erelaren,

ļ

ı

1

<sup>\*)</sup> Mit biefen roulirten nämlich zu Erasmus Beiten, nach bes großen Mannes eigner Berficherung, bie Sylbenftecher (Grammatiter). Unm. bes Berfaffers.

als zu empfinden. Es ift nicht feiner Wis, nicht Spott, nicht angenommene brollige Satyrlaune, fonbern ein robes, polternbes, bauernftolges Betragen, abwechselnb mit ben platteften Ginfällen, bie fich taum bie Bebienten untereinanber erlauben. Bei feinem Recenfenten verbor liegt biefe Rufticitat icon wirtlich in etwas im Titel, und bie icone, gang nach ben Griechen gebilbete, Seele bat bas Unichidliche in ber gangen Ausführung nicht einen Augenblid bemertt. Gr. B. ift ba Rlager, Rich= ter und Buttel gugleich, und thut noch überbas Alles mit einer folden Site, bag er bei einem Criminalverbor in jeber von ben 3 ermabnten Capacitaten gur Thur batte fonnen binausgeschmiffen werben. Gine ber beften Recenfionen biefes Berbors und awar vom Schlug beffelben flebt in bem leinziger Bücherverzeichnif. Sie ift febr furg, begwegen febe ich fie gang ber: Bog, Recenfentenverbor, Schlug. Gottlob! bas ift mir eine Berebfamteit furmahr, wobei bie Buborer aus Freude, bag bie Rebe ju Enbe ift, bas Te Deum anftimmen; bas lernt man aus ben Alten. Sr. B. merft bierpon nichts. Allein ber Bauernftolz bat, außer mancher artigen innerlichen Uhnlichkeit mit bem riechenben Obem, auch vorzüglich noch bie außerliche gemein, bag ibn jebermann bemeret, ben ausgenommen, ber ihn hat. Mun weiter; aus ber gangen Art gegen orn. Sofr. S. ju berfahren (ich fage nicht aus bem Disput felbft), erhellt ein folder grober Unbant, bag fich bas Gange nicht ohne ben außerften Unwillen lefen läßt. Ja, er thut fogar einen Ausfall auf bie gange

biefige Beitungsanftalt überhaupt: Man recenfre, fagt er in einer Rote, atabemifche Streit = und Gelegenheitsschriftchen, Alltags= tomobien . - auweilen mit vieler Rebfeltgfeit, und ichweige von Berten, Die ber Nation Chre machen, als g. G. Rlopftod's Republit ac. Bill Gr. B. meine Privatmeinung wiffen, warum ich glaube, bag man folche Berte nicht recenfirt? Beil folche Meifterftude obnebin in allen Sanben find, und man genug gu thun bat, ben Lefer auf Berte, Die mit Bescheibenbeit angefündigt worden find, aufmerkfam zu machen, ober ibn bor anbern gu marnen. Aberbas ift es nicht jebes Recensenten Sache, nich mit bem geringften Tabel gleich eine gange Meute von Boffen auf ben Sals ju laben. Gefest ein Recenfent batte gefagt: bas Gute in Rlopftod's Republit (ich meine bier ben erften Band, benn ben zweiten habe ich nie gefeben), ließe fich auf ein paar Bogen bringen; bas Ubrige fei eine Allegorie, bie man allenfalls burch ein Stud, wie bie im Bufdauer \*), einmal aushalt, die aber unerträglich wird, wenn fie burch einen Band gebehnt wird, mas wurde bie Folge gemesen fein ? wenigftens ein Recenfentenverbor ober wohl gar, weil fich bie Bahrheit, wenn fie fo nicht fertig werben fann, guweilen bes Pasquills bebient, ein Pasquill auf bie Univerfitat. Ern. Bog von Rebfeligfeit fprechen gu boren, biefe Rlappermuble, bie mit unendlicher Rlapper feligfeit gange Quartiere bes Dufeums unauganglich macht, thut eine berrliche Wirfung. Dir ging inbeffen

<sup>\*)</sup> Addison's, Joseph (geb. 1672, gest. 1719), Spectator.

über biefem Unbant, über biefem Bauernftolg und über biefem Getlapper bie Gebulb aus, und babei entfuhr mir ein unschulbiges Wort, ich fagte: ich mochte nicht um Alles in ber Belt Gr. Jafus ichreiben; gerabe mas Gr. B. auch fagt. Diefes nahm Gr. B. inbeffen febr übel, und beehrte mich mit einer Seite im b. Mufeum, wo er feine Rarrenspoffen über bas n, mit ben iconen Ausnahmen, bie alle eben fo aut bie Regel hatten abgeben konnen, gang allgemein bortragt, und bann am Enbe mit Sticheleien gegen bas biefige Dagagin, fo wigig als man es von einem aus jener Schule erwarten tann, folieft. Denn es ift biefem Menfchen unmoalic, nur bie minbefte Rleinigkeit gegen ibn ungeabnbet ju laffen; Er und feine gange Rlide feben nämlich ibre Sache längft ale bie Sache Germaniens an, und haben fich feit 10 Sahren einan= ber bie Ropfe fo berauchert, bis fie enblich bor ihrem eigenen Dampf nicht mehr feben konnen, was in ber Belt vorgeht. Allein ich fürchte, es wird ihnen ergeben, wie ber Jubenrepublit am Obio, bie erft im borigen Rriege burch einen frangofi= fchen Caper mit Schreden erfahren baben foll, bag ber zweite Tempel bereits eine geraume Beit gerftort fei. hierbei erfuhr ich noch, bag or. B. fogar ein eigenbanbiges Ginngebicht in feinem Almanach babe einruden laffen. Giner aus ber Rlide foll es öffentlich auf mich gebeutet, und babei hauptfachlich bewunbert haben, bag bie Borter Bis, Pfeil und fpis bie Cache fcon allein vortrefflich ausbrudten. 3ch babe mir es vorfagen laffen. Es ift fo beschaffen wie aller Big aus jenem Quartier, nämlich bie Soole taufenb folder Sinngebichte am Strable bes Roibos felbft grabirt, gibt noch nicht fo viel Sala als nothia ift, eine erfte Beile eines taftnerfchen ") baraus zu bereiten. Der Gebanke ift ohngefähr ber: Benn ich boch bie fpigen Pfeile meines Bibes fur bie Babrbeit gebrauchte, (bas ift fur Deoaraphie. Conftructionsperbrebungen, poetifche Dauten und Trompeterftucken, Beimorterfeberei unb Sulben ftederei), wie viel Rugen tonnte ich nicht ftiften ? fo aber fielen fie, als fo viel ftumpfe, berab. Run bas beiß ich ein Sinnaebicht! 3ch wollte mobl wetten, bag unter 10 pari= fifchen Perudenmachergefellen 9 einen beffern Gebanten gehabt batten. Wenn man inbeffen bas Spise eines Epigramms nennt. wenn bas Bort fpis, und Bis beffelben, wenn bas Bort Bis ein paarmal barin vorkommt, fo tann ich auch Ginngebichte machen. Gleich eins jur Probe auf ber Stelle:

> Auf frn. B. Epigramm auf mich. Die ganze Spig' ifts Wörtchen fpig, Der ganze Wig bas Wörtchen Wig. Drum hat trop seinem Wig und spig, Das Ding so wenig Spig' als Wig.

Bei bem Unblid von fo vielem Unbant und Erot, bei biefen Aufforberungen von gangen gelehrten Gefellichaften, bei bem Stolg, womit biefer Menich über Alles herfiel, was fich nur im Minbeften gegen feine Narrenspoffen auflehnte, bei ben

<sup>\*)</sup> Abraham Gotthelf Raftner, geb. 1719, geft. 1800.

Sticheleien auf mich war es mir unmöglich ju fcmeigen. rudte alfo bie Schrift über Beh Beh und Bah Bab in bas Magazin ein, und bag ich mich in bem Mann nicht. geirrt habe, fiebt man ichon allein aus ber Stelle in feiner Antwort, bie Srn. Sofr. S. und bie Societat angebt. In einer Tolden Sache, von einem folden Mann, unter folden Berbinbungen fo gu reben, bas tann nur allein ein Richtemarbiger. Unbant tann burd nichts entiduldigt werben. Eltern baben ein Recht, ibre Kinber Umbants megen zu enterben, mas will aber ein rechtschaffener Dann machen, wenn ein folder Elenber einmal aus allen Berbinbungen mit ibm ift. 3d wußte febr wohl, wen ich vor mir batte; babe ich mich zuweilen zu ftarter Ausbrücke bedient, fo febe ich nicht ein, was das fcaben tann, wenn ich mit orn. B. rebe, auweilen beffen Mutterfproche gefprocen zu baben. Dag ich ibm babe ichaben wollen, ift ein or. B. bat bis jest feinen größern Reind, finbifder Ginfall. als fich felbft, bent ichaffe er fich erft vom Sals, fo werben feine übrigen Gegner ficherlich alle feine Freunde werben, und ich will ibm fogleich bie Banbe freiwillig bieten. 3ch babe vorber nie Etwas wiber Gr. B. gehabt. Benn gefagt wurde, er fei noch ber Befte unter ihnen, fo babe ich freundschaftlich mit genickt. 3d habe ibn in Banbsbed befucht, mabrlich nicht als ben Berausgeber eines Dufenalmanachs, ich habe ihm Bucher von hieraus nach Otternborf gelieben, bag es nicht mehrere maren, bavon mar bie Urfache, Gr. B. verlangte nicht mehrere. 3d babe auf seine Obuffee bei ibm felbst fubscribirt, er bat mir aber nicht die Ehre angethan, mich unter die Subscribenten aufzunehmen, und meinem Namen baburch einen Weg zur Unsterblichkeit abgeschnitten, bessen Berluft mich um so mehr schmerzt, als ich eine gute Gesellschaft hatte, und er überhaupt bequem und ber Aubrlobn kaum ber Rebe werth war.

Run fo viel von ber Urfache bes Streits und nun gum Befolug etwas bon ber Frage, wer Allem batte borbeugen tonnen ? Das ift ber leibliche Schwager Boie. 3ch babe, um abnlichem Unbeil porgubeugen, ibm veribrochen, ibm bei biefer Belegenbeit eine fleine Motion ju machen, und ich muß es balten. Diefer Mann glaubt, Die Unparteilichfeit bes Berausgebers eines Journals erfordere, bag er jebe Infoleng, bie es einem Unbern, gegen einen Gonner und einen Freund ju fagen beliebt, einrude, wenn er nur bem Gonner und bem Freund erlaubte, fich in bemfelben Sournale zu verantworten, und bebenft nicht, baß icon ein foldes Bumuthen an ben Berausgeber, Infolengen aufgunehmen, bie ben Gonnet und ben Freund betreffen, eine entebrende Infoleng gegen ben Berausgeber ift. Rach biefen feinen Grunbfaten bat er mich, feinen ebemals fleißigen Mitarbeiter am Mufeum, feinen Freund, ber gewiß, wo es in feiner Macht ftanb, nicht unthätig für ibn war, behanbelt, indem er einige Beilen Mebianprofe, Die jemand gur Beit bes rothen Ramms gefchrieben batte, gegen mich bekannt machte. Batte mir jemand folde Beilen gegen Boien gum Bekanntmaden jugefdidt, ich batte fie auf ben Diftbaufen getragen, obne einmal bem Berfaffer von ihrer Apotheofe bie minbefte Nachricht ju geben. 3ch warnte ibn bamals privatim, fcwieg aber öffentlich fille. Die wenig meine Warnung gefruchtet bat, fieht bas Dublifum jest. 3ch fann mir ein foldes Berfabren nur baraus erflaren, bag bon bem Buftand ber Seele, ba man

poetifde Rarren &poffen für wichtige Dinge balt, ber Schritt ju einem anbern nur geringe ift, ba man wichtige Dinge für Narrenspoffen zu batten anfangt. Als ibm fein Schwager ben bennifden Brief mit ben Roten gufdidte; batte er fagen muffen: "Bore, Schwager, fcweige entweber gang ftille, benn es wift ja boch bier nichts Gemiffes auszumachen, ober fleibe mir "bie Sache anbers ein, ober - ich trage beine Roten auf ben "Difthaufen.' Du weißt, was wir beibe Bennen foulbig find, "wie febr ich mich bei ibm zugebrungen babe, und wie groß , wich jest noch mit feiner Freunbichaft thue. Gefest auch ich "fdriebe ibm. wenn 3ch ben Quart nicht bruden ließe, fo "brudte ibn ein Anderer, fo mare ja biefes eine lappifche Ent-Denn gefest es ichidte mir jemanb ein Paar "schuldigung \*). "Infolengen gegen Dich, etwa mit folgenbem Brief gu: Unbei "babe ich bie Gbre Denfelben ein Bagr fcbergbafte Gebanten "über Dero Br. Schwager ju übermachen , mit ber Bitte, fel-"bige in Dero Dufeo aufzuftellen. Wenn biefes nicht alsbalb wim nachften Stud gefdiebt, fo verfichere, werbe, felbige fogleich wallbier bruden laffen. Bas konnte ich benn anders thun, als "bem Manne Folge leiften ?"

Allein nichts von bem Allen gefchah, bie Noten wurben im Museum gebruckt, und nicht allein bie, sonbern auch noch bie nieberträchtige Stelle gegen benselben Mann in der Schrift gegen mich. D Boiel Boie! Wenn Du, wie ich fast glaube, durch bieses Berfahren dem Publitum haft zeigen wollen, daß Du Menschen kenntest, und beweisen, daß Dein Schwager noch immer der sei, für den Du ihn ehemals ausgabst, so bedenke wenigstens, daß Du bieses mit nicht geringem Berluft Deines

<sup>\*)</sup> Es ist die, die Gr. Boie wirklich gebraucht hat. A. b. Bf.

eignen Credits (mehr will ich nicht fagen), gethan haft. Allein wie fühllos diese Leute überhaupt gegen Alles sind, was man Convenienz in der Welt nennt, sieht man auch noch daraus, daß Boie, wie ich sicher weiß, nach meiner ihm angedrohten Motion, an hrn. hoft. henne, den Wohlthäter, den er so schändlich beleidigt hatte, schried und bat, er möchte doch die Güte haben, mich ihm vom halse zu schaffen. Ist das nicht abscheulich? hier sieht man, in was für elende Lagen Mangel an Gefühl und überlegung die Menschen bringen kann. Ich kenne keine entsehlichere als die, einen Gönner und Lehrer, den man empfindlich beleidigt hat, bitten zu mussen, den gerechten Ahndungen eines bernachlässigten Freundes vorzubeugen.

Indem ich bas, was ich geschrieben habe, jest wieder mit frn. B. Aussas jusammen halte, so finde ich, daß ich manche Ungerechtigkeit nicht geahndet habe. B. E. daß er mich tadelt, baß ich hon. Rund e's statt Rundens geschrieben habe, welches ich bloß that, um nicht den hrn. Vossius mit frn. Vossenius zu verwechseln, und daß er das plautinische, unschuldige tax tax in tergo erit\*), auf welches ich zielte, aus Ignoranz oder Bosheit so stellt, als spräche ich von Peitschenschlägen auf ben ungezogenen Rücken der Schulsüchse u. a. m. Bielleicht zeigt sich bald die Gelegenheit, dieses und einige merkwürdige Umplände näher zu betrachten.

Gegen bas Enbe versichert fr. B., wenn ich mehr über seine Orthographie nachbenten und mir bie nöthigen Rennte niffe erwerben wurbe, so wurbe ich mit Berwunderung einses hen, baß er schon langst Da (in Elborabo) gewesen fei.

<sup>\*)</sup> Plaut. Persa, II, 3, 12. tax, tax, tergo meo erit!

Durch biefe Brombeerftrauche, Dormen und Diftel und ben Somus werbe ich nun wohl nicht burchfriechen, um Srn. Boffens gefundenen Schat ju beaugen, indem mich ein gro-Ber Dann, ber auch ba mar, berfichert bat, ber gange Quart fei nicht einen Schuf Pulver werth. Bill aber Gr. B. funftig, anftatt bie Ratur aus bem Somer und feinen Scholiaften gu ftubinen, fich mit Betrachtung ihrer erhabnen Werte felbft abgeben; will er fich in ber Belt mehr um bas Artheil bon Dannern bon Beift, als um bie jammervollen Dachtfpruche feiner poetischen Bunftgenoffen bekummern ; will er fich Umgang mit Leuten auch aus anbern Rachern und bie ibm an gefundem Menfchenverftand überlegen find, verschaffen: fo wird er einsehen lernen, bag in bem beraolbeten Bauerden eines Dufenalmanachs ein Dubend Liebereben gezwitschert zu baben, weber einen Dichter macht, noch auch bie ehrenvolle That ift, für bie fie feine Gefellen ausgeben; er wird finden, bag ber wichtigfte Theil unserer Ration, ber Theil, burch ben wir bei unsern Rachbarn respectabel find, größtentheils biefe Dinge gar nicht einmal lieft; es wird ibm , unnube Renerungen angufangen ober mitgumachen, erbarmlicher antommen, als mit Buben auf ben Strafen um Bohnen ju fpielen, und er wird fich tein verachtlicheres Gefcopf unter ber Sonne benten tonnen, als einen Menfchen, ber über ber Lumperei von einem Laut eines Buchftabens bei einem ausgeftorbenen Bolt, Unbant verübt: bas beißt ein Berbrechen, bas ein rechtichaffener Mann nicht um ben erften Thron ber Belt begeben murbe.

• . 

•

